Biblioteka U.M.K. Toruń

118849

Kuletur Geschichte.

10. Band.

Allgemeine

# Cultur-Geschichte

der

Menschheit.

Behnter Band.



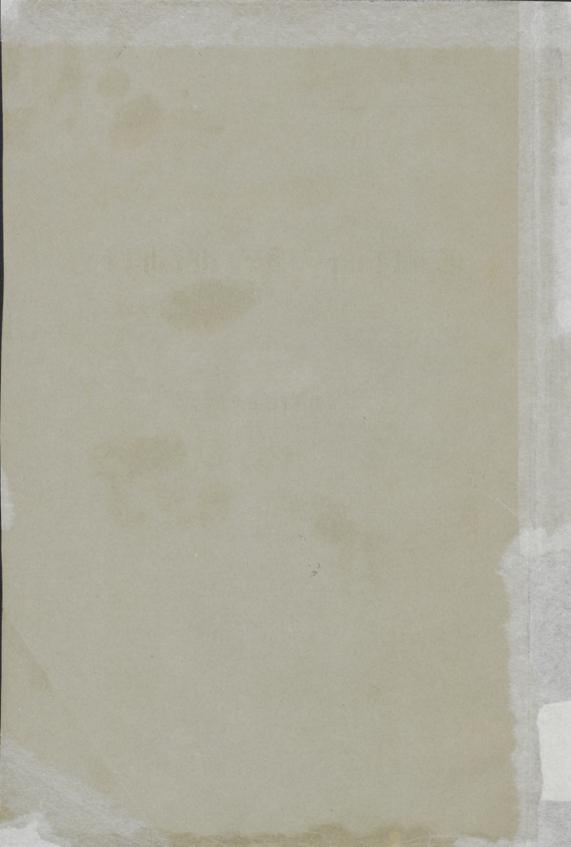

Allgemeine

# Cultur = Geschichte

ber

Menschheit,

von

Gustav Alemm.

Mach

den besten Duellen bearbeitet und mit rylographischen Abbilduns gen der verschiedenen Nationalphysiognomien, Gerathe, Waffen, Erachten, Kunstproducte u. s. w. versehen.

> Behnter Band. Das driftliche Offenropa.



Leipzig, Berlag von B. G. Teubner. 1852.

## Eultur - Geschichte

Menschleit,

Guffan Alemm.

Dis driffide Oficirova,

ben besten Duellen bemfeitet und mit erft er auficht Abbiltemes gen ber verschiedenen Rationalphysiquenten, Geratte, Wieffen, Erachten, Aunsproducte in, fe mit versiehten;

118849

Behnter, Bond.

Das deiftliche Offenrope.



Berlag von B. G. Trubner 1852

### Vorwort.

Ich übergebe hiermit dem geneigten Lefer den zehnten und letten Band meiner Culturgeschichte nebst dem verheißenen Blattweiser für das ganze Werk. Bei der Ausarbeitung des letteren war ich auf möglichste Raumersparniß bedacht und habe nur die wes

fentlichften Begenftande barin aufgenommen.

Ich habe in dem Vorworte zum ersten Bande dem geneigsten Leser versprochen, Auskunft über die Entstehung meiner Cultur-Geschichte zu geben, aber auch bemerkt, daß diese die Geschichte meines Lebens sein würde, da die ersten Anregungen zu diesen Studien in meine früheste Kindheit fallen, wo die Kriegsziahre 1806—1815 reiche Anschauungen brachten. Ich habe über diesen Gegenstand Aufzeichnungen bei mir, die einer späteren Versössenlichung vorbehalten bleiben müssen. Wohl aber dürste es hier am Orte sein, als Schluß des Ganzen eine llebersicht über den Inhalt meiner Sammlung anzusügen, da diese eine der wichstigsten Quellen meines Wertes ist. Ich habe zwar bereits in der Vorrede zur zweiten Auflage meiner "freundschaftlichen Briese" eine Rachricht über die Sammlung gegeben, seit dieser Zeit sind jedoch so wichtige Ergänzungen dazu gesommen, daß eine anderzweite Mittheilung darüber keineswegs überschässig sen dürste.

Der Zweck ber Sammlung ist fein anderer, als die Entsstehung ber verschiedenen menschlichen Gewerbs und Kunsterzeugnisse aus den von der Natur dargebotenen Stoffen und die fernerweite Entwickelung derselben zur Anschauung zu bringen, somit aber eine Culturwissenschaft\*) zu begründen, deren Grundlage die zehn Bande meiner Cultur Geschichte bilden. Für

<sup>\*)</sup> S. meine Grundibeen zu einer allgemeinen Culturwiffenschaft in ben Sigungsberichten ber historischen Classe ber kaiserlichen Academie ber Wiffenschaften zu Wien, Juni 1851.

viesen Zweck war es nothig, die menschlichen Gewerds und Kunsterzeugnisse aller Zeiten und aller Zonen in den Bereich der Betrachtung zu ziehen. Es war nothwendig, eine Bergleichung dieser Gegenstände unter einander zu veranstalten und sie daher zusammen zu stellen. Mit Gottes und zahlreicher wohlwollender Freunde Sitse gelang es im Laufe von mehr als fünfundzwanzig Jahren, diesem Ziele möglichst nahe zu kommen.

Die Sammlung beginnt nun mit einer Uebersicht ber Gesichichte ber Auflösung ber Erdobersläche, um die Bildung von Humus, Sand und Geschieben barzustellen, wodurch eben bie Erdrinde zur Erzeugung von Pflanzen und zur Ernährung ber

Thiere und Menschen vorbereitet wurde.

Es folgt nun eine Reihenfolge von Schabeln, Schabel und Gesichtsabgussen, Busten, einzelnen Knochen bes menschlichen Korpers, wodurch die Scheidung der Menschheit in eine active und passive Rasse nachgewiesen wird. Dazu gehört eine Sammlung von Portraits in Handzeichnung, Kupferstich und Steindruck. Hier besinden sich eine wohlerhaltene peruanische Frauenmumie, Theile von ägyptischen Mumien, die Hand von einer Guanchensmumie von der Insel Tenerissa, der im 4. Bande der Culturs Geschichte abgebildete Mosonaikai oder neuseelandische Menschenstopf mit Haut und Haar, altgermanische und celtische Schädel, eine chinesische Masse aus Papierstoff, eine Sammlung von Haaren verschiedener Bolksstämme.

Es folgt nun die Sammlung verjenigen Stoffe aus den drei Reichen der Natur, welche der Mensch zu seiner Nahrung braucht. Der beschränkte Raum ist Ursache, daß auch in dieser Abkeilung Gegenstände, welche stets und überall zu sinden und für Geld zu haben sind, von der Aufstellung ausgeschlossen bleiben mußten. Dagegen sindet sich verkohltes Getraide aus Pompezi und den alten Opferstätten von Bauten und Schlieben, eine Sammlung von Nüssen, Cassabier und dergleichen. Hier haben auch die Narsotica, wie die Tabase der Kaffern, der Neger, China's und des Orients, die als Wohlgeruch verwendeten Holzarten, Harze und Kräuter, die chinessischen Kerzen ihren Plat. Daneben besinden sich die Brennstoffe und die Feuerzeuge der Südsee, Sibiriens, China's und der deutschen Vorzeit.

Die Sammlung der Werkzeuge wird durch diesenigen Naturerzeugnisse eröffnet, welche dem Menschen Anlaß und Stoff dazu geboten haben. Es sind dies zunächst Eristalle von Basalt, Porphyr, Sandstein, Granit und dergleichen, dann Pflanzentheile, wie Aeste und Wurzeln. Durch den Holzstad verlängert der Mensch seinen Arm und verstärkt, wenn er den Stock als Hebel erkannt, die Kraft desselben. Mit dem Steine zertrümmert er Gegenstände, wozu seine Hand zu weich ist, wie Thier = und

Bflanzenschalen, Knochen, Korner und bergleichen. Bon ben Burzeln lernt er Felsen sprengen, Steine fassen; die Geschiebe bieten ihm Klingen zu Aerten und Schalen zu Meffern, Werkzeuge, aus benen sich allgemach hade und Pflugschaar, Melsel,

Spieß und Pfeil, Dold u. f. w. herausbilden. \*)

Die Belege zu ben hier angedeuteten Saben finden sich in ber Sammlung ber Geschiebe (f. C.S. I. 92 f.), die nach ben Formen Würfel, Saule, Prisma, Regel, Platte, Eiform, gesordnet und an den Seekusten und Flußusern aufgesammelt sind. Dazu gehört eine Reihenfolge von Steinen, die nicht von den Menschen, sondern durch mechanische Naturfraft, oder durch Ausswitterung der weichen Theile, oder von den Pholaden durchs

lochert find.

Daran folieft fich eine leberficht ber gebiegenen und vererzten Metalle, fowie ferner bie Reihenfolge ber in ber Uft = und Wurzelbildung regelmäßig wiederkehrenden Formen. Es find bies die haden = und gabelformigen Aeste, dann die Burgeln, die ent= weber burch Sinderniffe in ihrer Entwickelung gehemmt, eigen= thumliche Rrummungen, Windungen, Rnie, Winfel und Schrauben barftellen, ober welche Steintrummer, Die ihnen im Wege waren, eingezwängt, ober umschloffen haben. Sierher gehören ferner die Ginschluffe von menschlichen Producten in Wurzeln, wie 3. B. bas von einer Birfenwurzel gefaßte Sufeifen. Es folgen Wurzeln, welche fich in ber Erbe begegnet und burch außeren Drud verbunden und zusammengewachsen, Unlag zu ben in ben Gewerben vorfommenden Holzverbindungen gegeben haben. Bur weiteren Berfolgung bient eine Sammlung von Solzmodellen, welche namentlich in der Zimmermanns : und Tischlerarbeit bie üblichen Solzverbindungen barftellen.

Die Werkzeuge selbst beginnen mit dem einfachen Stocke, der sich theils zur Lanze verlängert, wie die der Australier mit der im Feuer gehärteten Spize, theils zur Keule anschwillt und die mannichsachsten Formen annimmt. Die einfachsten Keulen sind die der Ostafricaner aus Ebenholz, dann die der Westafricaner mit birnensörmiger oder pilzartiger Spize; die furzen vierkantigen Keulen der Arowaken aus Surinam sind bereits verziert mit zierslichem Gestechte aus bunten Rohrbändern und Baumwollenschnüsren; die Keulen der Nordamericaner zeigen sauberes Schnizwerk; länger, schwerts und rudersörmig sind die langen Keulen der alten Tupinambas in Brasilien; schönere Formen zeigen die aus schwerem Balmenholz geschnizten Keulen der Neuseelander und Nufahiwer.

<sup>\*)</sup> S. meine Abhandlung zur Genealogie ber menschlichen Werfzenge in ben Jahrbuchern fur Bolks und Landwirthschaft ber ökonomischen Gesellschaft im Königreiche Sachsen, Dresben 1851. Bb. III, S. 151 mit Abbildungen.

Sie erinnern theils an die Luntenflinten des 16. Jahrhunderts, theils an die Morgensterne und Flammberge der deutschen Stadter derselben Zeit. Dazu kommen die mit zierlichem Schniswerk bestekten Keulen und Commandostäbe der Häuptlinge der Südseesinsulaner, die außerdem höcht interessant für die Geschichte der

Drnamentiftit find.

Es folgen darauf die zusammengesetzten Werkzeuge und zwar gunadift bie fteinernen. Doch beginnt auch bie Reihenfolge Dieser mit dem einfachen Klopfer, dem Borlaufer ber Sandmuble, und dem eiformigen Schleudersteine. Es folgen nun die Klingen, Geschiebe von Granit, Bade, Rephrit, Basalt, Rieselschiefer, beren oberes breites Ende burch Bufchleifen mit einer Schneibe versehen worden. Das andere Ende ift an ober in einen Solzftiel eingelegt und wird burch Berschnurung baran festgehalten. In ber Cammlung findet fich eine fehr zahlreiche Auswahl berartiger nicht gefaßter Artflingen aus bem nordlichen Europa, Afien, America und ber Gudfee, von 2-12 Boll gange. Darunter zeichnen fich nordamericanische dadurch aus, bag um bie Mitte berselben eine Rinne lauft, welche ten Holzstiel aufnimmt; Die mittelamericanischen haben eine Vorrichtung, vermittels welcher fte in einen Solzstiel eingelegt und mit Echnurwert daran befestigt wurden. Radift bem find aber auch die in Solz gefaßten Merte vorhanden, die aus den Infeln ber Gubfee ftammen. 3mei Aerte von Rufahiwa (f. C. & B. IV. 295) zeichnen fich burd prachtvoll geschnitte Stiele aus; fie werben als Denkmal auf Die Graber ber Sauptlinge geftellt. Nicht minder merkwurdig ift eine Art, Die aus bem Nootkasunde stammt und beren Stiel Die amcricanische Gesichtsbildung zeigt. Der Stein ragt als Bunge aus bem offenen Munde; ein schwarzer Saarbuschel ragt über ber Stirn empor. Alle hier verwendeten Steine find urfprunglich Geschiebe, die ter Mensch durch Buschleifen für seine Zwecke fich gestaltet bat.

Die nächstfolgende Abtheilung enthält die Steinwerkzeuge aus Feuerstein und Obsidian. Beide Steinarten kommen nur sehr selten in plattensörmigen Geschieben, in der Regel aber nur als knollige, gestaltlose Klumpen vor. Der Mensch muß ihnen erst durch Abschlagen die gewünschte Gestalt geben, worin er allerdings durch das muschelige Gesüge dieser Steinarten wesentlich unters

stütt wird.

In der Sammlung befinden sich die ersten Anfänge berartiger Arbeiten, roh zugeschlagene, angeschliffene und allseitig fertig abgeglättete Klingen verschiedener Größe von 1½—14 Zoll. Lettere dienten zur Bearbeitung des Bodens und stellen, in einen Holzstell gefaßt, die alteste Form des Pfluges dar, wie derselbe im alten Aegypten und Mexico und heute noch auf Neuseeland ges

führt wird. Das neuseelandische Exemplar ber Sammlung hat

jedoch anstatt ber fteinernen Klinge eine fnocherne.

Bei bem Zuschlagen bes Feuersteins und Obsitians trennen sich schmale, schalenartige Splitter von dem Gesteine, welche im alten Europa, Aften und America (f. C. & V. Tf. II. F. 1.) als Messer benutt wurden. Man hat in Deutschland z. B. bei Golsen in der Niederlausit ganze Werkstätten solcher Feuersteinsmesser und in Mexico große Massen von Obsidianmessern entsdeckt. Auch auf der Insel Rügen hat man dieselben in ziemlicher Anzahl gefunden.

Diese Mefferklingen faßte man theils in einen Holzstiel, um sie zu handhaben, theils setzte man fie auf Stangen oder in den Rand von holzernen Latten, um sie als Spieß oder Schwert zu benuten, wie wir auf den altamericanischen Denkmalen sehen.

Da jedoch diese bunnen Schalen sehr zerbrechlich, so kam man darauf, eine Form zu finden, welche ein dauerhafteres Werkzeug darbietet. Dazu gaben die Schäfte der Schilfe, die man nach dem Muster der Schneidezähne der Haifische und der harten Blätter, welche die Pflanzenwelt in manchen Grasarten darbietet, Anlaß. Noch iest finden wir in den Urwäldern von Sudamerica, wie in Borneo, Messer und Pfeilspisen aus den harten

Schaften ber Cannaarten im Brauche.

Diese Messerklingen aus zugeschlagenem Feuersteine und Obsstein, ja, auch aus Duarz und Jaspis, wurden verkleinert und auf Schäfte befestigt zum Pfeile, im größeren Maßtabe zum Bursspere, zur Harpune und Lanze. Außer dem Steine besnutzte man dazu aber auch die Zähne der Waltrosse, den Schwanzsstackel des Gistrochens, Thierknochen, Holz und andere geeignete Stosse. Die blattsormige Messerklinge ward die Mutter des Dolches und Schwertes. Wir bemerken an der Neihenfolge der Eremplare, wie auf die einfache Messerklinge, die in einen Holzstiel gesaßt wurde, gar bald Messer mit besonders ausgearbeitestem Griffe und wie sich endlich auch das Ornament einstellt, wosmit die Seiten und Känder versehen werden. Interessant ist eine Sammlung angefangener, halbsertiger, misslungener und zersbrochener Pfeilklingen, die in Masse bei Easton in Bensylvanien gefunden worden sind \*).

Sieran ichließen fich ferner bie verschiedenen Schleiffteine, bann aber auch die vor bem Bercufftonofchloffe ublichen Flintenfteine.

Endlich erscheinen auch die mit einem Loche versehenen steinernen Aerte, von 4-11 Boll Lange und oft sehr namhafter Schwere. Es sind vorzugsweise Geschiebe von Wade, Basalt, Kieselschiefer, an welche man eine Schneide schliff, die Oberstächen aber ge-

<sup>\*)</sup> S. Antiquariffe Tibffrift 1843-1845. S. 34.

meiniglich in der ursprünglichen Rauheit beließ. An einigen Eremsplaren bemerkt man jedoch eine sorgfältigere Abglättung und sehr scharfe Kanten. Zu erwähnen ist hier der, der neuen Zeit ansgehörende Klopfer der Islander, der aus einem platten, runs den Basalt besteht, welcher in der Mitte durchbohrt und mit einem Stiele versehen ist.

Die metallnen Werkzeuge beginnen mit ben Rupferflingen. Bekanntlich ift bas Rupfer basjenige Metall, welches
am früheften bearbeitet wurde, da es häufig gediegen vorkommt
und bei weitem leichter zum Schmelzen gebracht wird als das Eisen. Schon in früher Zeit kam man barauf, das Rupfer mit
Zinn zu mischen und bemselben baburch größere harte zu geben.

Die Reihe ber fupfernen und ehernen Werfzeuge wird mit jenen meiselformigen Klingen eröffnet, die wir im alten Aegypten, wie in Indien und Oftafien, in America, wie im Rorben von Europa fo haufig finden. Gie erinnern in ihrer Form an die fteinernen Artflingen, benen fie nachgebilbet find. Da man jeboch gar bald erfannte, daß das Metall bei weitem bildfamer fen als ber Stein, fo brachte man Borrichtungen an, welche ben 3wed hatten, Die Klinge in bem Stiele fester zu halten. Man gab bem Settenrande eine Scharfe Erhebung, die immer hoher hervortrat und Flügel bilbete, bis man endlich auf bas Ginfachfte verfiel, namlich ber Klinge eine cylindrifche Deffnung, eine Tulle, ju geben, in welche man den Solgftiel einftectte (f. C. &. IX. Taf. IV. 1-5). Daran ichließen fich die eifernen Rlingen ber Betjuanen, fo wie Die, nach ber altesten Art gefaßten Merte ber Gubafricaner, woburch ber Gebrauch ber antifen vaterlandischen Wertzeuge voll= ståndige Erflarung erhalt.

Enlich durchbohrte man die Artflinge, wie dies auch bei den steinernen der Fall war und so entstanden denn die mannichsachen Formen von Art und Beil, die in der Sammlung theils durch Originale, wie den Tomahawk, die indische Art, die Bergbarte,

theils burch Mobelle und Zeichnungen vertreten werben.

Daran schließen sich die verschiedenen Saden aus Eisen, die zum Theil den Pflug vertreten, so wie die verschiedenen Spip-

hauen und Sammer.

Es folgen nunmehr die Schneidewerfzeuge aus Metall, zunächst die bronzenen Messer und Dolche, unter letteren der schöne Dolch von Neuenheitigen und die durch besondere Breite ausgezeichsnete Klinge von Beitsch. Daran schließen sich durch ihre Form die Messer und Dolche der Betjuanen und Neger, dann die Dolche aus Indien und Java, aus dem Orient und China, sowie die Messer der Sarden, Spanier, Slowaken, Zigeuner u. a. Völker. Die Hauptsormen der Schwerter und Sabel sind in Originalen, zumeist aber in Abbildungen vertreten.

Gine Rebenabtheilung bilben die antifen Sicheln aus Bronge, bie in ihrer Form benen ber Ralmyten, Abyffinier und Sindu gleichen. Daneben folgen bie beutschen Sicheln und bie Gartenmeffer aus Europa und Indien, die gefaßte Sichel ber Ralmyfen u. a.

Mus ber fpigigen Defferflinge mit zwei Coneiben erwuchsen Spieß und Pfeil. Wir finden hier junadift die Pfeile ber Botocuden und Camacans mit Klingen aus Rohr ober Holz, die größern und fleinern Sarpunen ber Polarvolfer, beren Spigen aus Walrofgahn ober Anochen gefertigt find, bann aber bie ehernen und eifernen Langen bes alten und mittlern Europa, Die Saffagaim ber Africaner, Die Speere ber Javaner u. a. Bolfer.

Besonders vollständig ift die Sammlung der Pfeile nebst ben bazu gehörigen Bogen und Rochern. Bunachst findet sich bier ber Bronzepfeil in ben beiben hauptformen, es folgen bie Bfeile mit ben eingesetten eifernen Spigen und Biberhafen, Die Pfeile ber affatischen, americanischen und africanischen Jager= und Sirtenstamme, wobei auch die Wurfbreter und die Barirftode der Africaner nicht fehlen. Endlich gehören hierher die Pfeile und Bolgen bes westeuropaischen Mittelalters, beren Sauptformen vorhanden sind.

Als Nebenvarthie schließt fich bier an eine llebersicht ber Gefchoffe, ber fteinernen und metallenen Schleubern, Rugeln, Sandgranaten. Die Feuerwaffen find nur in Abbilbungen vertreten. Ebenso find die landwirthschaftlichen Werfzeuge, mit Ausnahme einiger indischen und nordbeutschen Spaten, nur in

Abbildungen vorhanden.

Defto reichhaltiger ift bie Sammlung ber Fischergerathe. Wir finden die Angelhaten ber Insulaner ber Subfee aus Knochen, Sols, Berlmutter und Schildpatt, die ber Africaner und Guropaer aus Metall, nebft ben Schwimmern, Leinen, Gentsteinen und Deten in reicher Fulle, auch Eremplare ber dinefischen und

europaischen Fischreußen.

Bu ben Wertzeugen gehoren nachftbem bie Rabeln und Ablen. Die Cammlung enthalt die beinernen Ablen, welche bie altger= manischen Grabftatten barbieten, Die eisernen Ahlen, womit Die Betiugnen ihre Ledersachen naben, mit den ledernen und aus den Schwanzhaaren ber Untilopen geflochtenen zierlichen Etuis. Daran Schließen sich die Spindeln und Wirtel, fo wie ber Rocken, nebst ben altern Formen bes Webschiffes. Endlich befindet fich auch hier die Drehbant ber Ralmyfen nebft ben bagu gehörigen Meifeln.

Nadft ben Werfzeugen ift namentlich auch die menschliche Bohnung ein Mafftab fur die verschiedenen Gulturftufen. Fur Diefen Abschnitt Dient als Ginleitung eine Cammlung ber Wohnstätten ber Infecten und Bogel. Dann folgt eine Samm=

lung ber Baustoffe, namentlich ber in Sachsen üblichen Bausgesteine, ber italienischen Marmor und Laven, ber Kalke, bann ber Bausteine aus gebrannter Erbe, wobei römische Legionziegel, Mosaiken, Cemente, Mortel, meist von historisch einteressanten Gebäuden, Glassenster, Baunagel, Schlösser und eine sehr vollsständige historische Uebersicht ber Schlösser. Daran schließen sich die Modelle der grönländischen Winters und Sommerhütten, die Modelle russischen und süddeutscher Bauernhäuser u. bergl.

Die menschlichen Fahrzeuge werden durch eine Sammlung Kahn und Schiffmodelle aus der Subsee, Africa, Nord und Sudamerica, Java, Indien, China und der Polarzone vertreten. Das Modell eines javanischen Tausendfußes und der Hamburger Brigg Casar sind die schönsten Stücke dieser Abtheilung, zu welscher noch die schöngeschnisten Ruder aus Neuseeland und Tahiti, Grönland und Westafrica, die Schifftaue, dann das von Teredo

navalis gerfreffene Schiffsbauholz geboren.

Hieran schließt sich eine interessante Sammlung von Schnees schuhen, ber russische Schlitten, die Geschirre ber sibirischen Hunde, die Peitschen und Leinen aus der Polarzone, Sudafrica, Java und den Mongolen. Dazu kommen die Steigbugel, Trensen, Husseisen und Sporen, die meist dem deutschen Mittelalter entstammen.

Unter ben im Haus und Schiff befindlichen Gerathschaften sehen wir die Besen aus Neuseeland, Africa und Java, die Schlasstühle und Rissen der Neger, die amerikanische Hängematte, die aus Birkenrinde gefertigten Wiegen der Samoseden und die hölzernen, mit gesticktem Leder überzogenen Wiegen und Neisekoffer der Tungusen. Es fehlen nicht die Leuchter und Lampen der Hindu, der Griechen, Komer und Germanen aus Bronze

und Thon, die Laternen ber Chinefen u. f. w.

Die Sammlung ber Rleiberftoffe beginnt mit ben in ber Bflangen- und Thierwelt bargebotenen Faben und Wollen. Es folgen die aus Rofosfasern, Balmblattern, Halmen und Thiersehnen geflochtenen Stricke und Bander, eine reiche Sammlung ber Zeuge aus Papterstoff, den die tropische Zone barbietet, die Gewebe ber alten Aegypter und Beruaner, bie Linnen-, Geiben-, Baumund Schafwollenftoffe ber Chinefen, Africaner, Gubfee und Guropaer in reicher Fulle, ferner Die Stidereien ber Gibirter, Africaner und bes Mittelalters. Bollftandig ift die Rleidung ber Sudamericaner, Weftafricaner, Betjuanen, Samojeden und Tungufen vorhanden; unter ben lettern zeichnet fich ein Belg aus den Halsfellen des Colymbus arcticus aus. Doch legte ber Raum für diese Abtheilung große Beschränfung auf, so daß für Europa und ben Drient die Kleider nur in Abbildungen vertreten werden fonnten. Dagegen find Sandichuhe aus feltenen Stoffen, wie aus Muschelseibe, Sandalen und Schuhe ber Chinesen, Araber,

Turfen, Americaner, Nordafricaner, Clowafen, Ruffen u. f. w., bemnachst aber auch die Kopfbedeckungen ber Aleuten, Chinesen,

Malaien, Westafricaner u. f. w. vorhanden.

Bon Kriegsfleidern sind Proben der Panzerhemden aus genieteten Eisenringen, dann sene Bronzeringe vorhanden, die von den alten Bolstern des nördlichen Europa auf Wollstoffe aufgenäht wurden und die sodann ebenfalls als Panzer oder Kriegsfleid dienten. Einer der merkwürdigsten Panzer stammt von den zum chinesischen Reiche gehörenden nördlichen Tataren, den Eleuten; er besteht aus schmalen, 3 zoll langen Eisenschienen, die mit Lederriemen aneinander, und zwar ziegeldachförmig, geschnürt sind. Bon derselben Nation stammt ein in ähnlicher Weise gearbeiteter Helm. Hierher gehört der alte bronzene Helm, der bei Beitsch ohnweit Pförten in der Niederlausig in einem Torsmoore gesunden wurde (s. E.G. IX. 52), ein etrustischer Helm, so wie die Helme des 16. und 17. Jahrhunderts.

Die Sammlung ber Schmudsachen beginnt mit ben von ber Ratur in ben Ebelfteinen, Erben, Febern, Raferpangern, Bahnen und Verlen bargebotenen Stoffen. Es folgen nun bie Balsgehange aus Stein, Metall, Bernftein, gebrannter Erbe und Glas; bagu gehort eine lebersicht ber in Benedig und an andern Orten gefertigten Glasperlen, fo wie einige febr fcone Glascorallenschnure aus Eurinam. Daran fchließen fich Die Salsgehänge aus Fruchtfernen, Bohnen, Muscheln, Rlauen, Bahnen, Muschelperlen, Corallen, sodann die Sammlung ber Armringe aus Rhinocerosbaut, Antilopenhaar, Pflangenfafern, Elfenbein, worauf Die zahlreichen ehernen Armringe aus norde europaischen Grabern und die eisernen aus Africa folgen. Bemerkenswerth ift ein Halsband aus venetianischem Glafe, bas mit Schafal und Lowenzahnen verziert ift; ein anderes aus 51 Confiren Menschenhaaren, an welchem eine polirte Muschel hangt; ersteres stammt aus Loanda, legleres aus Tabiti. Es folgen Die verschiedenen Fibeln, Anhangfel, Darunter Amulete, Schnure mit Thier = und Menschenzähnen, sowie eine fehr vollständige Toilette einer Betjuanenfrau, bestehend aus den theils aus Rohr= ftudden, gefneteter Erbe, Frudten und Barg, theils aus burchfagten und geschliffenen Knochen gefertigten Schnuren fur ben Hals und die Lenden.

Weiterhin kommen die verschiedenen Fingerringe aus Glas, Borzellan, Bronze und Eisen, die Ohrgehange aus Muscheln, Bapierstoff und Rephrit der Sudsee, aus Thonschieser der alten Europäer, die Nasenringe aus Elsenbein, die Kämme aus der Sudsee und Africa, die Haarnadeln aus Stackelschweinstel, Bronze und Holz, wobei eine trefflich geschniste chinesische Nadel (C.&. VI. 23). Hier besinden sich auch die Gürtelbeschläge aus den

Grabern am Altai, bann bie verschiedenen Facher ber Indier, Chinesen, Javaner, Nordafricaner und bes vorigen Jahrhunsberts. Sehr reich ist die Sammlung ber americanischen Federsfronen und Berücken, des Feders, Hals und Bruftschmuckes aus

Gud= und Nordamerica.

Die Sammlung ber Befage beginnt mit ben Mufcheln, Thierschalen, Ruffchalen, Calebaffen und ben schaligen Absonde= rungen mancher Gefteinarten. Dazu gehort eine leberficht ber Thon = und Borgellanerden. Die Gefaße aus Thon, Die aus freier Sand und nicht im Brennofen gefertigt find, find besonders gablreich aus ben altgermanischen Grabern vertreten (an 400 Stud). und zwar aus allen Gegenden Deutschlands. Darunter befinden fich auch die feltenern Formen ber Trichter, Durchschlage, Siebe, Flaschen, Trinthorner und Becher. Daran Schließen fich Die abn= lich gearbeiteten Gefage ber Raffern, Chilenen und Arowafen; Drehicheibe und Brennofen zeigt fich ichon an ben alteften etrus= fischen, hohere Technik an ben Gefäßen ber Griechen und Romer. Es folgen die mittelalterlichen Gefaße aus Steinaut und Die iconglasirten Trinffruge bes 17. und 18. Jahrhunderte. Darauf folgen die glafirten Thongefaße ber neuern Zeit aus allen Ge= genden von Deutschland in fleinen Modellen. Dazu gehört eine gablreiche Sammlung von Scherben, um bas Innere Der Maffe ju zeigen. Die Sammlung ber Glasgefaße enthalt junachft moberne Producte, die altern fo wie die gefarbten find burch Bruchstude vertreten. Das Porzellan ift wenigstens im wesentlichen in belehrenden Eremplaren und einer Scherbenfammlung porbanden.

Es folgen nun die Gefäße der Africaner, Russen, Kalmyken und norwegischen Lappen aus Holz, die der Russen aus Birkenrinde, der Chinesen aus Bambu, die der Americaner und Africaner aus Kurdisschalen, der Amboiner aus Gewürznelken, dann die gestochtenen Gefäße der Neger, Caraiben, Arowaken, Neuholländer, Javasner und der Eskimos, die Tragsäcke der Arowaken, Botocuden und Peruaner, die Lederstaschen der Kalmyken, die Flaschen der Kassern aus Thiermagen und das Gefäß, in welchem man ehesdem das Nicinusol nach Europa brachte, den sogenannten

Elephantenmagen.

Unter den Denkmalen des Privatlebens treffen wir die Kinderspielsachen des vorigen Jahrhunderts, die Burfel von Aventicum, die Grillenspiele und Knoten des 17. Jahrhunderts, die turfische Mangala und andere Spiele, sofern sie nicht unter

die Runftsachen gehören.

Die Denkmale bes öffentlichen Lebens und Berefehrs beginnen mit den Maßen und Gewichten, den Runenstäben und Kerbhölzern; hier ift eine Sammlung zur Geschichte der

Gestaltung bes Gelbes, von ber Kaurimuschel und ber africanischen Basimatte (venticinque), ben geprägten Kupferstücken ber Hollander in Batavia, den schwedischen Kupferdalern bis zum römischen Bronzegeld und dem russischen Platinducaten. Dabei sind auch die französischen Papierassischen und das böhmische Privatgeld aus Kattun, Papier, Holz, Leder und Blech. Es solgen einige Marterwertzeuge des Mittelalters, der Armillen der römischen Soldaten, der altgermanische Schwurring, die Zeichen fürstlicher Gewalt, wie der Bronzestad von Neuenheiligen, die Ehrenstäde der Herrschen der Betzigunen.

Bu ben Denkmalen religiofen Lebens gehören bie Zauberstäbe und Raffeln ber Caraiben, ber vollständige Anzug eines tungusischen Schaman nebst seiner Zaubertrommel, die Zaubertrommeln ber Lappen, die Amulette ber Buddhisten, die

Zauberftabe und Trommeln ber Arowafen.

Daran schließt sich die Sammlung zur Geschichte ber Kunst, wobei die Tanzklappern aus den Urwäldern und Surisnam, die Sprinx und die Pfeife aus Neucalcedonien, die Klappersbreter der Neger, die Blasehörner aus Neuseeland, Westafrica, Livs und Finnland, die Balalaika der Russen, die Fiedel der Krakusen, die Lauten der Chinesen mit vier, drei und zwei Saiten, die Jinken der deutschen Borzeit, die Floten der Sarden und Morlaken, der chinessische Gong nebst Tamburin, Trommel und Pauke, so wie die einfachen Muscheltrompeten der Südsee.

Die Sammlung fur bilbende Runft befteht vorzuges weise in Gegenständen fleinern Formats. Gie beginnt mit ben eigenthumlich geformten und mehrfach als Runftgebilde in Unfpruch genommenen Steinen von Oftrig bei Bittau und ben von den Chinesen plaftisch weiter gebildeten feltsamen Burgeln. Darauf folgen die uranfänglichen Versuche, die menschliche Gestalt plastisch nachzubilden. Dies sind die roben Blechgoben ter Tungufen, Die neben ben altitalifden Brongeblechfiguren fteben; babei ift der aus Rephrit überaus grotest geformte Etifi der Neusee= lander nebst ben aus Solz geschnitten Idolen ber Arowafen zu beachten. Es folgen die Bersuche, Die Thiergestalt nachzubilden in den Giraffen, Rashornern und Straugen ber Betjuanen, ben Schildfroten ber Reger, ben ex voto ber alten Italiener und ben netten Arbeiten ber Aleuten und Estimos in Walrofgabn. Daran schließen sich bie grotesten Figuren ber alten Mexicaner in gebranntem Thon, Die altagyptischen Borgellaufiguren, Broben dinestider und indischer Plastif und eine reiche Sammlung grie= difder und italienischer Bronzen. Die Plaftif bes Mittelalters ift burch eine Reihe kleiner Figuren in Bronze, gebranntem Thon, Blei, Solz, Gifen in den Sauptrichtungen vertreten und

bie Arbeiten ber neuen Zeit sind nicht übersehen. Die orientalische Plastif beschränkt sich vorzugsweise auf das Ornament, und für diesen Zweck ist eine zahlreiche Reihe von Abgüssen von Berzierungen orientalischer Schwertscheiden, Gürtel, Pferdezeuge, Steigbügel u. bergl. vorhanden, die sich an eine Sammlung von Abgüssen abendländischer Reliefs und Ornamente, Siegel und

Medaillen anschließt.

Für die Geschichte ber wissenschaftlichen Cultur dient eine Sammlung ber verschiedenen Schreibstoffe und Schriftarten. Es sind dies Inschriften auf Stein, Metall, gebrannte Erde, Porzellan und Favence, Pergament, Wachs, Palmblatt, Virfenrinde und Papier aller Art, nebst den Schreibrohren, Griffeln, Federn und Pinseln, Tuschen und Schreibzeugen. Größere Steinschriften sind theils in schriftlichen Copien, theils in Papierabdrucken vorhanden.

Die sehr beschränkte Räumlichkeit nöthigte den Sammelnden, Gegenstände von großem Umfange möglichst fern zu halten und sie durch Abdildungen und Modelle zu ersehen, und solche Sachen, die in den öffentlichen, vornehmlich aber in den Königstichen Museen von Dresden vorhanden sind, ganz auszuschließen. Dahin gehören also Gemälde, antike Statuen, mittelalterliche und moderne Rüstungen und Waffen, größere Maschinenmodelle. Durch strenge Beobachtung dieses Grundsahes wurde es möglich, besto größere Sorgfalt auf den Erwerd der in den hiesigen und andern Museen seltener vorkommenden Culturdenkmale zu verswenden.

Zum Schlusse bes Werkes sage ich allen den zahlreichen Förderern und Freunden meiner Arbeit den aufrichtigsten Dank für das ausdauernde Wohlwollen, welches sie mir so lange Jahre bewiesen haben.

Dresben, 15. September 1852.

Dr. Guftav Klemm, Konigl. Sachf. Hofrath und Oberbibliothefar.

# Inhaltsverzeichniß.

|                                                   | Seite |                                    | Seite |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Das bizantinische Reich                           | 5     | Salinen                            | 72    |
| Renolferung                                       | 5     | Berarbeitung ber Naturpros         |       |
| Bevölferung                                       | 6     | bucte. Arbeit                      | 73    |
| O' and I'll and a know                            | 7     | Holzarbeit                         | 75    |
| Der Hippodrom                                     | 8     | Mohoroi                            |       |
| Staatliche (Binrichtung                           | 9     | Deberei                            | 77    |
| Priegamesen                                       | 13    | Leberbereitung                     | 77    |
| Riveho                                            | 15    | Fifthtetin und Cuvint              | 78    |
| Kriegswefen                                       | 16    | Fabrifen                           | 78    |
| Dickung                                           | 19    | gamilienteben                      | 70    |
| Runft                                             | 20    | Die Che                            | 79    |
| Basalista                                         | 22    | Brautschau                         | 79    |
| Sejultuite                                        | 22    | Hochzeit                           | 81    |
| Die Slawen                                        | 25    | Hantligen Geben                    | 82    |
| Körperbeschaffenheit                              | 25    | Diener. Erziehung                  | 84    |
| Beistige Anlagen                                  | 26    | Gefelliges Leben                   | 85    |
| Geistige Anlagen                                  | 27    | Gruß. Gastfreundschaft             | 86    |
| Nahrungsmittel                                    | 28    | Gesellige Unterhaltungen.          |       |
| Tabaf                                             | 31    | Tanze                              | 87    |
| Trinklust und Getranke                            | 32    | Leibesübungen. Spiele              | - 88  |
| Rieidung                                          | 36    | Schaufel. Rutschberg               | 90    |
| Schmud. Babeftuben                                | 39    | Zwerge                             | 91    |
| Schminfe                                          | 40    | Zwerge                             | 93    |
| Maknitatton                                       | 41    | Kirchhöfe                          | 95    |
| Dôrfer                                            | 42    | Der offentliche Berfehr            | 95    |
| Stabte                                            | 46    | Straßen                            | 95    |
| Gartenpflege                                      | 50    | Canale                             | 97    |
| Fahrzeuge zu Lande                                | 50    | Safen. Gatthaufer                  | 98    |
| Fahrzeuge ju Waffer                               | 54    | Razare                             | 99    |
| Wertzenge. Induftrie                              | 55    | Bazare<br>Kleinhandel, Kaufleute . | 100   |
| Gewerbe und Beschäftigungen,                      |       | Meffe von Nischnei = Now=          | 100   |
| Jagb                                              | 56    | corob                              | 101   |
| Fifthfana                                         | 58    | Messe von Charfow                  | 102   |
| Jagb. Fischfang Biehzucht Rinder Schweine, Schafe | 62    | Karawanen. Rechenbret .            | 102   |
| Minhor                                            | 63    | Rußlands Handel                    | 103   |
| Edinaina Ediafa                                   | 64    | Archangel                          | 106   |
| Means                                             | 64    |                                    |       |
| PICTUC                                            | UI    | handel ber übrigen Clawen          | 107   |
| Bienen                                            | 00    | und Juden                          | 101   |
| Feldbau. Rugland                                  | 00    | Staatsleben. Wenstawen.            | 110   |
| Gartnerei. Obst = u. Weinbau                      | 07    | Bohmen                             | 110   |
| Dalmatien                                         | 09    | Bolen                              | 112   |
| Forften                                           | 69    | Gerben                             | 113   |
| Gewinnung ber Mineralstoffe                       | -     | Miontenegro                        | 113   |
| in Rugiand                                        | 70    | Musland                            | 115   |
| Die fib irischen Goldbergwerfe                    | 72    | Böhmen                             | 116   |

| 6                                                                                                                                                                                                                                | Seite  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Michael ber unumschränfte                                                                                                                                                                                                        | Juli . | Dan mothers a xxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000        |
| Herr                                                                                                                                                                                                                             | 119    | Belohnungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 237        |
| Heter der Große                                                                                                                                                                                                                  | 120    | Bewaffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238        |
| Beter ber Große                                                                                                                                                                                                                  | 124    | Kestungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 239        |
| Ratharina II                                                                                                                                                                                                                     | 125    | Belohnungen Belohnungen Bewassungen Alte Granzwälle Arsenale Eriumphzüge Die Seemacht Die Meligion Heidenhum der Slawen                                                                                                                                                                                                                                    | 240        |
| Der Tichin ober bie Range                                                                                                                                                                                                        |        | Arsenale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 241        |
| ordnung. Orden Der Kaiser. Thronfolge Die Kronung bes Dimitrij                                                                                                                                                                   | 128    | Triumphzuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 243        |
| Der Kaiser. Thronfolge                                                                                                                                                                                                           | 130    | Die Seemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 245        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 131    | Die Meligion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 252        |
| Peters bes Großen,                                                                                                                                                                                                               | 132    | heidenthum ber Clawen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 252        |
| Peters bes Großen, bes jetigen Kaisers                                                                                                                                                                                           | 134    | Refte beffelben bei ben Ruffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Die faiferlichen Residenzen.                                                                                                                                                                                                     |        | Mordwestslawisch. Heidenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260        |
| Der Kreml                                                                                                                                                                                                                        | 136    | Christenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 262        |
| St. Petersburg                                                                                                                                                                                                                   | 137    | Rirchenverfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264        |
| Hofleben und Feste                                                                                                                                                                                                               | 138    | Stellung der Geittlichen im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Der Fürstpapst                                                                                                                                                                                                                   | 139    | Staate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 265        |
| Schlittenfahrten                                                                                                                                                                                                                 | 142    | Staate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 266        |
| Feuerlarm                                                                                                                                                                                                                        | 143    | Mondye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 267        |
| Die Alffembleen                                                                                                                                                                                                                  | 144    | Die Klöster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269        |
| Die faiserlichen Residenzen. Der Kreml St. Betersburg Hossen und Feste Der Fürstpapst Schlittenfahrten Fenerlärm Die Alsembleen Begräbniß Beters bes Großen bes Kaisers Alexander Kaifergräber Das Volk. Bauernstand Bürgerstand | 145    | Monche<br>Die Klöster<br>Einrichtung d. rufsischen Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275        |
| des Kaisers Alexander .                                                                                                                                                                                                          | 148    | Glockenthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 278        |
| Rayergraver                                                                                                                                                                                                                      | 152    | Bettler und Pilger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 279        |
| Das Bott. Bauernstano.                                                                                                                                                                                                           | 100    | gelligenvilver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280        |
| Burgerhano                                                                                                                                                                                                                       | 158    | Gottesdienit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 284        |
| Der Moet.                                                                                                                                                                                                                        | 163    | Chorgelang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 286<br>286 |
| Colonistan                                                                                                                                                                                                                       | 167    | Zauje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 287        |
| Burgerstand Der Abel Die Fremben. Deutsche Colonisten Fremde Colonisten                                                                                                                                                          | 169    | Sintigiang d. enfifigen stieche Glockenthurm Bettler und Pilger Heiligenbilder Gottesdienst Chorgesang Tause Trauung Delung Basserweihe Ostersest und die Fasten Clawische Sprache Universität Moskau Bibelgesellschaft Asiatisches Institut Berginstitut Universität Krakau Heldenlieder der Slawen Bolkslieder Bohmische Dichtungen Russische Dichtungen | 201        |
| Staatsverwaltung. Verfaffung                                                                                                                                                                                                     | 170    | Mastermeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 980        |
| Rolfizei .                                                                                                                                                                                                                       | 173    | Ofterfest und bie Kaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 290        |
| Bolizei                                                                                                                                                                                                                          | 175    | Slawische Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 293        |
| Ausgaben. Schulden .                                                                                                                                                                                                             | 177    | Universitat Mosfau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 299        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | -      | Bibelgefellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302        |
| Mag und Gewicht                                                                                                                                                                                                                  | 182    | Affatisches Institut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 303        |
| Maß und Gewicht                                                                                                                                                                                                                  | 183    | Berginstitut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 304        |
| Gefengebung und Rechtspflege                                                                                                                                                                                                     | 186    | Universität Rrafau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 309        |
| Mutrache.                                                                                                                                                                                                                        | 187    | Heldenlieder der Slawen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 312        |
| Polnische Gesetze. Ruffi:                                                                                                                                                                                                        |        | Volkslieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 317        |
| Polnische Gesetze. Ruffi-                                                                                                                                                                                                        | 189    | Böhmische Dichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 322        |
| Beters d. Gr. Gefengebung                                                                                                                                                                                                        | 196    | Russische Dichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Ratharina II.                                                                                                                                                                                                                    | 198    | Cheater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331        |
| Ratharina II                                                                                                                                                                                                                     | 199    | Raramfin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 332        |
| Strafen, Belohnung                                                                                                                                                                                                               | 201    | Buchhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 333        |
| Verbannung nach Sibirien                                                                                                                                                                                                         | 202    | Kunst. Bautunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333        |
| Gesangnine                                                                                                                                                                                                                       | 206    | Runftsammlungen. Runftacas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224        |
| nealispliege                                                                                                                                                                                                                     | 208    | bemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 334<br>335 |
| Mantanagen                                                                                                                                                                                                                       | 209    | Geschichte. Die Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 341        |
| Molar                                                                                                                                                                                                                            | 213    | Die Russen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 342        |
| Rugians                                                                                                                                                                                                                          | 218    | Reter per Grafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350        |
| Stroliton                                                                                                                                                                                                                        | 219    | Strolitonaufruhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 353        |
| Gefängnisse Rechtspsiege Das Kriegswesen Wontenegro Polen Rußland Etreligen Rosafen                                                                                                                                              | 992    | (Stifaheth .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 355        |
| Beters des Großen Heer .                                                                                                                                                                                                         | 230    | Rotharina II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 356        |
| Militaircolonieen                                                                                                                                                                                                                | 234    | Slawen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 358        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

#### Das chriftliche Guropa.

Bweite Abtheilung.

Das driftliche Ofteuropa,

ober bie

flawisch = finnischen Wolker.

Wir betrachteten im vorhergehenden Bande der Cultur Geschichte das chriftliche Besteuropa als ein Ganzes, bessen einzelne Glieder in der innigsten gegenseitigen Beziehung zu einander stehen. Die Grundlage der westeuropaischen Cultur bildet das Nomerthum, das durch das dazutretende germanische Element zu einer eigenthumsichen neuen Bluthe sich entfaltete.

Im Often von Europa finden wir bas Romerthum gleichfalls als anregendes Element, bas, gang beimifch in ben fubmarts ber Donau gelegenen Landen, von ba aus die jenseits biefes Saupt= ftromes beimischen Bolfer berührte. Allerdings hatte bas in Bygang beimisch gemachte Romerthum burch bas griechische Wesen auf ber einen und bas orientalische auf ber andern Geite ein von bem italienischen verschiedenes Geprage angenommen. Die Bevolferung, welche bas Romerthum bier vorfant, batte andere Sitten, andere Lebensbedingungen. Namentlich war bas Kamilienleben, Die Grund= lage bes offentlichen, burch bie gebrudte Stellung bes weiblichen Geschlechts ein anderes als in Stalien. Im Allgemeinen batte bie Bevolferung bes oftromischen Reiches benfelben Charafter, ben bie driftlichen Bewohner bes osmanischen Europa zeigen und ber mit dem der Donaufürstenthumer übereinstimmt, bei welchen fogar noch Die romische Sprache fich erhalten bat. Dazu fam nun noch vor ber eigentlichen Theilung bes romischen Reiches nach Theodosius im Jahre 395 ber Strom ber gothischen Bolfer. Die Greuthungen ober Ditgothen errichteten schon unter Ermanrich westlich vom Don ein Reich, bas burch ben Onieper von bem ber Thervinger ober Beft= gothen getrennt war. Balb barauf erscheinen die hunnen, geführt von Balamir, und betraten im Sabre 375 ben europäischen Boben. Sie verbrangen gunachft bie Weftgothen und veranlaffen in ben Lanben an ber Donau eine Bolferbewegung, in Folge beren bie Banbalen und Manen von dort aus fich westwarts wenden. Unter Attila aber erreicht bie Macht ber Sunnen ben bochften Gipfel; mit Attila's Tobe (im Jahre 453) hat fie jedoch ihr Ende erlangt. Un die Stelle bes hunnenreichs tritt auf furze Zeit bas ber Gepiden, bas von Avaren und Longobarden vernichtet wird.

Diese Avaren aber gehörten zu dem großen Stamme der Tataren oder Finnen, der durch seine Sprache eben so von Germanen, wie von den Slawen verschieden ist. Die Avaren hielten sich an der Donau, während die Slawen südlich und nördlich nach Westen hin sich ausbreiteten. Die Slawen wurden so seit dem 6. Jahrhundert die wesentlichen Inhaber des östlichen Europa, wo die Weststüste des adriatischen Meeres ihre Südgränze bildete. Nördlich der Donau — welche von den Germanen, den Avaren und den Nomanen behanptet blieb, hatten sie zu Anfang des 7. Jahrhunderts die Elbe als Gränze. Im Norden und Osten waren Finnen ihre Nachbarn.

Die Clawen aber, besonders die nordlichen, besetzten Gebiete, in denen sie eine zahlreiche Urbevolserung vorsanden, die, wie die Reste in Litthauen, den russischen Ostseprovinzen mit Ingermannsland, dann Sibirien genugsam andeuten, der passiven Rasse angeshörten. Die Slawen, welche erobernd unter jene traten, gehörten der activen Rasse an, wie ein Blick auf die polnischen Evelleute, die Serbier, Dalmatiner und die Kosaken lehrt, die durchgängig in ihrer Korperbildung kaukasische Formen zeigen.

Die von den nördlichen Slawen gegründeten Staaten waren das Neich des Samo, dann Mahren, Böhmen, das norddeutsche Wendenreich, Litthauen, Polen, und endlich Außland, das als der vornehmste Eristallisations und Mittelpunct des Slawenthums erscheint, seitdem dasselbe von Peter dem Großen in die Neihe der europäischen Staaten eingeführt wurde. Ein Theil der nordwestlichen Slawen erlag dem deutschen Einfluß, wie die Wilzen, Sorben und Wenden, und die Mähren. In Böhmen wurde die Civilisation lezdisch durch die Herrscher deutschen Stammes geweckt. In Polen zeigte sich der Einfluß der deutschen Nachbarn namentlich in den Nechtsverhältnissen und der Kunst. Die südlichen Slawen nahmen im Westen italienische und deutsche, im Osten byzantinische und türztische, auch tatarische Elemente in sich auf.

In Rußland aber hat sich unter griechischen Monchen und norsmannischen Herrschern bas Slawenthum am Eigenthumlichsten und Reichsten entfaltet. Das Mongolenthum, bessen Einstuß es lange ausgesetzt war, verhinderte bas Erlöschen seiner orientalischen Elemente, die es bis auf den heutigen Tag bewahrt hat.

Am wenigsten fruchtbar und selbståndig haben die tatarischen Einswanderer, Avaren, Bulgaren, Magharen und Cumanen sich entfaltet, zumal seit dem Ginbruch der Turken die materiellen Grundlagen der Cultur mächtig erschüttert waren.

Bevor wir jedoch zur Betrachtung ber gegenwartigen Bolfer bes christlichen Ofteuropa, ber Clawen und Magharen übergehen, bedarf es einer Betrachtung bes byzantinischen Besens, was bem machtigsten Clawenreiche, bem ruffischen, die ersten Elemente von

Kirche und Staatseinrichtung zugeführt hat, woher benn auch Rußland fich als ben Erben bes byzantinischen ober oftromischen Reiches mit Recht betrachtete \*).

#### Das byzantinische Reich

hatte eine Bevölkerung, die zum größten Theile der activen Rasse angehört, wie sie noch heute im osmanischen Assen und Europa besteht. Die Gegenden an der Donau waren schon unter den ersten Kaisern mit römischen Colonisten besetzt worden, die das römische Wesen so seift begründeten, daß noch heute die Sprache des Bolks römisch ist und seine Gesichtsbildung gleichfalls römische Formen zeigt. In dem eigentlichen Griechenland und Peloponnes hat sich neben der Sprache auch die alte Physiognomie erhalten \*\*). Im Allgemeinen aber ist durch die Kriege mit Gothen, Avaren und Clawen, dann mit den Türken, durch die deutschen, französischen und italienischen Kreuzsahrer, Ritter und die Kaufs und Seeleute die ursprüngliche Rationalphysiognomie zu derselben Allgemeinheit und Mannichfaltigkeit erhoben worden, die wir im übrigen Europa, namentlich dem westslichen, gefunden haben.

Bas nun die geistigen Eigenschaften der Oftromer betrifft, so sinden wir an benselben, wie bei den Hellenen der glanzendsten Zeit, den Berstand vorherrschend vor dem Gemuth. Es fehlte den Ost-romern nicht an Fantasie und neben der Ausbauer zu tüchtigen Wersten an Wankelmuth. Die Zweifelsucht, die in dem Mangel an mannslichem Selbstvertrauen ihren Grund hat, daher aber auf der andern Seite meist mit Leichtgläubigkeit gepaart ist, sindet sich auch bei den Oftromern. Die Abendlander wersen den Byzantinern Treulosigskeit, Heuchelei, Prahlerei und Eitelkeit, Feigheit, Hinterlist und Sittenslosses vor (j. bes. Hammers Constantinopolis II. 392).

In ber Lebensweife, namentlich ber Nahrung, war bei ben hohern Stanben vom Drient aus ein großerer Luxus eingetreten, im Gangen

<sup>\*)</sup> Dombroweth über ben Einfluß ber Griechen auf die burgerliche Bilbung in Rufland, in Ermans Archiv für die wissenschaftliche Kunde in Rufland. I. 355.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. C. & VIII. 58. Hammers Constantinopolis II. 393. Stadels berg Trachten ber Neu. Griechen. Dazu die Schilberung, die der Bischof Eintprant von Gremona vom Kaiser Ricephorus Phocas entwirft. Er beschreibt den Kaiser als: hominem satis monstruosum, pigmaeum, capite pinguem atque oculorum parvitate talpinum, barba curta, lata, spissa et semicana soedatum, cervice digitali turpatum, prolixitate et densitate comarum satis Jopam, colore Aethiopem cui per mediam nolis occurrere noctem, ventre extensum, natibus siccum, coxis ad mensuram ipsam brevem, longissimum, cruribus parvum, calcaneis pedibusque aequalem, villino sed nimis veternoso vel diuturnitate ipsa soetido et pallido ornamento indutum, Sicyoniis calceamentis calceatum, lingua procacem etc.

aber herrschte gerade darin mehr Mäßigung als im Abendland. Die aus Standinaviern bestehende Kaisergarde, die Bäringer, nannte das Bolt die Beinschläuche des Kaisers. Seit der Einführung des Christenthums, namentlich aber seitdem die Fasten sich weiter ausbildeten, wurde die Fischkoft allgemeiner, als es früher der Fall gewesen war. Die Lage an der See, vorzüglich die Nähe des schwarzen Meeres, das, wie die in dasselbe mündenden Ströme überaus sischwarzen Meeres, das, wie die in dasselbe mündenden Ströme überaus sischwarzen ist, besgünstigte die Zusuhr von Fischen. Aus dem Orient wurden Constturen und Gewürze eingeführt. Der Wein war nächst dem Wasser das gewöhnliche Getränk.

Die Rleibung war schon zu Constantins Zeit mehr nach romischem Muster gestaltet, namentlich wurde die Fußbekleibung, Salbftiefeln, allgemeiner. Spater kamen orientalische Kleiberstücke bazu.

Beinkleiber waren ichon zu Theodofius Zeit allgemein \*).

Die Bauart der Bohnstätten und deren innere Einrichtung glichen denen des heutigen Orient. Bei Palästen, Kirchen und andern großen öffentlichen Gebäuden begann der Kuppelbau sich geltend zu machen, der dem Orient entstammte, wo er bis in die Steppen an tatarischen Grabmälern verfolgt werden kann. Die Berzierung der Fußböden mit Mosaiken stammte noch aus dem heidnischen Alterthum, wurde aber schon seit Justinian auch für die Kuppeln angewendet.

Einen prachtvollen Anblick bot die Restdenz des Reiches, Constantinopel, mit der Menge ihrer Thurme, Kirchen, Balaste, Klöster, schon aus der Ferne dar. Gottsried von Ville Hardouin, der mit den Franken im Jahre 1203 den Heereszug nach Constantinopel machte, schildert mit Begeisterung den prächtigen Anblick, den die Stadt gewährte \*\*).

Die kaiferlichen Balafte, ben großen Balaft an der Stelle bes heutigen Serai, Hebbomon und Ryklobion, jeder an einer Ecke ber ein Dreieck bilbenden Stadt, die Kirchen, vor Allen die heilige Sophia, die Klöster, bemerkte der Fremdling schon aus der Entfernung. Das Innere der in 14 Regionen getheilten Stadt, deren Mauern

\*) S. Procopii historia arcana ed. Orelli S. 9.

<sup>\*\*)</sup> G. de Ville Hardouin conqueste de CP. c. 66. Or poez sauoir que mult esgarderent Constantinopel cil qui onques mais ne l'avoient veue, que il ne povient mie cuidier qui si riche ville poust estre en tot le monde. Cum ils virent ces balz murs et ces riches tours dont ere close tot entor a la reonde, et ces riches palais et ces haltes Yglises dont il i avoit tant que nuls nel poist croire, si il ne le veist a l'oil et le lonc et le lé la ville que de totes les autres ere souveraine. Dazu die Jusammenstellung früherer und spåterer Berichte über Ep. in du Fresne hist. de l'Empire de Const. sous les Empereurs français ©. 134 der venet. Ausg., nåchstem Josephs von Hammer Constantinopolis und der Bosporus. Besth 1822. 2 Bde. 8.

burch gewaltige Thore und Thurme geschirmt waren, imponirte burch bie Martte und bissentlichen Plate, die mit zahlreichen und großartigen Denkmälern und Kunstwerken bis in die Zeiten der frankischen Kaisser geschmückt waren. Ein Glanzpunct war die Nennbahn, wo man eine Neihe eherne Statuen, unter anderen die des Hercules, ein Werk des Lystpp, erblickte \*).

Bon der Nennbahn führte eine gewundene Stiege in den kaiferslichen Palast, der das heutige Serai, die Residenz des Sultans, die an 6—7000 Bewohner beherbergt, noch an Umfang übertraf. Den Eingang bildete das eherne Thor, das mehrere Monarchen mit Mossaifen und Statuen verherrlicht hatten. Bon da aus gelangte man zu mehreren Kirchen, dem Zeughause, Bädern mit prachtvollen marsmorbelegten Borhosen, Brunnen, Lusthäusern, der Münze; die Kaisserburg umsaste in ihren Mauern ein Spital, Klöster und Bohnungen für die Garde, eine Menge Borrathshäuser, Wirthschaftsgebäude, Audienzs und Berathungssäle, Capellen, Gärten u. s. w. Der Tempel der heiligen Sophia, von dem später die Rede sehn wird, stand nahe dabei. Der kaiserliche Palast war in Constantinopel das, was der Kreml in Mossau, Kaiserburg und Festung, Hauptsitz der obersten Behörden, der Mittelpunct des Neiches, wie es im alten Kom das Capitol gewesen.

Das Familienleben der Oftrömer war dem der heutigen Griechen ahnlich. Das Christenthum hatte den Frauen eine würsdigere Stelle gegeben, als sie im heidnischen Griechensand eingenommen. Ja in den höheren Ständen, namentlich am kaiserlichen Hose spielten die Frauen eine große Rolle und hatten den wesentlichsten Einsluß auf die Angelegenheiten des Staates. Im Uebrigen herrschte aber eine große Sittenlosisseit und es befand sich eine namhafte Anzahl unzüchtiger Frauenzimmer in der Hauptstadt, wo ihnen zum Theil eigene Gebäude angewiesen waren (f. Codinis exc. de antiqu. Cp. S. 50).

Die öffentlichen Unterhaltungen beschränften sich fast nur auf die Wagenrennen im Sippobrom, benn die Theater hatte das Christenthum beseitigt. Die Wagenrennen aber, beren auch außer Constantinopel in den größeren Städten des Reiches gehalten wurden, hatten sichon unter den ersten chriftlichen Kaisern sich von dem eigentlichen Zweck, der den diffentlichen Uebungen der Alten zum Grunde lag, ganz entfernt. Bei den alten Griechen waren sie Sebel der körperlichen Entwickelung der Nation; in dem kaiserlichen Kom wurden sie Gegenstand der Schaulust und ein Mittel, der Nationaleitelkeit des

<sup>\*) ©.</sup> bej. Georgii Codini excerpta de antiquitatibus Constantinopolitatis ex rec. Imm. Bekkeri. Bonn 1843. 8. und Nicetae Acominati Ononiatae narratio de statuis antiquis quas franci post captam anno 1204 Constantinopolim destruxerunt c. F. Wilke. Lips. 1830. 8.

großen Haufens zu schmeicheln. In Constantinopel aber wurde ber Sippodrom ber Schau = und Kampfplat ber bynastischen und religibsen Barteien.

Der Sippobrom, jest Atmeiban genannt und burch turkifche Gebaube wefentlich verengt, wurde ichon von Raifer Geverus ange= legt, von ben Nachfolgern erweitert. Er bilbete ein Girund, bas mit Marmorftufen für die Zuschauer umgeben war. Mit bem Raifer= valaft hing ber Blat burch bie Schneckenstiege gusammen, gegenüber war das Todtenthor, burch welches die Berunglückten entfernt wur= Bon Athen, Cycifus, Cafarea, Tralles, Sarbes, Gebaftia, Antiochien, Rhobos, Copern, Creta u. a. Orten hatte Conftantin eine große Ungahl Statuen und Bildwerfe berbeibringen laffen, um biefen Sauptplat feiner neuen Refibeng moglichft prachtvoll auszuschmuden. Die Statue bes hercules von coloffalem Umfang fein Daumen hatte bie Starte eines menschlichen Leibes, - ber Efeltreiber mit bem Efel von Actium, bie Wolfin mit Romulus und Remus, ber Elefant, bas Rilpferd, ber Lowenbandiger, ber Abler auf ber Saule und viele andere Runftwerfe machten ben Sippobrom zu einem mahren Mufeum von vier Stadien Lange und eines Stabiums Breite. Ueber bem Sippodrom erhob fich ein Thurm, ber mit bem Biergespann geschmuckt war, welches fruber in Athen und Chios gestanden hatte, von den Benetianern aber auf die Marcustirche ge= bracht wurde. Rachstbem fab man im Sippodrom die Statuen ber Sieger ber Rennbahn, vieler faiferlicher Berfonen, ferner bie Altare bes Zeus, Saturn und Mars, ber Benus, ber Artemis und bes Mars. In ber Mitte, bem Euripus, war ein Dbelist aufgeftellt, ber aus Aegypten berübergeschafft, und nachdem ihn ein Erdbeben umge= fturzt, von Theodoffus aufs Neue aufgerichtet wurde. Er bildete Die Mitte einer Reihe Saulen und Rennziele. Dabei ftand ber eherne Dreifuß von Delphi. In bem Sippodrom befanden fich ferner Sallen für bie Parteien und Galerien.

Dies war nun ber prachtvolle Schauplatz der vier Parteien, ber blauen und grünen, der weißen und rothen, die ihre Viergesspanne hier rennen ließen. Zebe dieser Parteien hatte unter der Bürgerschaft 8000 Mitglieder, die einen geschlossenen Körper, Demos, bildeten und unter eigenen Vorstehern, Demofraten, standen, welche Unterbeamten, Demarchen, befehligten. Die Renner, Eursores, waren unter Defane gestellt. Constantinus Porphyrogenitus giebt in seinem ersten Buch über die Ceremonien des byzantinischen Hoses alle die auseinandersolgenden seierlichen Handlungen, welche das Wagenrennen im Hippodrom eröffneten und begleiteten, an (68—72). Es waren die Ausrufungen vorgeschrieben, welche die Sänger zu intoniren hateten (S. 321 der Bonner Ausg.), die Art und Weise wie die Preise vertheilt werden sollten. Freilich wurden diese Geremonien gar oft in der blinden Wuth der Parteien über den Haufen geworfen und

ber Gieg einer Partei nicht von ber Geschicklichkeit ihrer Bertreter,

sondern durch robe Gewalt zugesprochen.

Nachdem nun Constantinopel von den Abendlandern erobert, führten die französischen Aitter die Turniere auch hier ein; diese blies ben jedoch ausschließliches Eigenthum der westeuropäischen Aitter und konnten sich hier nie zu der Blüthe entsalten, wie in dem westlichen Europa oder unter den ritterlichen Arabern.

Tanzer, Gaukler und andere Schaugeber fanden bei dem Bolke um so mehr Anklang, als edlere, durch die Kunst verherrlichte Bergnügungen demselben nicht geboten wurden. Deffentliche religiose und kriegerische Feierlichkeiten, Triumphzüge, ja diffentliche Gerichtssthungen und Bestrafungen wurden im Hippodrom abgehalten, um die Schauluft der zahlreichen Bevolkerung einer großen Saupstadt zu sättigen.

Die Bolkszahl war burch die häufigen Empörungen, namentlich aber durch die Belagerung der Abendlander sehr herunter gebracht worden, und in Folge bessen waren innerhalb der Ringmauern manche verödete Bohnstätten in Gärten verwandelt worden. Ackerdau und Handel litt fortwährend durch die Einfälle der zahlreichen Feinde des Reiches. Der Handel ging, seitdem die Genuesen und Benezianer sich in Kassa und Usow sestgeseht, ganz aus den Händen der Griechen verloren. Bon dorther kamen Fische und andere Seeproducte nach der Hauptstadt; von Aeghpten und Sprien wurde Getreide eingeführt. Mit den Beziehungen zu den Türken nahm der Sclavenhandel zu.

Bor ber Eroberung Constantinopels burch die Abendlander fand mit dem Drient, namentlich mit Persien und Arabien, ein Berkehr Statt, der bis Indien sich erstreckte. Bon Constantinopel, von Sprien und Phrygien aus wurden Gewebe in Seide und Wolle nach Italien ausgeführt. Mit den Slawen des Nordens fand Tauschverkehr gegen

Sclaven, Belgwerf, Sonig, Fifche u. a. Baaren Statt.

Nach der Eroberung horte dieß auf und die Genuesen und Benetianer bemächtigten sich des gesammten Handelsverkehrs mit dem Orient, troß der Zölle, welche die Paläologen nach dem Sturz der Abendländer den fremden Kaufleuten auferlegten. Wie die heutigen Griechen scheinen auch die Byzantiner mehr in dem kleinen Handel und Berkehr sich gefallen zu haben, während Genueser und Benetianer sich gleich den deutschen Hanseaten mehr in großartige Unternehmungen einließen, die Ausdauer und Umsicht erfordern und Wagnisse und Gefahren in ihrem Gesolge haben. So kam es, daß Constantinopel troß seiner überaus günstigen Lage kein Haupthandelsplat für das byzantinische Neich wurde \*).

Die staatliche Ginrichtung bes byzantinischen Rei=

<sup>\*)</sup> Siehe K. D. Hullmann Geschichte bes byzantinischen Handels bis zu Ende ber Kreuzzüge. Fff. a. D. 1808. 8.

ches war ber bes romischen Kalferthums ganz nachgebildet, nur daß fich gar bald bie Monarchie bei Weitem fraftiger entwickelte.

Alls Constantin Byzanz zur Restdenz erhob, schlug er auf dem Forum sein Zelt auf, und in der Mitte desselben, wo jest die Porphyrsaule steht, vergrub er das aus dem Sonnentempel zu Rom enthobene Palladium, das Heliogabalus aus dem Tempel der Besta dorhin versetz hatte. Ueber dem Palladium errichtete er eine aus mehreren Stücken Porphyr bestehende Saule, deren Fugen er mit vergoldeten Kronen umgab. Auf die Saule stellte er die Statue des Apollon, die sich im Tempel von Heliopolis in Phrygien vorsand. Den Rimbus ersetzt er durch die Rägel vom Kreuze des Erlösers. Indem er nun diese Statue für seine eigene erklätte, stellte er sich symbolisch als Spize und Mittelpunct des ganzen Staates dar \*). Wir lernten bereits oben (C.=G. VII. 410) die Gliederung kennen, die Constantin dem Ganzen gegeben.

Die Hof= und Staats=Rangordnung bildete sich nach Constantin weiter auß; sie theilte sich in das geistliche und weltliche Umt. Das weltliche oder das Amt des Balastes von Constantinopel hatte an seiner Spise die kaiserlichen Prinzen, die Sohne und Schwiegersschne des Kaisers. Auf diese folgte der große Herzog oder Obersseldherr und der Großhausmeister (usyas dout und usyas doutstrusos), der Protovestiarius, Protostrator, der Magnus Präsectus Casstrorum, der Magnus Princerius, der Magnus Contostaulus, Logostheta, Pincerna, Curopalates, die Kammerherrn, Accubitores. Daran schließen sich die übrigen Militär= und Civilbeamten, worunter seltssam orientalische Namen, wie der Tatas und der Tsaussus, der Drungarius; es solgen der Oberjägermeister, der Oberfalkner, der Waisen= vorsteher, der Oberbaumeister, die Stadtpräsidenten u. s. w.

In dem geiftlichen Amte stand oben an nach dem Patriarchen der Großokonom, der Großfacellarius und der Großskevophylax. Es folgten Archivare, Logotheten, Referendarien, ein Erinnerer, Lehrer des Evangeliums, des Apostels und der Psalmen, Oberkrichenaufseher, Obervertheidiger, Vorsteher der Klöster, der Oberthürhüter, Offiarius, ein Prassent des Consistentians u. s. w.

Die Tracht biefer Dberbeamten war eben fo genau beftimmt,

wie ber Geschäftstreis und die Rangordnung berselben \*\*).

Der Kaiser führte ben Titel Autofrator und Baffleus, und nesbendem fehr hochtonenbe Beinamen, wie fich benn Juftin II. "Unfere

<sup>\*)</sup> S. Anonymus bei Banduri Imp. Orient. I. 13. Hammers Con-ftantinopolis I. 162. gur Geschichte ber Porphyrsaule.

<sup>\*\*)</sup> Das nahere in: Γεωργιον τού Κωδινου περί των δφφικιαλιων του παλατιου πονσταντινουπόλεως και των δφφικιων της μεγαλης έκκλησιας. υ. Junius. 1596. 8. Ueber die Geremonien besigen wir das aussühreliche Werf des Kaiser Constantin Porphyrogenitus, herausg. v. Reisse und neu abgedruckt in dem Bonner Corpus historiae Byzantinae 1829. 3 Bde. 8.

Ewigkeit" nannte. Die Kronung besselben besorgte der Patriarch. Die byzantinischen Kaiser betrachteten sich als die eigentlichen Nachsfolger der altromischen Kaiser, und ihre Residenz als das eigentliche Rom, daher sich denn der Name Romanien in dem türkischen Rusmellen erhalten hat.

Nachfolger war gewöhnlich ber alteste Sohn, ben ber Bater oft bei Lebzeiten schon an ber Regierung theilnehmen ließ. Bis auf Justinus II. wurden alljährlich Consuln gewählt. Fortan nahmen die Kaiser die Consularwürde an. Seitdem bestand auch der Senat nur noch zum Schein. Der Kaiser versammelte aus seinen Gunstlingen seitdem einen Staatsrath, das heilige Synedrium und Consistorium Brincipis, der die wichtigsten Angelegenheiten besorgte, auch die Prowinzialbeamten ernannte.

Eine Bertretung des Bolkes fand in keiner Beise Statt. Dene noch übten die an die Rennbahn sich lehnenden Parteien eben so wie das Heer und die Geistlichkeit fturmischen Einfluß und führten gewaltsame Beränderungen herbei, die jedoch auf die Staatsform

feinen bauernden Ginfluß hatten.

Die Finanzen bes Reiches waren in fortwährenbem Sinken, zumal seitbem die Angriffe ber friegerischen flawischen und orientalischen Bölfer durch namhafte Gelbsummen erkauft werden mußte. Die Einkunfte des Staates waren wie im alten Rom meist verpachtet, die Steuern in der Beise der altromischen, wie Constantin sie geregelt hatte (f. C.-G. VIII. 422). Dazu kamen oft neue Steuern und Zolle, dann ein namhafter Erlös aus dem Berkauf von Staatsämtern.

Der Rechtspfiege hatte sich Justinian besonders angenommen (f. o. C.=G. VIII. 456). Allgemach gewann die Geiftlichkeit den größten Einfluß darauf. Die Richter ernannte der Raifer, der Gang der Justanzen war genau bestimmt. Die oberste blieb dem Raifer.

Mit dem Verfall des Ganzen nahmen die Strafen an Graussamkeit zu und konnten durch die Willfür der Herrschenden verschärft werden. Brandmarkung, Blenden, Martern aller Art, Nasenabschneisden, Berstümmeln der Glieder, Hängen wurden gewöhnlich. Schon unter Constans ward auf dem Forum bovis ein eherner Ochse aufgestellt, in welchem Julian viele Christen verbrennen ließ, und in welchem auch nachmals Berurtheilte lebendig verbrannt wurden.

Indessen fehlte es den Herrschern nicht an mannichsacher und wiederholter Ermahnung zu einer gerechten und milden Regierung. Unter Justinian richtete der Diakon Agapetos eine Ermahnungslehre an den Kaiser — das königliche Blatt — das in 72 Abschnitten besteht. Er beginnt mit der Ermahnung, Gott um so mehr zu ehren, als ihn dieser mit der höchsten Burde betraut habe, indem er ihm nach der Aehnlichkeit des himmlischen Reiches das Scepter des irdischen Reiches übergeben habe. Agapetos fordert vor Allem Frömmigkeit

und Erkenntniß Gottes, bann Milbe gegen bie Leivenben; ber Furft foll nicht ftolz auf feine Abkunft fenn, nicht auf Schmeichler boren, fich nicht ber Sabsucht bingeben. Die Feinde foll er burch Waffen, bie Unterthanen burch Wohlthaten besiegen. Seinem Leibe nach ift ber Berricher einem Menschen, burch bie Gewalt feiner Burbe einem Gotte abnlich, ba auf Erben fein Soberer ift als eben er. Darum foll er aber auch als ein Gott ber Leidenschaft fich nicht bingeben und als Mensch nicht übermuthig werben, sondern stets Gleichmuth Er foll fich gegen seine Unterthanen fo zeigen, wie er wunscht, daß Gott ihn felbst behandle. Agapetos rath ferner Ent= schluffe zaubernd zu faffen, aber bie gefaßten raich auszuführen. Dein Reich, fagt er, wirft Du trefflich verwalten, wenn Du in Alles Einsicht nimmft und nicht geftatteft, bag Etwas vernachlaffigt werbe; in Bezug auf Dich ift nichts unbedeutend, was es an Anderen ift; benn auch bas geringfte Bort bes Furften wird fur die Underen alle vom größten Gewicht. Du follst Dich zu Befolgung ber Gesetze felbst anhalten, ba fein Anderer Dich bazu zwingen fann. Es ift gleich, Berbrechen felbft zu begeben ober Berbrechen nicht zu verbinbern. Der Lehrer ermahnt ferner ben Raifer, ichlechte Gefellichaften sorgfaltig zu meiden ober gar fie zu Rathe zu ziehen; er folle ver= meiben, die Feinde zu schmaben und Freunden zu schmeicheln. Er foll die für aufrichtige Freunde halten, die nicht Alles, was er fagt, loben, sondern die bei glucklichem Erfolge ibr Lob, bei ungunftigem ihr Bedauern ansbrucken. Agapet empfiehlt bem Raifer Freigebigfeit gegen verbiente Manner und Wohlthatigfeit gegen Urme. Er warnt ibn bagegen, Geschenke anzunehmen und fich badurch Berbindlichkeiten aufzuburben. Ueberlege, fagt Agapet, vorher, ehe Du Befehl ertheileft, damit Du porfichtig anordnest mas fich ziemt; benn die Zunge ift ein fclupfriges Werkzeug und bringt ben Unvorsichtigen die größte Be= fahr. Bor Allem aber weiset Agapetos ben Kaifer auf Gott und empfiehlt ihm Bertrauen und Frommigfeit \*).

Nach Agapetos haben wir die 66 Capitel, welche Kaiser Basilius I. (ft. 886), der sich vielfach um die Gesetzebung bemührte, an feinen Sohn und Mitregenten Leo richtete, einen zweiten byzanstinischen Fürstenspiegel. Basilius stellt oben an wissenschaftliche Bilbung, dann den reinen Glauben an Christus. Bemerkenswerth ist nachst der Ermahnung, nie anders als nach reissicher Ueberlegung zu sprechen, die Anempsehlung des Studiums der Beredtsankeit, die dem Menschen die Macht gewährt, welche die Starke dem Löwen, der hobe Klug dem Adler \*\*).

<sup>\*)</sup> Bonus princeps qualem format Agapeti scheda regia aucta observy. Joa. Bercovii. Berol. 1643. Dann auch bei Banduri Imp. orient. I. 128. ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei Banduri Imp. orient. I. 139. ff.

Die konigliche Unterweifung des Erzbischofs von Bulgarien, Theophylaftos, an Constantinus Porphyrogenitus (913-959) ift in zwei Abschnitte getheilt, von benen ber erfte die reichen Beiftes= und Korpergaben bes Raifers in glangendem Lichte darftellt, wobei auch die trefflichen Eigenschaften seiner Mutter bervorgehoben werben. Er schickt bieses voraus, um in ber zweiten Abtheilung bem Raifer vorzustellen, wie leicht es ihm werben muffe, alle fruberen Raifer gu übertreffen. Er bemerft, bag Alles, was ein Furft thue ober laffe, bei weitem einflugreicher feb und fich minder verbergen laffe, als Thun und Laffen ber Privatleute. Der Ergbischof ermabnt ben Raifer zu einer arbeitsamen und harten Lebensweise. Er betrachtet Die brei Staatsformen, Die Ariftoteles aufgeftellt, fchilbert Die Leiben, welche die Tyrannei als Ausartung der Monarchie zur Folge hat, und entwickelt bann bas, was einem guten Furften wahrhaft frommt. Bunachft ermahnt er zur Ergebung in Gott, bann zur Auswahl treuer Diener und Freunde, die ihm die Wahrheit mittheilen; ber Erzbischof giebt bem Raifer ben Rath, Jeben, ben er in fein Ber= trauen ziehen will, erft zu beobachten, ob er fich felbst zu beberrichen im Stande, und bann wie er fein Sauswesen beforge. Er ermabnt ferner zu friegerischen Hebungen und guter Ginrichtung bes Rriegs= wefens. Mimen und Luftigmacher foll ber Raifer fich fern halten. In ber Hebung ber Gnade foll ber Furft fich Gott gum Mufter nehmen und in Allem seinen Unterthanen zum Mufter bienen \*).

Das Kriegswesen erlitt allgemach wesentliche Beranderungen. Unter Juftinian war bas Beer noch in 132 Legionen in ber Starte von 1000 bis 1500 Mann getheilt. Unter Lev VI. (886-912) ift Die Eintheilung in Legionen bereits verschwunden \*\*). Das Seer war in Tagmata und Banda eingetheilt, die fich in Kamerabichaften (Kontubernia) von 5 bis 10 Mann trennten. Das gefammte Reich war in Militairbegirte, Themata, gegliebert, von benen auf ben Drient 17, auf bas Abendland 12 famen, bie Raifer Conftantin Borphpro= genitus \*\*\*) aufzählt. Die Berpflichtung zum Dienft im Seer war allgemein, boch fand auch Lostaufung ganger Ortichaften Statt. Raifer Leo verlangt zum Kriegsbienft weber Junglinge noch Greife, fon= bern Leute in der beften Rraft bes Mannesalters, Die ruftig und wohlhabend find. Dberbefehlshaber ift ber Raifer, unter ihm fteben Die Morarchen, bann die Drungarier, Romites (Borfteber ber Ban= ben), bann bie Centurionen, Defarchen und Bentarchen. Banba ent= fprach ber alten Cohore, bem fpatern Fahnlein; eine jebe hatte ihren Bandoforos, Fahnentrager, Feldmufit, auch Merzte, Diener u. f. w. Der Troß hieß Tulbon. Die altromische Legion bestand vornehmlich

<sup>\*)</sup> Banduri Imp. orientale I. 157.
\*\*) Leonis tactica c. Meursii, C. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Banduri Imp. or. I. 1. in ber Bonner Ausg. Th. 3.

in Fußvolk; das byzantinische Heer mußte vornehmlich aus Reiterei gebildet werden, weshalb benn auch Berser und Araber in Dienst genommen wurden, die auf die Gestaltung des Ganzen nicht ohne wesentlichen Einstuß blieben. Daher sinden wir die Soldaten mit Bosen bewassnet, die je nach der Kraft des Mannes eingerichtet waren; jeder hatte im Köcher 30—40 Pfeile, einen langen Spieß mit Fähnelein, ein langes und ein furzes Schwert, eine Streitart, Schild, einen eisernen Helm mit kleinem Busch, und den Panzer. Der Rock reichte bis über das Knie. Das Heer hatte demnach ein ganz orienstalisches Ansehn, zumal da die Pferde ebenfalls gepanzert waren. Die Infanterie hatte zum Transport ihres Gepäckes und der Wassen Karren und Packpferde, so wie die Maschinen und Pontons \*).

Im heere befanden sich immer Miethstruppen, die in früherer Zeit von Bersern und Arabern, später von Turkomanen und Tataren gestellt wurden. Die Warager, Normannen, waren ein Theil der Leibgarde.

Für die Seemacht war ebenfalls Sorge getragen, und die Mannschaft der Flotte wurde vornehmlich aus den kleinasiatischen Kustensftrichen genommen. Der Hafen von Constantinopel konnte durch eine gewaltige Kette gesperrt werden.

Eigenthumlich war dem byzantinischen Kriegswesen das vielsach besprochene sogenannte griechische Feuer, dessen vorzüglichste Eigenschaft die war, daß es auch unter Wasser fortbrannte. Es ward durch Maschinen geworfen und war von den, die Hauptstadt angreissenden Barbaren sehr gefürchtet.

Die Granze wurde nach dem Beispiel der fruheren Kaifer auch von den byzantinischen, namentlich von Justinian durch Berschanzungen und Festungen gegen die Einfalle der Barbaren gesichert. Man hatte Feuerzeichen, durch welche Nachrichten rasch befordert werden konnten.

Die früheren Kaifer und beren Feldherren hielten nach errungenem Siege Triumphzuge; auf ber Saule bes Theodoffus feben wir einen folchen noch bargestellt. Spater fam biese Sitte in Wegfall.

Von ganz besonderer Wichtigkeit ist Constantinopel als einer der altesten Hauptsige des Christenthums; es war der Heerd desselgion erklart hatte, wie denn überhaupt im oftromischen Reiche die eigentsliche Heimath des Christenthums ist und hier die ersten Meinungsverschiedenheiten unter den Bekennern desselben sich geltend machten. Die Gnostiker und die Montanisten, dann die Arianer hatten im oströmischen Reiche ihre Entstehung, hier, in Nikaa, fand auch im Jahre 325 die erste allgemeine Kirchenversammlung Statt; hier bildete sich die Metropolitanversassung am ersten aus, und endlich sinden wir noch im 4. Jahrhundert den Bischof von Constantinopel, der mit

<sup>\*)</sup> S. Leonis tactica c. 6. über bie Bewaffnung berf. c. 5.

dem von Rom und Alexandrien gleichen Rang hatte, bis er endlich als Patriarch das Haupt der morgenländischen Kirche wurde, obsichon die Bischöse von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem ebenfalls den Titel von Patriarchen führen.

Im Jahre 484 fand die Trennung ber abend = und morgen= landischen Rirche Statt. Die Patriarchen von Rom benutten ben gerrutteten Buftand bes weftlichen Reiches, fich zu weltlicher Macht zu erheben, während die von Constantinopel niemals bazu gelangten. Gine Trennung ber Rirche von bem Staate nebit ben baraus fich entwickelnden Folgen fam im Drient nie gu Stande. Der Raifer war hier das Oberhaupt ber Kirche, und bas ift wohl auch eine ber Saupturfachen, bag bas byzantinische Reich trot feiner finanziellen und militarischen Schwächen fich boch so lange noch erhalten konnte, ehe es ben Angriffen feiner gablreichen und machtigen Gegner er= liegen mußte. Im Gegentheile biente in Conftantinopel die Kirche wefentlich zur Berberrlichung und Starfung bes faiferlichen Unfehns, indem fie alle wichtigen offentlichen Staatshandlungen burch ihre Mitwirkung heiligte und weihete. In Zeiten ber Gefahr von Außen bilbeten bie gablreichen Monche eine nicht unbedeutende Macht, obichon bort, wo fein Kamilienabel vorhanden, geiftliche Ritterorden nicht ent= fteben konnten. Der Raiser berief die Kirchenversammlungen und er= theilte burch feine Beftatigung ihren Beichluffen gefetliche Geltung. Much an ben vielfachen Streitigkeiten in ber Rirche nahmen bie Raifer lebendigen Untheil. Bunachst erhoben sich widersprechende Mei= nungen über bas Befen ber gottlichen und menschlichen Ratur in Chriftus und über fein Berhaltniß zu Gott bem Bater, ein Streit, ber fich Sahrhunderte bingog und erft in bem Concil von Bygang im Jahre 680 gu Ende fam. Allein fcon gu Anfang bes 8. Jahr= bunderts entbrannte ein neuer Streit uber die Frage, ob die Berehrung ber Beiligenbilder in den driftlichen Rirchen gulaffig, und die Bilberdiener traten den Bilberfeinden mit ber größten Seftigkeit ent= gegen. Das Concil von Conftantinopel vom Jahre 754 verdammte die Bilberverehrung als fegerifch und gottlos. Indeffen war die Borliebe fur die Bilber zu fest in bem Ginne ber Nation eingewur= gelt, nachftbem bilbete bie Unfertigung berfelben einem großen Theil ber Monche ein namhaftes Einkommen, und fo gelang es benn ber Raiferin Grene und bem von ihr zum Patriarchen erhobenen Tarafius in ber Rirchenversammlung von Nitaa, im Jahre 787 bie Un= betung und Berehrung ber Bilber aufs Neue zu begrunden. Fehlte es nun auch fpater nicht an wiederholten Angriffen auf ben Bilberbienft, so erhielt sich berselbe bennoch und blieb von da an ber griechischen Rirche auch bei ben flawischen Nationen eigenthumlich. Doch geftattete bie Rirche nur gemalte ober flachgeschnigte Bilber, nicht aber Statuen. Neben ben Bilbern genoffen auch bie Reliquien einen besonderen Dienft.

Eine große Gefahr brobete ber griechischen Kirche durch bie Er= oberung Conftantinopels im Jahre 1204, indem alsbald ber Papit fich als ben herrn berfelben fund gab und die Batriarchenwurde von fich abhängig machen wollte. Das lateranenfische Concilium vom Sabre 1215 fprach Die Bereinigung ber griechischen Rirche mit ber romischen aus. Der griechischen Geiftlichkeit wurde eine Macht und Bevorrechtung zugesprochen, wie fie die romische bereits befaß. Inbeffen erhielt fich in dem Raiserthum Nitaa die griechische Kirche und ber Batriard von Nitaa war als bas Saupt berfelben angeseben. Mit der Wiedereroberung Constantinopels am 15. Juli 1261 ward auch bort die griechische Kirche wieder hergestellt. Bergebens waren die Bemuhungen bes Patriarchen Arsenius, ben vom Papite begrunbeten weltlichen Einfluß ber Rirche zu erhalten, und als Michael Balaologus die Bereinigung mit ber romischen Rirche beibehalten wollte, fand er ben lebhafteften und allgemeinsten Wiberspruch. Nach feinem Tobe, 12. December 1282, ftellte fein Cohn Andronifus ben griechischen Gottesbienft vollständig wieder ber. Unter feinen Rachfolgern machten allerdings Johann V. (ft. 1391) und Johann VI. (ft. 1448) Berfuche, durch ben Uebertritt gur romischen Rirche ben Angriffen ber Turken abendlandische Bundesgenoffen entgegenzustellen. Diese Bersuche miglangen jedoch vollstandig, und selbst als ber lette Conftantin am 29. Mai 1454 gefallen und ber Salbmond auf die Ruppel ber heiligen Sophia gepflangt wurde, blieb bie eroberte Stadt ber Mittelpunct ber gebeugten griechischen Rirche, Die fobann in bem ruffischen Reiche eine weitere Entwickelung gefunden bat.

Die Biffenschaften hatten in Conftantinopel eine rubige Bflege gefunden, als Italien burch die germanischen Bolfer beunrubigt wurde, Die griechische Sprache, in welcher die alteste Uebersetzung ber beili= gen Schriften ber Bebraer, fowie die Evangelien und Epifteln ab= gefaßt waren, in welcher die erften Chriftenlehrer auf romifchem Ge= biete sprachen und schrieben, war baburch gewissermaßen eine gebei= Rachstdem waren ja bie Urquellen ber romischen Literatur in griechischer Sprache abgefaßt. Die Denkmaler ber griechischen Biffenschaft waren in gablreichen Bibliothefen, besonders in Meran= brien, gefammelt, und bas Studium berfelben erhielt fich bis in bie Beiten bes Unterganges bes Reiches. Ja bie griechischen Gelehrten, bie vor ben Turfen floben, brachten griechische Bucher mit nach Stalien. Diese Gelehrten waren aber nicht blos geiftlichen Standes wie in bem Abendlande. Im byzantinischen Reiche beschäftigten fich auch Laien, und barunter Personen aus ben bochften Stanben, mit Li= teratur, wahrend die Monche mehr Schreiberdienfte verrichteten. Allerdings war die Staatssprache des Reiches die romische und die Gefetsfammlung Juftinians ift in berfelben abgefaßt. Die Benennungen und Titel ber Staats = und Sofbeamten waren ebenfalls romisch. Allgemach machte sich jedoch im oftromischen Reiche bie

griechische Sprache um so mehr geltend, als die Berbindung mit 3ta= lien fich lofte.

Die griechische Literatur nahm in Constantinopel einen neuen eigenthumlichen Aufschwung (f. o. VIII. 309). Theologie und Gesichichte waren die vorzugsweise gepflegten Wissenschaften.

Mathematif und Naturwissenschaften gediehen wenig und wurden dann zum Theil für Erforschung der Zukunft benutt, z. B. von Joh! Laurentins dem Lyder \*); Astrologie und Alchymie wurden nach orientalischen Borbildern getrieben. Selbständige Beobachtung der Natur, wie Aristoteles sie begonnen, wurde nicht fortgesett. Die Medicin hatte mehrere Bearbeiter gefunden, unter benen Astius, Alexander von Tralles, Paulus zu nennen sind \*\*). Die mathematischen Wissenschaften wurden ebenfalls in praktischer Hinsicht getrieben, vornehmslich in ihrer Anwendung auf Baukunst und Kriegswissenschaft. Der Baumeister der Sophienkirche, Anthemius von Tralles, schrieb über Mechanit, die Kaiser Mauritius, Leo VI. und Constantinus Porphyrogenitus bearbeiteten die Kriegswissenschaften.

Die Geographie ber Byzantiner beschränfte sich nur auf die Kunde bes Reiches, und außer bem Synetdemos bes Hierofles und ber Schrift bes Kaisers Constantin Porphyrogenitus über die Themata ist feine größere selbständige geographische Arbeit vorhanden.

Defto reicher wurde bie Befchichte angebaut und es find gabl= reiche geschichtliche Arbeiten ber Bygantiner auf uns gefommen \*\*\*), obschon manche auch verloren gegangen find, wie bie bes Broxagoras, Eunapius, Olympiodorus u. A. Unter ben vorbandenen find bemerkenswerth: Boffmos, ber nach bem Mufter bes Boly= bins eine Geschichte bes Reiches schrieb, worin er bie Urfachen seines Berfalles barguftellen fuchte. Die Gefchichte feiner Zeit fchrieb Brofopius von Cajarea, namentlich die gothischen, vandalischen und perfischen Kriege unter Belifar. Zonaras, Nicetus Acominatus, Nicephorus Gregoras und Laonicus Chalfonbylas bilben fich ergangend eine fortlaufende Geschichte bes Reiches von Constantin bem Großen bis zum Jahre 1462. Es folgen eine nambafte Ungabl Chronifenschreiber, wie Syncellus, Michael Glyfas u. A. Dann aber auch mehrere folde Siftorifer, Die einen bestimmten Zeitabschnitt ausführ= lich barftellen, unter benen Raifer Conftantin VI. Porphprogenitus, ber Bring Nicephorus und feine Gemablin, die Comnena Anna, ber Balaologe Johann Rantatuzenus, Johann Dutas, ber Diafon Leo und andere bochgeftellte Berfonen fich befanden.

X.

<sup>\*\*\*)</sup> Gesammelt: Historiae Byzantinae Scriptores von Ph. Labbé und du Fredne. Par. 1648-85. 38 Bbe. F. venetianer Nachbrud 1729 ff. F. neueste von Niebuhr veranlaste Ausgabe: Bonn 1828 ff. 8. S. Ebert, bibl. Lexicon u. Schoell, histoire de la littérature grecque VI. 335 ff.



2

<sup>\*)</sup> S. Graffe Lit. Gesch. II. 1. 515.

\*\*) S. Graffe L. G. II. 1. 558.

Daran schließen sich die antiquarischen und statistischen Werke, 3. B. von Joh. Laurentius dem Lyder, den Kaisern Constantin V. und Alexis I. u. A., sowie die zahlreichen Biographien der Patriarchen und Heiligen.

Die Rechtsfunde wurde durch Justinians umfassende Arbeiten, namentlich die Pandeften, in eine Uebersicht gebracht. Es fanden sich auch bald Compendiatoren, die in griechischer Sprache schrieben. Kaiser Leo VI. veranlaßte eine Revision der justinianischen Gesessammlung, die Basiliken, die sein Sohn und Nachfolger Constantin Porphyrogenitus fortsetzte (das Literar. bei Gräffe II. 1. 598 ff.) und die zahlreiche Lehrbücher und Commentare veranlaßten, die Groberung Constantinopels durch die Abendlander die justinianische Jurisprudenz

in Berfall brachte.

Gehr reiche Literatur entwickelte Die Theologie, feit ben Berfuchen, platonifche und orientalische Philosophie mit bem Chriftenthum gu verfcmelgen, und feit bem Rampfe, ben die driftlichen Theologen unter einander begannen. Die vornehmften vier Rirchenvater ber griechischen Rirche maren Athanafius, Bafilius ber Große, Gregorius von Ragiang und Johannes Chrisfoftomos, unter benen ber Lettere als anerfanntes Mufter geiftlicher Beredtsamfeit bafteht. Diefen folgten nun eine große Angabl polemischer, bomiletischer, exegetischer, ascetischer und anderer Schriftfteller, von benen viele erhalten und gefammelt find. Die Philosophie, bie unter Julian nochmals einen neuen Aufschwung genommen hatte und bie platonischen und aristotelischen Unfichten gegen bas Chriftenthum anwendete, verlor unter Zuftinian ihre Pflegeftatte Athen. Der Raifer entzog im Jahre 529 ben borti= gen Lebrern ihre Gehalte und ichloß ihre Schulen. Die meiften begaben fich nach Berfien zu Ronig Rhosroes, taufchten fich jeboch in ihren Erwartungen. Die Ruckgewiesenen suchten in ben Provingen fich Bufluchtftatten zu grunden. Allein bie Nachfolger Juftinians verfolgten fie auch bier, und als endlich im Jahre 582 Raifer Mauricius. ber milbere Gefinnungen hatte, ben Thron bestieg, erschienen die Araber und nahmen die Bflangftatten griechischer Philosophie Ebeffa, Berhtus, Antiochien und Alexandrien weg. Als die Araber Alexan= brien erobert hatten, ging ber Reft ber alten prachtvollen Bibliothet gu Grunde, welche bie Brande unter August und Aurelius noch übrig gelaffen.

Die Philosophie ging in der Theologie auf, doch fanden sich noch Manner, die das Borhandene sammelten und in Blumenlesen vereinigten. Dieses Sammeln und Ordnen ist der Charafter der versfallenden Literatur; wir sahen, wie dieses Streben bereits in Alexandrien unter den Ptolomäern begann. Die Grammatifer wurden fortan thatiger, sie ergänzten zum Theil die Sophisten. Es entstanden in Constantinopel, das nach dem Falle von Alexandrien und den kleinassatischen Schulen der Mittelpunct aller griechischen Literaturwurde, neue Schusselber



len. Raifer Constantin der Große hatte für den Unterricht in allen Zweisgen menschlichen Wissens ein achteckiges Gebäude, das Tetradistum, ersrichtet, in welchem 15 Lehrer in einer Art Klosteranbau lebten und lehrten. Damit war eine Bibliothek verbunden, die Julian und sein Rachfolger vermehrten. Troß mehrsacher Brände in den fanatischen Rebellionen, namentlich im Jahre 730 unter Leo III., wurde das Institut doch wieder erneut. Die Grammatiker lieferten Sprach und Berslehren, Ethmologien, Commentare zu Homer und anderen Dichstern. Unter den Grammatikern und Scholiasten zeichneten sich Johansnes Tzeiges besonders aus, der im 11. Jahrhundert lebte, unter den Gelehrten des 11. Jahrhunderts namentlich die Michael Pfellos, Bater und Sohn.

Das Bedürfniß hatte schon in Alexandrien lexikalische und bisbliographische Arbeiten hervorgerusen, die in Constantinopel fortgesetzt wurden. Balerius Harpotration, ein Alexandriner, hatte den Bortsvorrath der 10 attischen Redner alphabetisch zusammengestellt. Es solgten seinem Beispiele seine Landsleute Ammonius und Hespichius, Phistemon, Photius und vor allem Suidas und der Bersasser des Etymologicum magnum.

Die Dichtungen ber alten Griechen wurden allerdings forgfaltig in Abschriften erhalten und durch die Grammatiker erklart und
erlautert, allein eine neue selbständige Dichtung erwuchs nicht.
Allerdings hatte Gregor von Nazianz viele heilige Gesange, dann sein Leben, Epigramme und moralische Gedichte geschrieben. Er hatte in letzterem Felde mehrete Nachfolger. Diese kleinen Poessen wurden in mehreren Blumenlesen nebst alteren gesammelt \*).

Nachft ber Iprifchen Boefie ward nur bie epifche, geftugt auf bie Someriben (f. o. C .= 6. VII. 259), noch furber gepflegt und nach= geabmt. Das Drama war mit ber alten Religion in Die Alterthumer verwiesen. Die erzählende und bie beschreibende Boeffe wandte fich ben Ereigniffen ber Gegenwart zu. Go beschrieb Baulus Gilentia= rius bie pythischen Warmbaber, Die Cophienfirche und Die in berfelben aufgestellte Rangel, Georg von Bisidien die Keldzuge bes Beraflius gegen die Berfer und Avaren. Gin anderer Dichter, Chriftophoros, schrieb gegen die Reliquiensammler, Theodor besang die Ginnahme von Rreta durch die Araber, Michael Pfellus b. j. uber die Namen. Fruchtbare Dichter waren Theodor Prodromus, der einen Roman in Jamben, Die Liebe ber Rhobante und bes Dofitles in 9 Banben, und andere fleinere aftronomische, didactische und ergablende Dich= tungen fcbrieb, und Johann Tzebes, ber außer feinen Bearbeitungen ber homerifchen Stoffe, in feinen Chiliaden alle nur möglichen mythologischen und hiftorischen Erzählungen in Bersen abhandelte.

<sup>\*)</sup> Die Namen ber Dichter und die Rotigen über die Ausgaben bei Schooll, lit. gr. VI. 49-75.

Constantin Manasses und Nifetas Eugenianus schrieben Romane in Bersen. Bon den in Prosa abgefaßten Romanen sind zu nennen die Aethiopica des Heliodor, Leufippe und Klitophon von Achilles Tatius, Daphnis und Chloe von Longus, Ismenias und Ismene von Cumathius und endlich die Liebesbriefe des Aristânetus.

Das Christenthum, das den Berfall des Theaters herbeiführte, brachte auch wesentliche Beränderungen in der Musik hervor. Als neues den Gesang leitendes Instrument erscheint die Orgel, die in Constantinopel bei weitem früher vorkommt als im Abendlande, wo

fie freilich fpater ibre eigentliche Ausbildung erhielt.

Die bilbende Kunft wurde gleichermaßen durch die Kirche besichrankt und an Stelle der Bilbhauerei, die früher in Griechenland, vorherrschend gewesen, trat die Malerei in den Bordergrund. Allerbings stellte man noch unter Theodossus den Siegern in der Rennsbahn Statuen auf; allein die Bildhauerfunst kam allgemach in Berfall. Die Maleret ging an die Monche über, welche Heiligenbilder für die Kirchen und Kapellen und Büchermalerei aussührten, die von Fleiß und Geschick zeugen. Trot der Bilderstürme hatte sich eine große Menge Statuen in Constantinopel erhalten, die die Abendlander die Stadt eroberten und die bronzenen Denkmäler und Kunstwerke gerstörten und einschmolzen.

Die Baufunft erfuhr in Folge ber Beranderung bes Gultus me= fentliche Beranderungen. Maßgebend war fur die fernere griechische Rirchenbauart Die Sophienfirche \*), welche Raifer Juftinian im Jahre 529 grundete. Schon Raifer Conftantin batte ber himmlischen Beisbeit einen Tempel nach bem Mufter bes Tempels ber Beiligen Aga= thonitus und Potentia in langlicher Geftalt errichtet und benfelben mit Statuen ausgeschmuckt. Die Kirche brannte unter Theodos bem Großen ab und ftand lange Beit ohne Dach. Da beschloß Juftinian I., auf biefer Stelle einen Tempel zu bauen, bergleichen feit Abam noch nicht bageweien. Er ichrieb an alle Brafecten bes gangen Reiches, fie follten ihm fteinerne Gaulen, Tafeln, Thurgewande ic. einsenden. Die Beamten nahmen nun aus ben Gottertempeln, Ba= laften. Babern und anderen Gebauben bergleichen hinweg und fandten Diefelben nach Conftantinopel. Much Privatleute beeiferten fich, bem Raifer ihre Dienstwilligfeit an ben Tag zu legen, wie benn die Witwe Marcia aus Rom 8 Caulen überschickte. Aus Ephesus, Chzitus, Troas, ben Cyfladen, Uthen überall ber gingen fostbare architetto= nische Ornamente und Bauftoffe in reicher Rulle ein. Der Raifer taufte nun bie Saufer an, welche ben funftigen Bauplat bebedten.

<sup>\*)</sup> S. Georgii Cedreni l. de S. Sophia in ber Befferschen Ausg. Bonn 1843. S. 130 st. Pauli Silentiarii descr. S. Sophiae ed. Bekker. Bonn 1837. 8., wo and du Fresne descr. Bandurii Imp. orientale II, 542. Hammers Constantinopolis. I. 335.

Um 23. Februar 532 legte endlich ber Raifer ben Grundstein, und ber Bau begann unter ber Leitung bes Unthenius von Tralles und Thorus von Milet. Unter biefen ftanben einbunbert Baufuhrer, beren jeber 100 Maurer beauffichtigte. Un bie Geschichte bes Baues fnupfen fich mehrere Legenden von Engeln, Die Geldmittel berbei= ichafften. Der Bau wurde mit großer Gorafalt und großem Gifer betrieben, ber Mortel außerordentlich aufmertfam behandelt und gu ber Ruppel Ziegel angewendet, die aus Infusorienerde von Rhodos gebrannt waren und fich burch große Leichtigkeit auszeichneten. 3mifchen bie Ziegel mauerte man Reliquien und zwar unter ben Ge= beten ber Geiftlichkeit ein. Nicht minbere Sorgfalt wendete ber Raifer auf die Ausschmuckung bes Innern, namentlich burch fostbare Do= faiten, welche die Ruppel verherrlichten. Der Altar, bas Tabernatel, Die Rangel ober ber Umbo ftrablten von Gold, Berlen und bunten Steinen. Der Altar war burch eine bolgerne Band ben Bliden bes Bolfes entzogen. Durch die mit Beiligenbilbern und gwolf golbenen Saulen geschmuctte Wand führten brei mit Schleiern verhangte Thuren. Bir erfennen bierin ben Ifonoftas ber rufflichen Rirchen, wie benn Die heilige Cophia das Mufter ber ruffifchen Metropolen geworben. In der Rirche war eine überaus reiche Rulle von golbenen Lampen, Leuchtern, Rreuzen, gestickten Tuchern, fostbar gebundenen Evange= lienbuchern und beiligen Gerathen.

Bei ber Einweihung wurden dem Bolke unermestliche Spenden an Fleisch, Brot, Linnen und Geld gereicht. Zwanzig Jahre darnach sturzte ein Theil der Kuppel ein. Sie ward hergestellt, aber etwas minder boch wie vorber.

Diese Kirche wurde der Mittelpunkt der morgenländischen Christenheit und blieb es, bis die Turken Constantinopel eroberten, die dieselbe in eine Moschee verwandelten und in ihrer Beise mit Misnarets ausschmuckten. Auch sie verwendeten große Sorgfalt auf dieselbe, wie denn in unseren Tagen die Kuppel durch italienische Baumeister restaurirt wurde. Die Sophienkirche aber ward das Muster aller russischen Hauptlichen

Die Geschichte des byzantinischen Reiches ist die weitere Entwickelung der Monarchie, die seit Augustus im romischen Reiche begonnen hatte. Diese Entwickelung konnte jedoch nicht gleichmäßig
und ruhig erfolgen, da das Reich im Innern durch resigibse und
politische Streitigkeiten, durch Kämpse um die Herrschaft und Sittenverfall zerrüttet wurde, von Außen aber steten Angrissen und Einstüffen bloßgegeben war. Die Gothen, die Hunnen, in Italien die Longobarden, die Slawen, die Perser, die Araber, die Tataren und
die Türken, ja seit dem 12. Jahrhundert auch die abendländische Christenheit beunruhigten unablässig das Reich, das namentlich an
zeiner nördlichen Gränze sehr bloßgestellt war, während die Hauptstadt selbst mehrmals die Angrisse der Araber zurückschlug. Nach bem Tobe bes schwachen Arcadius, bessen zweite Gemahlin, die Frankentochter Endoria, das Neich beherrschte, bestieg sein
siebenjähriger Sohn Theodossius den Thron. Die Herrschaft führte
seine Schwester Pulcheria, die auch nach des Bruders Tode im Jahre
450 den Thron bestieg. Sie vermählte sich mit dem alten Senator
Marcian, einem Thracier. Beide starben ohne Nachstommen. So
gelangte durch den Cinstus der Großen der Dacier Leo zur Herrschaft, der seinen Enkel zum Nachfolger ernannte. Die Hospeamten,
darunter Gunuchen, und die Garden besorgten von jeht an die Beseigung des Thrones.

Unter ben folgenden Kaisern finden wir erst in Justinian Uprauda, dem Schwestersohn Justin des Thraciers (527—565), einen würdigen Regenten. Wir kennen Justinian als Gesehordner, als Erbauer der Sophienkirche. Er versuchte es, die Perser im Osten zu beschränken, und sein Feldherr Belisarius bekämpste mit Glück die Bandalen in Afrika; Sardinien, Corsika und Sicilien wurden auß Neue besetz, ganz Italien den Gothen entrissen, die Bulgaren im Norden zurückgewiesen. Diese triegerischen Unternehmungen, so wie die Bauten des Kaisers erforderten freilich außervordentliche Opfer.

Nach dem Tode Zustinians gingen die neueroberten Landstriche freilich meist wieder verloren, in Italien durch die Longobarden, im Often und Suden durch Perfer und Araber, während im Norden die Avaren eine drohende Stellung einnahmen, im Innern aber begannen Kämpse um die Krone, die Parteien riesen die Chazaren zu Husse. Mauricius, Photas, Serakleonas, Constans, Justinian II.

und Philippicus find Raifer, Die ein gewaltsames Ende nahmen.

Unter dem Jsaurier Lev (717—741) begannen die Bilderstreitigfeiten einen immer bedenklicheren Charakter anzunehmen, dennoch wertheidigte der Kaiser die Hauptstadt tapfer gegen die Araber. Sein Sohn Constantin Kopronymus (bis 775) war wenigstens ein energischer Fürst, der seine Gegner zu wersen vermochte. Ihm folgte Leo II., dessen Gemahlin Irene nach seinem Tode (780) die Megierung im Namen ihres unmündigen Sohnes Constantin Porphyrogenitus führte, bis sie, als er selbständig ihr entgegentreten wollte, ihn fangen und blenden ließ (im Jahre 797). Ihre Herrschaft war von kurzer Dauer. Nicephorus stürzte die Kaiserin und verbannte sie im Jahre 803 nach Leskos, wo sie bald darauf starb.

Rriege mit Bulgaren und Arabern, fortwährende Streitigkeiten zwischen den Monchen und beren Anhangern, Kabalen der Feldherren und Hoffeute, stete Geldnoth und Abgabendruck im Innern, Bersfolgungen und Kampfe der Parteien bilden den traurigen Inhalt der byzantinischen Jahrbucher, bis in Basilius dem Macedonier eine neue Opnastie auf den Thron kam. Die Kriege mit den Bulgaren, Ungarn und Arabern, Einfälle der Russen, Kampfe um die Krone, Herrschaft der Frauen und Eunuchen, Streitigkeiten der Parteien

bauern nichts besto weniger fort, ba die meisten ber herrscher in ben Sanden von Gunftlingen und Frauen ein uppiges Leben führen und biesen bie Geschäfte überlaffen. Doch wurden die Wiffenschaften vom

Sofe begunftigt.

Ifaat ber Comnene fturzte endlich die frubere Dynaftie im Sabre 1057 und murbe als Raifer anerfannt, begab fich aber ichon nach zwei Jahren in bas Rlofter. Es folgen neue Throntampfe, bis Mlexius im Jahre 1118 Die Berrichaft behauptet. Er ftellte bas Rriegswesen ber und ordnete Die Bermaltung und fampfte mit Glud gegen Beticheneger und Rumanen. Im Often erichienen aber bie Gelbichufen ober Turten; fie bebrudten bie Chriften in Berufalem, und Beter von Umiens, ber in ben Sabren 1093-94 felbft Mugengeuge biefer Bebruckungen gewesen, forberte bie westeuropaischen Bolfer auf, bas beilige Land mit bewaffneter Macht von ben Doslim gu befreien. Bei Frangofen, Lothringern und Normannen fand bie Aufforderung lebhaften Anklang, und ichon im Jahre 1096 gog bas Beer ber Kreugfahrer unter Gottfried von Boullion, Bergog Robert von ber Normandie, Graf Robert von Flandern, Graf Raimund von Touloufe und Sugo, bem Bruber bes Ronias Philipp von Frantreich nach Constantinopel. Allein erft nach brei Sabren - 15. Juli 1099 - gelang bie Eroberung von Jerufalem.

Mlexius gerieth mit ben Rreugfahrern bereits in Zwiefpalt, ja gu offenem Rriege und es bilbete fich ein heftiger Bag zwifden ben Lateinern und Griechen. Der Gobn und Rachfolger von Mexius, Johannes (1118-1143), und beffen Cobn Manuel (ft. 1180) bielten bas faiferliche Unfeben ben Rreugfahrern gegenüber aufrecht. aber ber Abenteurer Andronifus ben jugendlichen Alexius II. vom Throne verbrangte, riefen bie Comnenen bie ficilifchen Rormannen gur Bulfe berbei. Undronitus fiel im Jahre 1185. Behn Jahre fpater fturgte ber Comnene Merius feinen Bruber 3faat II., ber mit Raifer Friedrich einen ungludlichen Rrieg geführt batte. Sfaats Cobn fuchte bei Philipp von Schwaben Bulfe. Diefer wies ihn nach Benedig, wo eben bie Rreugfahrer eine Klotte ausrufteten. Um 23. Juni 1203 ericbien biefe por Conftantinopel und am 17. Juli mar Die Stadt erobert, ber geblendete Gfaat erfannte feinen Sohn ale Raifer an; allein nun emporte fich bas Bolf gegen ben Schugling ber verhaften Lateiner, es fam gum Rampfe, neue Rronpratenbenten ericbienen, und bie Rreugfahrer eroberten abermals bie Stadt am 12. Upril 1204, in ber ihnen unermegliche Schape in die Sande fielen. Theobor Lastaris, ben bie Geiftlichfeit zum Raifer ernannte, entfich nach Bithonien und feste fich in Difaa.

In Constantinopel ward Balduin von ben Lateinern zum Kaisfer gewählt. Drei Theile bes Neiches wurden der Nepublik Benedig und ben übrigen Theilnehmern als Lehn zugesprochen, ber vierte sollte Balduin gehoren. Nächstbem behielt sich Benedig die Stellung

bes Patriarchen vor. Es entstanden nun eine Anzahl Herzogthumer und Grafschaften, namentlich im Peloponnes; in Spirus traten grieschische Herren auf. Die Bulgaren, von den Griechen aufgereizt, wagten Einfälle, und Balduin, der ihnen entgegentrat, ward von ihnen gefangen (1205). Er starb bald darauf in der Gefangenschaft. Ueber die Nachfolge begannen arge Wirren. Endlich ward Balduins Bruder, Heinrich, am 11. Juni 1216 gefront. Unter seinen Nachfolgern Peter von Auxerre, Robert und Johann von Brienne wurde die Herrschaft der Lateiner immer wankender.

Als baher Michael ber Palåolog den Thron von Nikaa bestiegen hatte, den Laskaris gegründet (im Jahre 1259), dachte er auf Berstreibung der Fremdlinge aus Constantinopel. Er besetzt zunächst die Umgebungen von Constantinopel. Dann nahm er die Stadt am 25. Juli 1261 durch Ueberrumpelung, und als er am 15. August desselsen Jahres seinen seierlichen Einzug hielt, begrüßte ihn das Bolk als seinen Besreier aus dem Joch der verhaßten Fremdlinge.

Michael bemuhte fich, bas verobete Conftantinopel wieder emporzubringen, die Flüchtlinge zuruckzurufen, burch Bertrage mit Genuesen, Bifanern, Benetianern und der abendlandischen Kirche fich Schutz gegen die unabhängigen in seinem Reiche entstandenen Dhnasten und außeren Feinde zu verschaffen. Allein eben sein Unschließen an die

abendlandische Rirche machte ibn bei ben Geinigen verhaßt.

Nach seinem Tobe, im Jahre 1282, wurden die Einfalle der Turfen immer häufiger. Andronikus, sein Sohn und Nachfolger, nahm catalonische Soldner in Dienst, die aber gar bald dem Lande eine arge Plage wurden. Dann aber erregte Johann Kantacuzenus innere Spaltungen. Er erlangte zwar die Kaiserwurde, mußte derselben aber auch entsagen (1355). Unter Johann V. besetzte im Jahre 1356 Sultan Annurad Adrianopel. Er verlegte seinen Sit hierher und baute eine Flotte.

Bergebens suchten die folgenden Kaiser von Byzanz durch Bundnisse mit abendlandischen Fürsten, durch Anschließung an die römische Kirche der steigenden Türkennoth sich zu erwehren. Um 29. Mai 1453 nahm Mohamed die Hauptstadt mit Sturm. Das Nebenreich

Trapezunt bielt fich noch wenige Jahre bis 1460.

So war benn das oftromische Reich in die Hande der Bekenner des Islam gerathen. Die Griechen, namentlich Gelehrte und Kunstler, entwichen theils nach Italien, theils, besonders die großen Grundbester, unterwarfen sie sich der osmanischen Herschaft, ja es gab deren, die zum Islam übertraten. Constantinopel blühete aufs Neue auf, die verödeten Stadttheile wurden neu aufgebaut, die Bolksmenge, die so sehr herabgesunken, daß den Türken, bei dem Angriss auf die Stadt, nur 5000 wehrhafte Bürger entgegengestellt werden konnten, mehrte sich, und Handel und Industrie nahmen einen neuen Aufschwung.

Die Turfen verstatteten ben zurückbleibenden Griechen die Beisbehaltung ihres Glaubens und die Wahl eines Patriarchen. Die heilige Sophia wurde freilich in eine Moschee umgewandelt; sie ward aber späterhin auch fur die Gotteshäuser der Mohamedaner ein Muster.

## Die Glawen.

Wir wenden uns nun zu bemjenigen Bolke, das den wefentslichen Kern der Bevolkerung des chriftlichen Ofteuropa bildet und hier ben finnischen Stamm gang überwuchert hat.

Die Slawen sind in Bezug auf ihre körperliche Erscheinung eben so mannichfaltig, wie die Landstriche, die sie bewohnen. Der Groß=
russe zeigt in seiner Physiognomie mehr runde Formen, als der Kleinrusse und Bole oder der Kosak. Der Servier und der Monte=
negriner zeigen den entwickelten, kräftigen Körper, der den Bergbe=
wohnern eigenthumlich ist, während die Slawen in den Gbenen bei

weitem minber fraftige Rorper baben.

Die Montenegriner schilbert Wilkinson (I. 242) als muskuldse, kräftige Leute. Der Borberkopf ber Männer ist meist gut gebilbet, aber das Gesicht etwas breit, was besonders bei den Weibern aufställt; die Wangenknochen sind ziemlich hoch und die untere Kinnlade steht ein wenig auf die Seite vor. Viele sind jedoch sehr hübsch. Ihre Augen stehen sich eher zu nahe, als weit von einander und sind meist hellbraun, bei Einigen hellblau. Das Haar ist braun, zuweilen dunkel, doch selten schwarz. Das Prosil hat meist einen ausgeprägten Umriß, mit einer wenig gebogenen oder ganz geraden Nase, aber weder das übertriebene Maaß der Türken, noch auch die aufgestülpte Form. Die Augen sind lebhast. Der Wuchs ist weit über Mittelgröße, ja zuweilen sehr hoch, aber in gutem Ebenmaaß. Ihre Stimmen sind kräftig. Die Montenegriner erreichen ein sehr hoches Alter. Aehnlich gebildet sind die Servier und die übrigen sübssawischen Gebirgsvölker.

Die Servier, Raizen und Illyrier find behend, geschieft und ausbauernd, ebenso die Morlaten, Tschitschen, die Slawen in den Karpathen, die innerofterreichischen Winden und die Goralen \*).

Alle biese Gebirgsbewohner sind bei weitem fraftiger, schlanker und schoner gebildet, als die Slawen ber Ebene. Ein Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, der Bischof von Ermeland, Martin Cromer, sagt von den Polen: die Menschen sind meistentheils weißer Farke, haben gelbe oder vielmehr weißliche Haare, eine mittelmäßige Leibesgröße; ihre Leiber sind starf, außer bei den Frauen, besonders dem abligen und bürgerlichen unverheiratheten Frauenzimmer, das sich besteißigt, schlank zu seyn; die Gesichtsfarbe ist roth und gesund. Auch neuere

<sup>\*)</sup> S. Rohrer, flaw. Bewohner ber ofterr. Monarchie S. 33.

Reisende ftimmen in ber Schilberung ber Schonheit und Unmuth

bes weiblichen Geschlechts in Bolen überein \*).

Die Großruffinnen werben bagegen als minber anmuthig bargeftellt. Gie find plump, neigen fich mit zunehmenbem Lebensalter zum Wettwerben und entstellen fich burch unmäßiges Schminten bas Gefichts. Meltere Reisende schilbern die Ruffen im Durchschnitt als Leute von mittler Große, beren Rorper eber rund und fett ale fleischig, mit ftarfem Knochenbau, berben, turgen Bliedmagen, vollem Saar, bas mehr bell als buntel ift \*\*).

Bermachiene Menichen und Kruppel find icon beshalb bei ben flamifchen Nationen felten, weil fie, meift Acterbau treibend, auf bem

Lande leben.

Im Allgemeinen berricht unter ben flawischen Bolfern jene große Mannichfaltigfeit, zu welcher Lebensart, fociale und politifche Berfaffung, Lage und Beschaffenbeit bes Bobens, so wie ber lebhafte Berfehr ber europäischen Bolter führt, die auch die große Ber= fdiebenartigkeit in Unlagen, Reigungen, Sitten und Trachten bervorgebracht baben. Doch haben bie Reisenden bemertt, bag ber Glame im Magemeinen von bem Deutschen burch vorherrschendere Sinnlichfeit, großere Rubrigfeit und ein ftarter entwickeltes Gelbftgefühl fich auszeichne.

Dieje Gigenichaften treten namentlich lebhaft am Grogruffen bervor, bei bem eine große Gutmuthigfeit und Milbe in ber Befinnung vorherricht. Dieje fpricht fich im Bertehr mit feines Glei= den und in ber großen Bartlichfeit aus, wenn ber Branntwein ibn bemeiftert bat. Er bergt und fußt ben Nachbar, ben ber Bufall ibm entgegenführt (Blaffus I. 211). Rachftbem zeigt fich feine angeborne Bergensgute in ber freundlichen Behandlung feiner Thiere, namentlich ber Pferbe, und ber Tolerang gegen bie Tauben und bas Ungeziefer. Es fommt por, bag mobilhabenbere Berfonen fich auf ben Bogelmartt begeben und Gingvogel einfaufen, um fobann bie Freude zu haben, fe frei bavon fliegen laffen zu fonnen. Boblthatigfeit gegen Darbenbe und Leibenbe, Gefangene und Berftummelte ift auch bem gemeinen Ruffen in hohem Grabe eigen \*\*\*).

Bei aller Gute ift jeboch eine gewiffe Schlaubeit und Lift bem Ruffen eigen, die ihn zum gewandten und ruhrigen Sandelsmann macht, ber in furger Beit bebeutenbe Bortheile zu erringen im Stanbe ift. Alle Reisende ftimmen barin überein, bag biefer Charafterzug vorzugeweise bem Großruffen eigen und mit einer gewaltigen Babigfeit

Betereburg II. 271 ff. Rohl, Reife in Rugl. u. Bolen II. 42.

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen III. 162.

<sup>\*\*)</sup> D. Meyer, ruffifche Denfm. II. 15. 184. Meiners Bergleichung bes altern und neuern Rufil. I. 107. Dlearius, most. Reife 179. Blafius Reife in Rufil. II. 334 ff.
\*\*\*\*) Dupré be St. Maure I. 37 ff. 134. Ritschie, Reife nach St.

und Ausdauer verbunden fen. Bon bem Unternehmungsgeifte ber Groffruffen zeugen die weiten Reifen, die fie antreten und mit gezringen Mitteln ausführen \*).

Rührigfeit und Gelehrigfeit sprechen auch die erbitterten Gegner ben Ruffen nicht ab. Es ift bekannt, daß der gemeine Ruffe in kurzer Zeit zum flinken Handwerker, zum eracten Soldaten, ja zum Musiker ausgebildet werden kann. Der Bauer stellt mit seinem einzigen Werkzeuge, dem kleinen Handbeil, seine Hutte wie seinen Wagen her. Die rufsischen Diener, die im Soldatenstand ausgebildet worden, zeigen ein wahres practisches Genie; sie sind zuverlässig, gelehrig und klug. Das rauhe Klima, die geringen Mittel erzeugen eine große Ausdauer.

Die Bilbfamkeit ber Ruffen ift aber auch auf ber einen Seite Urfache, daß ihre Arbeiten minder tuchtig find, als diejenigen, die ihnen zum Mufter gedient haben. Auf der andern Seite aber führen gemeine Ruffen oft Arbeiten aus, welche in Erstaunen sehen. Das glanzendste Beispiel dieser Art ist die Nestauration des Admiralitätsthurms in St. Petersburg durch einen einsachen Dachdecker, der sie ohne alle Maschinerie nur mit Husse eines am Ende mit einem Steine beschwerten Strickes ausführte \*\*).

Das Talent ber Nachbildung ift ben Slawen, namentlich aber ben Russen vorzugsweise eigen; es spricht sich unter anderem auch in der großen Geschicklichkeit aus, fremde Sprachen zu erlernen und mit Gewandtheit und Sicherheit zu handhaben. Denfelben Einstuß, den das rauhe Klima auf die physische Entwickelung der Russen ausübt, hat die schwierige russische Sprache auf die linguistische Befähigung dersielben. Unsere Sprache, sagte mir ein Russe, ift ganz geeignet, unsere Zunge für jede auch noch so verwickelte und schwere fremde Sprache auszubilden. Gaumen, Junge und Ohr werden von Jugend auf geübt.

Bemerkenswerth ift, daß schon altere Schriftsteller, wie z. B. Cromer, Aehnliches von den Bolen bemerken. Die Bolen, sagt er, erlernen die Sprachen der fremden Bolker mit großer Leichtigkeit. Sie haben gute Köpfe, die bald begreifen und zu Allem angestrengt werden können. Doch legen sie sich mehr darauf, fremde Ersindungen sich bekannt zu machen, als daß sie selbst etwas Neues hersvorbringen. Dieses rührt daher, weil sie sich nicht gern auf eine Sache und Bissenschaft allein legen, sondern Alles wissen wollen, so wie aus Nachlässisseit, aus Liebe zur Bequemlichkeit, und weil sie Anstrengung sehr verabscheuen. Bon Gemuth sind sie offenherzig und aufrichtig, so daß sie nicht betrügerisch, wohl aber leicht zu kestrügen sind. Sie lassen sich nicht leicht zum Jorn reizen, aber langsam verschnen. Sie sind leicht zu bereden, der Obrigkeit gehorsam, nächstem gasterei, höslich und freundlich.

<sup>\*)</sup> Blafins II. 79. Dupre be St. Maure I. 187.

<sup>\*\*)</sup> Blaffue, Reifen in Rugland I. 140. 229. Ritfchie I. 125.

Es find dieß Eigenschaften, die alle Slawen der Ebenen theilen. Die Gebirgsbewohner dagegen tragen hartere Züge. Den Montenesgrinern 3. B. ift Gastfreiheit, Nechtschaffenheit, Hillichkeit, Offenheit eben so eigen, wie den Gebirgsvollfern der anderen Lander, die von dem sengenden Strahle der Civilisation noch nicht berührt sind. Neben dem aber sind sie bei weitem selbstbewußter, fühner, daher aber auch rachsüchtiger als die Bewohner der Ebenen, bei denen durchweg mildere Formen herrschen.

Bir werden im Berlaufe unserer Betrachtung die Einzelnheiten in dem Charafter der slawischen Bolferschaften naher beleuchten. Ich bemerke nur hier, daß es scheint, als ob die Dertlichkeit der Bolferssitze auf die Slawen bei weitem mehr Einfluß auf die Charafterentswickelung geübt habe, als dieß bei anderen Bolfern der Fall gewesen, namentlich bei den germanischen Stämmen. Die germanischen Bewohner der Flachlander, Hollander, Friesen, Sachsen und Westfäler haben denselben Sinn für Selbständigkeit und Unabhängigkeit, wie die Throler, Schweizer und Scandinavier. Lettere theilen die Luft am abenteuerlichen Seeleben mit Friesen und Hollandern. Bei den Slawen ist dieß anders. Die überaus große Gleichmäßigkeit in der Beschaffenheit der unermeßlichen russische Gleichmäßigkeit in der Beschaffenheit der unermeßlichen russische find, hat auch im Bolfe jene gleichmäßige Sanstheit und Lenksamteit bewirkt, die dem polnischen, wie dem russischen Landmann eigen ist.

Rehren wir zu ben materiellen Grundlagen und Lebensbedingungen zurud, fo gilt es zunächft, die Rahrungsmittel ber flawiichen Boller zu betrachten.

Die Nahrungsmittel ber Bewohner ber Ebenen find vorzugs= weise bem Pflanzenreiche entnommen, an ben Stromen kommt Fisch= koft bazu. In ben Gebirgen findet Fleischnahrung in reichlicherem Maaße Statt.

Die Ruffen nahren sich vorzugsweise, gleich den niederdeutschen Bauern, den Wenden und Polen, von dem Getreidemus, das wir auch bei den ackerbautreibenden Italienern angetroffen haben. Schon altere Reisende bemerken, daß die gemeinen Ruffen meist schlechtes Brot aus Gerste, Roggen oder Bohnenmehl, Haferbrei, dicke Milch und Knoblauch aßen. Kohlsuppe oder eine dunne Brühe, in welcher einige Kohlblätter oder einige Stücke ranziger Speck schwammen, geshörten schon unter die Festgerichte. Lake von Hering und anderen Salzsischen waren Leckerbissen \*). Wenig besser war die Kost der polnischen Landleute, die erst zu Eromers Zeit, um 1550, Rindund Schafsseisch zu genießen begannen. Ein Augenzeuge \*\*) sagt:

<sup>\*)</sup> Meiners Vergleichung b. altern und neuern Rufl. II. 203. Dleas rius Reife 204. \*\*) Dreifig Jahre in Rufl. II. 151.

In feinem Saufe lebt auch ber reichfte ruffifche Raufmann armlich und erbarmlich. Die Menge Faften gebieten mageren Tifch. Die großen Kaften, welche fieben Wochen vor Ditern anfangen und bis zum Wefte dauern, fieht ber Magen nur geborrte ober effigfaure Bilge, faure Gurten, eine Sauerfohlfuppe mit Del. Rein Fifch, fein Gi fommt wahrend diefer Sungerfur in die Ruche. Reichere effen Biroggen, Ruchen mit Mohren gefüllt und in Del gesotten. Huch auf ben Strafen fteben Berumtrager folder Biroggen. Gin tiefes bolgernes Gefaß ift mit mehrern biden Gaden bebectt, um bie Ruchen warm zu halten. Melbet fich ein Appetit, fo luftet ber Ruchenbacker Die Sactbede, ein bliger Qualm bringt bervor, er langt mit ber fettigen Sand einen Kladen beraus, taucht ibn in einen Topf mit Sanfol und reicht bas triefende Labfal mit feinen Fingern bem Raufer, ber es auf ber Stelle verzehrt. Die Wohnungen ber Ruffen find mit Delgeruch burchzogen. Jebe Boche bat zwei Kafttage, Mittwoch und Freitag." Auch andere Reifende, beren Feber nicht, wie die bes erwahnten Berichterstatters, in leibenschaftlichen Sag getaucht ift, versichern, daß die Rahrung ber Großruffen überaus einfach und theilweife febr unfauber ift; fo fab Blaffus \*) bie Bereitung einer Fruhmahlzeit, wobei angefeuchtetes, zu robem Teig gefnetetes Mehl mit zerquetschtem Sanffamen in ber Aiche balb gar gebraten warb. Babrent bes Knetens und Bratens nahm bie Sausfrau eine riefenmagige Doppel= prife Schnupftabat, indem fie die Dofe in die Boblung ber Fauft zwischen Daumen und Zeigefinger ausgießt. Much fur ben Mittag wird fcon vorbereitet. Gin Brett bes Tugbobens wird mit bem Beil in die Sobe gehoben und ber Kartoffelteller offnete fich als Berfenfung. Nicht viel fauberer geht es in Bolen ber \*\*).

Dennoch haben die Ruffen auch ihre Leckereien, außer ben bereits erwähnten Biroggen ober Mohrenkuchen. Dahin gehort nament-

lich ber Pfeffertuchen von Wiasma (Blaffus II. 79).

Die Kleinruffen unterscheiben sich auch in ihrem Geschmack von den Großruffen. Ihre Nahrungsmittel sind Noggen und Waizensbrot, Borschtsch, eine Suppe, von rothen Nüben mit Rindsleisch und Schweinespeck darin, den sie überhaupt ganz besonders lieben, Passtetchen mit Quark gefüllt, Mehlklose und wenig Gemüse. Sie liesben im Allgemeinen mehr Gesalzenes als Saures \*\*\*).

Alls Nationalleckereien, wie sie namentlich in Moskan bffentlich verkauft werben, nennt Nitschie Bratwürfte, Bocklinge, gesichmorte Aepfel und Birnen dutendweise auf einem Stockhen, Russe, Orangen, gebackne Pflaumen, Pfefferkuchen, kleine Kringeln und

<sup>\*)</sup> Reise in Rugl. II. 88. Dagu ber Ruchenzettel baf. II. 352.

<sup>\*\*)</sup> Bereitung des eingestampften Krantes. Kohl, Reisen in Rußl. und Bolen III. 321. Vautrin l'observateur en Pologne S. 115.

<sup>\*\*\*)</sup> A. F. v. Sarthaufen, Studien über bie innern Bufianbe Ruß- lande. Sann. 1847. Th. II. C. 161,

Kalatschen, die in Moskau überaus häufig und ein zusammengerolltes Geback sind. Nächstdem hat man Pfannkuchen von Buchweizen mit dem Gelben vom Ei oder gehackten Zwiebeln bestreut und in Sanföl gebacken. Bon den Tataren stammen die trichterformigen, Karawai genannten Ruchen. Man hat ferner getrocknete, in Sanföl gekochte Bilze, wie denn das Sanföl eine bedeutende Rolle in der russischen Kuche spielt.

Die hohern Stande haben die westeuropaische Ruche eingeführt und dieselbe mit manchem eigenthumlichen Nationalgericht vermehrt. Aeltere Reisende klagen über die schlechte und robe Zubereitung der an sich trefflichen Speisestoffe. Zeht haben französische Koche dem

abgeholfen \*).

Die Substamen begnügen sich im Alltagsleben ebenfalls mit geringer und magerer Kost und genießen nur an Festtagen, namentlich
aber wenn ein Gast bei ihnen verweilt, Fleisch. Die Nahrung der
Montenegriner besteht aus grobem ungesäuerten Maisbrot, Polenta,
Kase, Milch und Gemüsen. Fleisch und Fische kommen nur bei dem Empfange von Fremden auf den Tisch. Wenn sich ein Fremder
nahet, so wird ein Hammel geschlachtet, und in der eignen Haut in
einer erhitzten Erdgrube in derselben Weise gebraten, die wir bei den Amerikanern und den Inselbewohnern der Südse angetrossen haben.
Der Wirth zertheilt den Braten und legt den Gästen die Stücken auf
einem niederen Tische vor \*\*).

Die Slawen ber ofterreichischen Monarchie haben im Allgemeinen bei weitem minder leckerhaft zubereitete Speifen als bie Deutschen. Gie nehmen mit einfachen Gerichten verlieb, wie die Ratur fie liefert. Unter bie Lieblingespeisen bes Morlaten und Granger gehoren Anoblauch und 3wiebel zum Brote. Aus Rimini und Ancona werden gange Labungen Zwiebeln nach Dalmatien geführt. Die Kroaten und Dal= matiner tochen die Anollen der aftigen Asphodille; die Friauler effen Die Burgelfproffen des fpigblattrigen wilden Spargels als Galat, eben fo reife und unreife Cornelsfirschen. Der Krainer ift befon= bers Brot aus Saibeforn, bem er burch bie gepulverten Blatter bes blauen Steintlees Burge zu geben versucht. Die mabrifchen Rugniaten nehmen Sanf und Leinol gum Sauerfraut und bacten Rafe in ihr Brot. Ihr Lieblingsgericht ift ber Baricht, eine faure Suppe aus rothen Ruben, Mildrahm und Fleischbrube. Je naber bie fla= wischen Striche bem beutschen Lande liegen, besto beffer ift bie Roft. Der Sannate hat gutes Beigenbrot, ber Clowafe Mabrens begnugt fich mit gefochten wilben Birnen und Linfen. Der achte Czeche ober

S. 204. Schäfer, Beschreibung bes ruff. Reiches I. 131.

\*\*) S. Wilfinson Montenegro I. 264. Rohl, Reise in Dalmatien I. 282.
Biasoletto, Reise S. M. des Königs von Sachsen S. 40.

<sup>\*)</sup> S. Mahlzeiten bes ruff. Landabels in Supels nord. Miscellen II. 232. Ritichie, Reife nach Betersb. und Mosfau S. 238. Olearins Reife S. 204. Schafer, Beschreibung bes ruff. Reiches I. 131.

Bohme ist ichon eher einmal ein Huhn, und seine Kollatichen bestehen aus Kase, Mohn, Kraut und gesottenen Pflaumen in Kuchenteig gestüllt. Geräuchertes Schweinesteisch mit Erbsen, Karpfen in dunfler Brühe, gebratene Gans haben die bohmischen Landleute von den deutschen Nachbarn angenommen. Indessen sind sie, wie auch die Wenden in der sächsischen und preußischen Lausis, weniger lecker, als die deutschen Nachbarn \*).

Als besondere Ledereien findet man in Sudruftand einen aus Melonen gefertigten Syrup, bei ben Bolen bas Pflaumenmuß, bei ben Ischechen ben Mobn, bei allen Clawen aber ben Tabak.

Bei ben Aussen fand, wie bei allen Europäern, der Tabak fruhzeitig leibenschaftliche Liebhaber, und der gemeine Mann gab sein Geld eben so gern dasur aus, wie fur das Brot. Weil man aber sah, bemerkt Olearius, daß hierdurch den Leuten nicht allein kein Augen, sondern ein merklicher Schaden zuwüchse, sonderlich ihren Dienern und Sclaven viel Zeit von der Arbeit abging, sondern auch durch Anachtsamkeit des Feuers und Funken viel Haufer in Rauch aufzgingen, ja auch bei Berrichtung ihres Gottesdienstes in der Kirche vor den Bildern, welche nur mit Weihrauch und wohlriechenden Sachen muffen geehrt werden, einen übeln Geruch von sich gaben, so hat, auf Anhalten des Patriarchen, der Großfürst den Tabakhandel und Gebrauch im Jahre 1634 ganzlich verboten. Die Dawiderhandelnden wurden mit Aufschlitzung der Nasenlöcher und hieben bestraft.

Die Ruffen hatten mahrscheinlich den Tabak von den Orientalen erhalten, denn ihre Pfeisen hatten mit den orientalischen ziemlich gleiche Construction. Sie bestanden aus Ochsenhörnern, in deren Mitte eine fleine Deffnung gebohrt war, in welcher man den Kopf mit dem Tabak besessigte. Der Untertheil des Horns war mit Was-

fer gefüllt, wie beim Rargbile und Raliun.

Beter der Große gestattete den Gebrauch des Tabaks, weil er einsah, daß trot aller Strafen die Lust am Tabak nicht abnahm, und weil ihm ein Kaufmann einen Jahrespacht von 15000 Rubeln für das Tabakmonopol anbot; englische Kaufleute gingen noch weiter und boten 20000 Rubel dafür. Katharina II. beförderte den Tabaksbau in der Ukraine auf alle Art. Die Geistlichkeit suhr aber dennoch fort, gegen den Tabak zu eifern, die Altgläubigen oder Roskolniken gaben denselben auf, und es kam dahin, daß die gemeinen Russen nur wenig Tabak rauchen und denselben meist als Schnupftabak anwenden \*\*). In den flawischen Landen der öskerreichischen Monarchie ist das Tabakrauchen bei weitem allgemeiner verbreitet, eben so auch bei den westelichen Slawen in Deutschland.

<sup>\*)</sup> S. v. Rohrer die flawischen Bewohner der ofterr. Monarchie. C. 53 ff. \*\*) Meiners Bergleichung bes altern und neuern Rufl. I. 225. Rietsichle, Reife S. 232.

Die Deutschen waren von jeher wegen ihrer Trinklust beruhmt. Bei den Slawen ist die Neigung zu Trunk und Rausch in nicht minderen Graden vorhanden. Die Nussen, die Polen, die nordbeutschen Wenden hielten sich namentlich an den Branntwein, die stüdlichen Slawen tranken und trinken Wein. Nächstdem kommen Bier und Meth bei allen Slawen vor.

Die alteren Reisenden berichten, daß die Aussen, in deren Gebiete kein Wein erzeugt wurde, sich nur beim Abendmahle den Genuß desselben gestatteten, ja, daß am zaarischen Hofe nur dann Wein gereicht wurde, wenn vornehme Gaste eine größere Entfaltung von Bracht und Reichthum veranlaßten. Vor Peter dem Großen gab man dem griechischen Weine den Vorzug. Zu seiner Zeit kam der ungarische in Aufnahme. Allgemach fanden auch deutsche und französsische Weine Eingang, und seit den Feldzügen von 1813 u. f. I. erwarb sich der Champagner die erste Stelle, der auch noch jest der beliebteste Wein bei den russischen Vornehmen ist.

Der Branntwein war im 16. und 17. Jahrhundert felbit bei Sofe und beim Abel in Rugland bas wefentlichfte Getrant. Gelbit Die Bojaren genoffen benfelben bis zum Uebermaage. Gie fuchten einen Rubm barin, fremben Gefandten und Gaften bis zum vollften Raufche zuzutrinken, und fie nahmen es fehr übel, wenn biefe ihnen feinen Bescheid thun wollten. In allen Geschlechtern und Stanben berrichte Die tollfte Saufwuth; Beiber, Manner, Rinder, Bojaren, Landleute und Briefter betranten fich bis zur Ginnlofigfeit, befonders an ben hoben Keften, wo man bie Betruntenen vor ben Thuren ber Branntweinschenken wie tobt im Schmute liegen fab. Biele berloren dabei durch den Frost ihr Leben. Die Erfrornen, die in der Kaftenzeit in Mostau fich wohl in die Sundert beliefen, wurden oft von ben Sunden über Nacht angefreffen. Die Berichterftatter aus ber Zeit Beter bes Großen verfichern, bag man oftmals bes Morgens 10-12 über Racht erfrorne Menschen in ben Stragen von Mostau gefunden und auf Schlitten gelaben und fortgeschafft babe \*).

Schon im 16. Jahrhundert bemühten sich die Regenten, diesem Laster abzuhelsen; sie erließen Berbote gegen die Ansertigung berauschender Getränke; andere Fürsten gestatteten den Berkauf von Branntwein nur in gewissen Kabaken oder Schenken, wo er nur in größeren Quantitäten abgegeben werden durste. Zaar Basil Iwanowitsch erlaubte nur seiner Leibwache den willkürlichen Genuß von Branntwein und erbaute ihr eine neue Borstadt, damit ihr Beispiel nicht auf das übrige Bolk verderblich einwirken könne. Alexei Michais

<sup>\*)</sup> Bergl. Bergholz Tagebuch in Bufchings Magazin XX. 364 u. a. a. D. Katharina II. verordnete (Bolizeiordnung §. 256), daß Betrunkene eingesperrt und Saufer ins Zuchthaus gesteckt werden sollen.

lowitsch nahm bas Branntweinmonopol fur die Krone in Anspruch, bas es auch fortan im eigentlichen Aufland geblieben ift \*).

In Finnland, ben Oftjeeprovingen, ben polnifchen Landftrichen und Rleinrugland ift bas Branntweinbrennen ben Gutsbefigern, Rofaten u. A. gegen eine Abgabe freigegeben. Im eigentlichen Rugland ift es Monopol ber Krone, Die bas Recht bes Brennens und bes Bertriebes verpachtet. Im Fruhjahr bietet bas Gouvernement burch bie Rentkammern bas Recht ber Fabrication mit ber Aufgabe, ben fabricirten Branntwein fur einen bestimmten Preis an bas Gouvernement auszuliefern, aus. Die Gache ift immer ein Rifito, ba ber Breis bes Rorns nach ber nun folgenden Ernte nicht errathen werben fann. Der Finangminifter fest ben bochften Breis fur bas Bebro Branntwein fest, über welchen binaus fein Unerhieten angenom= men wird. Diefer Breis wird febr geheim gehalten. Nachbem bas Recht bes Brennens ausgegeben, wird bas Recht bes Berichenfens zu einem bestimmten Breife im Großen wie im Detail in abnlicher Beife ausgeboten. Der Bachter verfauft bann auf feinem Comptoir ben Branntwein in verfiegelten Tonnen und Flaschen an Unterpachter und an die Rabatinhaber und Wirthe. Auf bem Comptoir ift ber Branntwein noch gut, aber theuer, allein in ben Rabafs wird er arg verfalicht, namentlich ber in ben Tonnen. Es wird oft bie Salfte Baffer zugeschuttet, und um ihn bennoch berauschend zu machen, allerlei narfotische Krauter, Belladonna, Tabat u. f. w. zugesett \*\*).

Die årgsten gleichmäßigen Saufer, sagt Baron v. Harthausen, sind die Weißrussen, und dieß Volf ist wohl eben in Folge bessen am meisten entnervt. Der Großrusse trinkt nicht beständig, nicht täglich; es giebt viele, die Monate lang kein Glas trinken, die das angebostene Glas Branntwein nicht annehmen; aber dann kommen Zeiten und Berführungen, und hat er dann einmal einen Tropsen geschmeckt, so ergreist ihn die Trunksucht, Sappri, und er trinkt dann ohne Aushdren Tage, ja Wochen lang. Er vertrinkt dann Alles, was er besitt. Das ist dann der eigentliche Prosit des Kabaks. So lange der Trinker noch einige Besinnung hat, erhält er unverfälschten Branntwein, später aber verfälschten, es wird ihm mehr angeschrieben, als er erhalten hat. Der Preis des Glases ist zwar überall sestgesetzt, allein es werden Naturalien, Brot, Talg, Flachs zu willkürlichen Preisen angenommen. Die Bauern sind weniger trinksüchtig als die Handwerker.

Dieses Trinfen ift eine starte Schattenseite im Charatter ber Großruffen, und es wird burch bie vielen Festtage und bas bamit ungertrennliche Besuchen bes Kabat bie Verminderung bieses Lasters fehr

<sup>\*)</sup> S. Meiners a. a. D. I. 217 ff. \*\*) Harthausen, Studien über Rußland II. 513. Dazu Blaffus Reise I. 213. Kohl, Reisen in Rußl. und Polen II. 85,

eridwert. Mus ber Rirche gebt ber Bauer in ben Rabat. Bor ber Thur fieht er feine Barichaft nach, zieht die Klasche und lagt fich ben Branntwein einmeffen. Die Klasche leert er bann auf einen Bug. Dann gebt er fort, bis er binfallt und liegen bleibt. Ent= fernen fich die Betrunkenen in Gefellichaft ober bleiben fie einige Beit im Rabat figen, fo entwickelt fich unter ben Gleichgefinnten eine übermäßige Bartlichfeit, die fich burch unaufhorliches gegenfeitiges Ruffen außert. Unter ben ichmiegfamften Umarmungen bleiben endlich die gartlich Erregten zusammen liegen und werden bann, weil Die Rabats meift nicht viel Menschen faffen, zur Thur binausge= bracht, wo fie auf bem Rafen ober auf bloger Strafe bie Bieber= febr ihrer Ginne fchlafent abwarten. Die Blage vor ben mit einem Bachholber = ober Tannengweig fenntlich gemachten Rabats find Teft= tags mit Gefallenen befaet. Nadmittags ober gegen Abend finden fich bann regelmäßig bie Frauen, Schweftern und Mutter ein, um für die Seimfehr Belebungsversuche zu veranstalten. Miglingen biefe, jo wird bem Rranten ein Gimer Baffer über ben Leib gegoffen, wodurch zugleich ber 3weck erreicht wird, ben eignen und fremben Schlamm bes Patienten zu befeitigen. Dann wird er aufgerichtet und auf die Beine geftellt. Ift Alles vergeblich, fo muß ihm weitere Rube gegonnt werben. Der Berichterstatter \*) bemerkt noch, bag fich nicht felten auch Frauen betrinken. Er fab in Uftjug-Belift ein Marktmadchen jeben Sonntag Nachmittag zwei Uhr fich volltrinken, und bann ichlafend ihren Gig bis gegen Abend behaupten. Wer nun wahrend diefer Beit etwas wunschte, nahm es aus ihrem Laben weg und legte freiwillig ben richtigen Breis bafur bin.

Bei weitem maßiger sind die Kleinrussen. Die Manner trinken mit Rube und Ueberlegung, mahrend die Großrussen den Brannt- wein sinn= und gedankenloß quartweise auf einmal in den Magen gießen. Der Kleinrusse nippt nur, und es ist ihm beim Trinken nur um Erhöhung seiner frohlichen Stimmung zu thun. Er trinkt nur in Gesellschaft. Der Großrusse trinkt auch allein (Blasius II. 267).

Unter ben hohern Stanben herrscht feit ben Zeiten ber großen Katharina Mäßigung, wie benn Ritschie, D. Meher u. a. Reisenbe ber neuern Zeit im eigentlichen Bolke ber großeren Stabte, nament- lich ber Hauptstabte, einen Fortschritt in Ablegung ber alten roben Sitte bemerkt haben.

In Polen war zur Zeit Martin Cromers das Trinken der Bornehmen bei Gastereien und des Volkes in den Schenken nicht minder an der Tagesordnung, als in Rußland zur selben Zeit. Der gemeine Pole vertrank am Sonntag den ganzen Berdienst der vorshergehenden Woche. Der Abel hatte dabei namhaften Gewinn, da er die Wirthshäuser besteuerte.

<sup>\*)</sup> Blaffus Reife I. 202 ff.

Basser trinkt der Pole wie der Russe nur in der außersten Noth. In Galizien namentlich ist das Fluswasser, meist das einzige, was zu Gebote steht, unrein und trübe. Daher ist auch hier die Liebe zu gegohrenen Getränken sehr vorherrschend. Der Rusniake gießt, wie der Großrusse, den Branntwein massenhaft in sich, entbehrt aber mit Leichtigkeit warme Speisen. Stirbt ein wohlhabender rusniaker Bauer, so muß sein Erbe alle Leichenbegleiter in der Schenke mit Branntwein bewirthen; bei solchen Gelegenheiten wird oft ein ganzes Faß Branntwein verthan. Aehnliches sindet an Feiertagen Statt \*). Joseph II. suchte auch hier durch die Gesetzgebung zu wirken.

Der Hanake gleicht im Trinken mehr bem Kleinruffen; er trinkt auch gleich bem Bohmen eher Bier. Der nordbeutsche Wende basgegen liebt Branntwein gleich bem Polen. Bei ben Substawen wird Branntwein aus Pflaumenkernen gebrannt, die Sliwowiha und ber

Maraschino.

Bier sindet sich in den flawischen Gegenden, die mit den deutsichen granzen; in Rußland nur in den großeren Stadten. Die polnischen Brauereien wurden durch Deutsche angelegt, versielen aber unster polnischer Pflege. In der ofterreichischen Monarchie flawischer Nation hat Bohmen vorzügliche Brauereien \*\*).

Meth fant sich in Bolen und Ausstand als ein beliebtes Gestränf ber Bornehmen noch im 17. Jahrhundert. Er wurde aber durch den Wein und durch den Thee ziemlich ganz verdrängt. Die alten Aussen hatten sowohl rothen als weißen Meth, wovon sie ersterm den Borzug gaben. Er ward in Eiskellern ausbewahrt und als fühlendes Getränf vor Tische getrunken \*\*\*).

Der Wein ist namentlich in den slawischen Landen sublich der Donau seit uralter Zeit angebaut, im russtschen Reiche gedieh der Andau desselben in den eroberten sublichen Provinzen, aus denen der donische Wein nach dem Norden ausgesührt wird. Im 16. Jahrshundert kam Wein nur selten auf die Tafeln der Vornehmen.

Alls Nationalgetrank bes gemeinen Mannes gilt in Außland ber Quaß. Der Quaß ift ein aus Gerstensaft und gewurzhaften Pflanzen bereitetes hochst unschabliches Getrank, ein hopfenloses Bier von blaßgelblicher Farbe, das man im Sommer hausig zur Kuhlung mit Eis trinkt, und das ganz die Dienste eines guten Trinkwassers leistet und keineswegs berauschend ist (Blastus I. 85). Der Quaß ist übrigens sauerlich und ist seines Geruchs wegen den meisten Fremden unangenehm. Auf den Straßen wird dieses Getrank aus großen

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, Berf. über bie flaw, Bewohner ber ofterreichischen Monarchie I. 58 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Vautrin l'observateur en Pologne S. 116 ff. v. Rohrer, flaw. Bewohner ber ofterr, Monarchie I. 69. 72.

Flafchen und kleinen Faffern ausgeschenkt. Gine verebelte Urt beffelben ift Rislistichi, ber wie Sobawaffer ichaumt (Ritichie G. 231).

Der Quaß wird nicht bloß getrunken, sondern auch gegessen. Für biesen Fall bekommt er einen Zusatz von Zwiebeln und Lauch, roben Fischen, Oliven, Capern und braunem Zucker in verschiedensartiger Mischung (Nitschie S. 231).

In Mosfau hat man noch ein Getrant, Namens Sbiten, bas aus tochenbem Waffer, spanischem Pfeffer, Honig, Lorbeerblattern und Gewürznelfen besteht und warm genoffen wird (Ritschie S. 231).

Unter ben warmen Getranten steht ber Thee oben an; — Kaffee ift in Rußland nicht beliebt; — er wird in den offentlichen Schenken wie in Privathausern als tägliches Getrant gebraucht, in letteren in ber auch bei uns bekannten Theemaschine, dem Samowar, bereitet \*).

## Die Rletoung

ber flawischen Bolkerschaften ist überaus mannichfaltig und je nach Elima, Beschaffenheit des Bodens, Lebensweise verschiedenartig gestaltet. Die Aleidung des russischen Landmanns, namentlich seine Sommertracht, erinnert lebhaft an die auf den Saulen von Antonin und Trajan dargestellten Bolker. Sie besteht in einem leichten linnenen oder baumwollenen Beinkleide und dem darüber bis auf die Knie reichenden Hemde, das in der Mitte des Leibes gegürtet ist. Im Winter trägt der Russe einen Schafpelz darüber. Den Kopf deckt der runde Hut mit breiter Krämpe oder die nach den Provinzen mannichsach gestaltete Pelzmüße. Diese Tracht haben auch die norbischen Russen sinnischer Abkunft angenommen. Dazu kommen Fausthandschuhe aus Wollenstoff, bei den Letten aus bunter Schaswolle gestrickt, in der Form der Völker der Polarzone.

Die Füße werben im Sommer mit Lappen umwickelt und mit Sohlen versehen, die entweder aus Rind oder Schweinsleder oder aus dem Baste von Linden gestochten und mit Bindsaden über den Knöcheln befestigt sind. Diese Sohlen, namentlich die ledernen, sind bei den Subslawen, Slowaken und Tschitschen auf dem Fußblatt mit überaus fauberem Flechtwerke ebenfalls aus Leder versehen. Sie fanden sich noch im 16. Jahrhundert bei dem Bauer von Schwaben,

Franken, Sachien und ben Laufigen.

In Bezug auf Farbe herrscht bei ben Großruffen eine große Mannichfaltigkeit in ben Kleidungsstücken. Blafius (II. 35) traf in einem Dorfe an der Upa an hundert Bauern beisammen, die einen sehr bunten Anblick darboten, durchgangig aber sehr zerlumpt aussahen. Die Halfte berfelben ging barfuß, einige hatten Sandalen

<sup>\*)</sup> S. Blaffus Reife I. 289. Kohl, Reifen in Rufland I. 368, wo die Art beschrieben, wie die Auffen in den Restaurationen Moskaus den Thee zu fich nehmen.

aus Leber, andere aus Lindenbaft, die mit Bindfaben an die Schienbeine gebunden waren. Ginige trugen auch gerriffene Salbstiefeln, in benen bie Beinkleiber ftachen. Die meiften batten blaue ober auch blau und rothgeftreifte Semben. Die einzige Salsbebeckung bilbete ber volle Bart. Als Ueberfleib biente ein grauer Bollrock ober ein weißer Schafpelg mit fdmargem Rragen ebenfalls aus Schaffell. Die vierectigen Nationalmugen zeigten mannichfaltige Farben und Formen, baneben traten ichwarzbraune, nach oben verschmalerte Filgbute mit maßig großem Rande auf. Je nachbem biefe unten ober in ber Mitte mit einem breiten Banbe icharf umichnurt werben, nehmen fie eine andere Gestalt an. Bei ben Kleinruffen fand Blaffus (II. 235) mehr Ginformigfeit in ber Tracht. Den Ruß umschließt ein fleiner fnapper Stiefel, ber bie Untertheile ber Beinfleiber feft balt. Der Roct ift furger und bunkelbraun. Die Duise besteht aus weifigrauem ober ichwargen Schafpele, ber Ueberwurf bat eine Rapute, baneben ericheinen Mantel mit Stehfragen und große Schafpelze, Die Alles bebeden. 3m Bangen ift bie Tracht bes Rleinruffen fauberer und reinlicher, als bie bes Grogruffen.

Die Stabtebewohner Außlands, namentlich die Raufleute, tragen schon seit der Herrschaft der Tataren das Costum ihrer damaligen herren, bessen hauptstuck der weite Raftan aus kostbarem Stoff und mit Belg verbramt bilbet. Er wird um die Huften mit einem Schal gegurtet.

Die Tracht ber russischen Bauerfrauen ist wenig malerisch; sie erscheinen aus ber Ferne mit ihrem plumpen Schuhwerk, das ganz das der Manner ist, wie diese. An Madhen fallen die weißen bis an die Hand reichenden weiten Hembarmel auf, Rock und Ueberwurf haben meist sehr bunte Farben. Die Taille ist oberhalb der Brust, dicht unter den Achseln, geschnürt. Der Kopf ist mit einem bunten Tuch umwunden. Bei sestlichen Anlässen ist eine Art Diadem auf den Kopf gesetz, das ebenfalls seine ostassatische Herstunft fund giebt. Bürger= und Kausmannsfrauen tragen kostbare Seidenstosse \*).

Der Abel trägt seit Beter bes Großen erster Anregung, namentlich aber seit Katharina II. westeuropäische Kleiber, wie auch — mit Ausnahme ber kosakischen, tatarischen und kaukasischen Heerestheile, ber Solbat westeuropäische Kleibersormen zeigt.

Die Tracht ber Polen gleicht ber ber Kleinrussen. Der Ueberrock, meist von brauner Farbe, wird mit einem Lebergurt um die Histen festgehalten, ber mit Messing mehr ober minder reich verziert ist.
Der Abel trug bort noch in den Tagen August III. das tatarische Costum: ja er rasirte den Scheitel und das Kinn.

A. B. G. Houbigant moeurs et costumes Russes. Par. 1821, Fol.

Die Rufiniaken in Galizien tragen den Belz länger als die Aleinrussen, schmücken ihn auch mit gelben, rothen und schwarzen Tuchstreisen, die Näthe sind mit weißgahrem Leder besetzt und daran dreieckige kleine Tuchlappen frei abhängend befestigt (vergl. Kohl Reisen in Rußland III. 32, 106 fs.).

Die nordbeutschen Slawen, die Bohmen und Krainer, haben viel von ihren deutschen Nachbarn angenommen, ja die Tschechen haben gar kein eigentliches Nationalcostum, während die Deutschbohmen durch bunte Karben und große Sauberkeit in ihrer Tracht

einen freundlichen Eindruck machen.

Große Mannichfaltigkeit bietet die Tracht der Subflawen dar. Die Tracht der Morlaken, Slowaken und Kroaten zeichnet sich aus durch die blauen oder braunen enganliegenden, die an die Knöchel reichenden Beinkleider, die Ledersandalen, die weiten weißen Aermel, die gestickte Weste, den weiten Ueberwurf aus weißem oder braunem, mit bunter Stickerei verziertem Bollstoff. Das Haupt deckt der breitzrandige Hut mit kleinem halbkugelformigen Kopf. Die Serben führen ein mehr türkisches, sehr reich mit Gold gesticktes Costum, dessen schönster Schmuck die reichen Wassen im Gurtel und der rothe Mantel ausmachen.

Die Tracht ber Montenegriner ahnelt ber albanesischen, nur daß ste keine Fustanella ober ben weiten weißen Beiberrock über den Beinstleidern tragen. Ihr weißes hemd fallt über weite blaue Beinkleider, die über die Aniee hinabreichen. Darüber tragen sie einen weißen ober gelben Tuchkittel, der bis fast ans Aniee reicht und mit einer Schärpe um den Leib gegürtet ist. Darunter haben sie eine rothe Tuchweste und darüber eine rothe oder grüne Jacke ohne Nermel, beide reich gestickt. Das Ganze deckt ein mit Belz verbrämtes Bams. Den vorn kahl geschornen Kopf bekleidet man mit dem Feß oder der rothwollenen Müße oder einem rothen oder weißen Turban, doch zeigen altere Abbildungen rothe mit Belz verbrämte niedrige Müßen. Nächst dem Gürtel führen sie an einem ledernen Riemen um den Leib Taschen und Beutel. Ueber der Schulter hängt gemeiniglich die Struka, eine Art Schal aus braunem, gemsfarbenem oder grünem Bollstoss \*\*

Besonders reich ift das Costum der substawischen Madchen und Frauen, namentlich der von Montenegro. Ihre Kleidung ahnelt der der Manner, nur ist ste langer und reicher gestickt und mit Fransen und Troddeln versehen. Die rothe Muge ist vorn mit turfischen kleinen Munzen bedeckt, die schuppenartig sich überlagern, eine Sitte, die sich noch heute im Beloponnes sindet. Bon der Muge fällt ein weißer Schleier auf die Schultern herab. Die rothe Muge der ver-

<sup>\*)</sup> Wilfinson, Dalmatien und Montenegro I. 265. Vialla voyage au Montenegro I. 91. Rohl, Reise nach Dalmatien I. 195.

heiratheten Frauen hat statt ber Mungen einen Rand von schwarzer Seibe und an Festtagen eine Binde mit goldenen Zierrathen. Eine goldene Nabel halt auf dem Kopf den Schleier fest. Das Hemd ist vorn und auf den langen, weiten, offinen Aermeln in bunter Seibe und in Goldsäden durchwirkt. Es reicht meist die auf die Andchel. Reich gestickt ist auch die Schürze, oft von Tuch, unten mit breitem bunten Saum. Eine besondere Sorgsalt ist auf den Gürtel verzwendet, der mit drei die vier Reichen achter oder nachgemachter rother Karneole besetzt ist. Ueber die groben weißen Strümpse werden kurze bunte gewebte Socken gezogen, darüber werden die Opanken oder Sandalen angelegt, die aus ungegerbtem Ochsenleder gesertigt sind \*).

Die Freude am Schmuck, Metall, glanzenden, achten und nachgeahmten Steinen, bunten und reichen Stickereien ift allen flawischen Boltern und den finnischen Stammen, die mit ihnen in Beruhrung stehen, in hohem Grade eigen, obschon im Einzelnen

mehrfache Abwandelungen ftattfinden.

Bunachft aber ift bie Behandlung bes Rorpers felbit gu betrachten. Die Reinlichkeit bes Rorpers wird bei ben Ruffen und Bolen burch bie Babeftuben beforbert. Dieje Babeftuben finden fich in ben Dorfern, wie in ben Stabten. Schon bie alteren Reifenben erwahnen biefelben, bemerten aber auch, bag bier bie größten Schamlofigfeiten ftattfanben. Es waren zwar bie Baber ber Beiber von benen ber Manner burch Bretverschlage gesondert, allein bie erfteren ftellten fich oft in ben gemeinschaftlichen Eingangen zu bem Babe ben Blicken ber Manner blos, fublten fich mit ihnen in benfelben Fluffen, ja fie nedten fogar Frembe, bie in ber Rabe waren. Ratharina II. unterfagte biefe gemeinschaftlichen Baber und es gelang ihr wenigstens in ben großeren Stabten, fle zu beseitigen. In Dosfau gingen noch vor wenig Jahren Cheleute in Diefelbe Babeftube. Auf bem Lande haben die Cheleute ihre eigenen Babeftuben, die auch bei ben Finnen fich porfinden. In ben Stabten werden fie meift von den Landleuten und der Sandelsclaffe besucht. Die vornehme Belt bat fie meift aufgegeben. In allen feblt übrigens bie nette Ginrichtung ber orientalischen Baber \*\*).

Bart und Haupthaar erfahrt bei ben Clawen eine gar mannich= faltige Behandlung. Der Großruffe tragt ben vollen Bart; ver=

<sup>\*)</sup> S. Milfinson Dalm. und Montenegro I. 265. Vialla voyage au Monten. I. 96. Fortis viaggio in Dalm. I. 8 und 56. II, 151.

<sup>\*\*)</sup> S. Meiners Vergleichung 228. Ritschie S. 236. Kohl, St. Bestersburg II. 374. Rechberg les peuples de la Russie, Babestube I. A. G. Houbigant moeurs et costumes des Russes Par. 1821. Nr. 34. Schfer, Beschr. bes rus. Reichs I. 19, 23, 24, s. auch Nestors Unnalen S. 43 ber Scherer'schen Ausgabe und Webers verändertes Rusland I. 21, wo auch die kalten Baber erwähnt sund und die Einreibungen mit Sel und Kett.

gebens kampfte Beter ber Große gegen die Barte, und mancher Bauer zahlte lieber funfzig Rubel Bartsteuer, als daß er den Schmuck ablegte, den er fur den schönsten hielt, welchen der Mann tragen konnte. Bornehme Russen, die dem Gebot des Allgewaltigen sich fügen mußten, nahmen den Bart wenigstens nur mit der Scheere, nicht aber mit dem Messer ab. Ein voller Bart galt als Zeichen der Tüchtigkeit und Chrensestigkeit \*). Die Kleinrussen, Bolen, Galizier, die Subssammen tragen nur den Schnurrbart, während die mit den Deutschen gränzenden Wenden das Gesicht, gleich den Finnen, ganz glatt scheeren.

Die Ruffen schneiben ihr Haupthaar in einer Linie rund um ben Kopf, die von den Augenbraunen, Ohrläppchen und Nacken ansgegeben ift. Um von dem Haar bei der Arbeit weniger incommodirt zu werden, binden sie einen Faden oder einen Draht um den Kopf, eine Sitte, die wir bei den alten Griechen fanden \*\*). Die Kleinsrussen und Bolen scheeren das Haar kurzer, die sinnischen Bolker lassen vasselbe lang wachsen, die Montenegriner scheeren sich, nach türksischem Borbild, das Borderhaupt und lassen nur am hinterkopf das Haar lang wachsen, das daher in reicher Kusse unter dem Keschinten hervorquillt. In neuer Zeit aber lassen die Montenegriner das Haar vollständig stehen (Kohl, Dalmatien I. 209). Die Slowasten tragen das Haar lang, die Kroaten trugen ehedem lange Jopse, wie noch jeht die Morlaken.

Die Frauen lassen auch bei den flawischen Boltern das Haar überall lang wachsen, flechten dasselbe in Idpfe und halten dasselbe für ihre schönste Ziewe.

Den Ruffen eigenthumlich und wohl aus dem Drient stammend ist die Sitte der Frauen und Madden, das Gesicht mit weißer und rother Sch minke zu bedecken, eine Sitte, welche schon Olearius und andere Reisende des 17. Jahrhunderts bemerkten. Auffallender aber war den Neisenden die Sitte, die Jahne schwarz zu farben (Ritschie S. 156).

Anhängsel an Brust, um Hals und an ben Ohren sinden sich bei allen slawischen Frauen. Die Frauen des russischen Mittelstandes glanzen gern in reichem Gold und Perlenschmuck; die Polinnen liebten besonders Corallenschnure, die sie um den Hals trugen und denen sie Einsluß auf ihr Wohlbesinden zuschrieben. Neich geschmückt sind die Frauen der dalmatischen Slawen; die Schuppanerinnen gehen steit in reichem Schnuck, auch wenn sie mit der Arbeit beschäftigt sind. Kohl (Dalmatien I. 264) sah sie stets mit der Perlenschnur um den Hals, blinkenden Nadeln in den Haaren, und den mit Steisnen beseihen Pojas (bei den Polen Pas) um den Leib. Der Gürtel

<sup>\*)</sup> Meiners Bergleichung I. 113.

\*\*) Kohl, Reifen in Rufl, und Polen II. 71. f.

besteht aus Metall, ist einen halben Fuß breit und zollbiet; er ist meist mit rothbraunen Achaten beseht, die in gar nette, vergolbete Silberarbeit gesaßt sind. Fortis bemerkte auf der Brust der Dalmatinerinnen reiche Schnure von Glaskorallen und Perlen und in der Mitte eine runde zierlich ausgearbeitete Metallscheibe, die an die Breeze der Letten, Finnen und Litthauer erinnert. Einen eigenen Schmuck trugen im 17. Jahrhundert die offentlichen Weibspersonen in Moskau; er bestand in einem in der Lippe besestigten Turkisring.

## Die Wohnstätten

ber slawischen Bolter bestehen in ben nordlichen Gegenden meist in Blockhäusern, die aus behauenen Baumstämmen zusammengesügt sind. Die Enden der Balken sind zusammengefalzt, die Lücken ausgestopst und das Ganze zuweilen übertüncht. Das Dach ist theils aus Stroh, theils aus Brettern und Schindeln. Die geringste Sorgfalt verwendet der Großrusse, namentlich wo er im gedrückten Zustande der Leibeigenschaft lebt, auf seine Wohnstätte, zumal in holzarmen Landstrichen. Er baut dort seine armselige Hütte aus dunnen Stangen zusammen, die er durch geslochtenes Strauchwert verbindet, das er mit Lehm zu einer Wand zu gestalten sucht. Wüste Strohbündel bilden das Dach, auf welches allsährlich neue Strohhausen mit der Heugabel geworfen und mit Stricken oder Birkenstangen besestigt werden.

Blaffus (II. 30) ichilbert ein folches in ber Upagegend gelegenes Dorf, beffen Baufer aus behauenen Baumftammen bestanden, beren Luden mit Moos und Erbe vertlebt waren. Durch eine enge Thur gelangte ber Eintretenbe gunachft in bie Sausflur, bie ben größten Theil bes niedrigen Gebaudes einnimmt und aus der eine andere Thur gerade aus auf ben geschloffenen Sof führt. Rechts von ber Sausflur ift bie Wohnstube mit fleinen faum banbbreiten Tenfterchen, Die mit Glas bebeckt find. Links von ber Sausflur befindet fich eine bunkele, fenfterlose, nur burch einige Bretter abgeschlossene Borrathes fammer. Der Fußboben ber Wohnstube wie ber übrigen Raume ift mit Erbe bebeckt, gang von berfelben Beschaffenheit, wie bie nur einen Schritt entfernte auf offener Strafe. Der vieredige Sof ift ringeum mit Stallungen und Strobbebaltern umgeben, beren Banbe wegen Mangels an Baumftammen alle aus Flechtwerf von Beiben und Birkenruthen bergeftellt find. Dicht am Wohnzimmer liegt un= ter bem Dache ber Stallung, Die fich nach ber rechten Seite bes Saufes fortzieht, die Ginfahrt auf ben Sof, ber ohnerachtet feiner Rleinheit und feines Schmutes einen wohnlichen Eindruck macht, in bem jeber Binkel benutt ift. Gin aus Baumftangen gufammengebunbenes Thor, rechts von ber Wohnung, fubrt in ben Garten, ber blos Rohl und Sanf producirt. Ein anderes abnliches Thor links bom Saufe munbet auf ben Klug.

Das Innere dieser armseligen Wohnstätten ist im höchsten Grade unsanber, allersei Ungezieser bewössert die Lücken der Wand und rennt über Fußboden und Wände hin. Den größten Theil der Wohnstube nimmt der gewaltige Osen ein, in welchem gekocht und gebacken wird und auf welchem Nachts die Familie mit den Katen untermischt schläft. Um Osen, wie an der Wand besindet sich eine Holzbank, die Ruhestätte für den Tag. An den Wänden hängen die Kleiber, welche die Familie abgelegt hat. Eben so unsehlbar wie der Osen ist in einer Ecke des Jimmers ein in Del gemalter, brauner Heiliger aufgehängt, über denselben steckt man Blumen als Schmuck in die Breterritzen; unter dem Delheiligen sind ost Papierbogen mit mehreren in Wasserfarben gemalten Heiligenbildern angebracht. Nehnlich ists in Bosen und Litthauen \*)

Bei weitem fauberer und reinlicher find bie Bauernhaufer und Dorfer sowohl im nordlichen Rufland, wo finnische Stamme ben Rern ber Bevolferung bilben, als auch in Rleinrugland, wo viele to= fatifche Elemente berfelben beigemischt find. Die nordruffischen Bauerhauser find orbentlich aus horizontal übereinander gelegten Fichten= ftammen, die mit ber Art bearbeitet find, gufammengefügt. Der Grad ber Boblhabenheit ift aus ber Sorgfalt, mit ber bie Balten aufein= anbergepagt find, ober aus bem Reichthum ber Bergierungen an Dachgestimfen; Kenftern, Kenfterlaben und Thuren zu erseben. Alle biefe Bergierungen find mit einem einfachen Meffer aus freier Sand gearbeitet und zeugen von entschiebenen technischen Unlagen. Schließen Die Baumftamme nicht bicht aneinander, fo werben bie Lucken mit Mood verstopft; ber größte, meift in Stabten angewandte Lurus ift ber, bag biefe Stamme noch von Augen und Innen mit Bretern verschlagen werden. Die wohlhabenden Bauern zeichnen fich im Ror= ben vorzüglich burch Reinlichkeit aus; Thuren, Fenfter und Fußboben find bei ibnen mit Delfarben bemalt. Die Saufer felber baben einen überbauten Gingang, ber in ben zweiten Stock in bie Bohnzimmer führt. Das Erdgeschof ift theilweise unbenutt, theilweise zu Bieb= ftallen ober Schlafftatten eingerichtet. Das bewohnte Stockwerf ent= halt zwei ober brei Stuben mit großem Borfaal. In ber gemeinfamen Ede biefer Stuben fteht ber große ruffifche Steinofen, ber alle Stuben beigt und zu gleicher Zeit als Schlafftatte und als Keuerheerd benutt wird. Er erlischt auch im Sommer nicht, so bag bie Som= merhige mit der des Dfens vereint die Luft in den rufflichen Saufern unerträglich macht. Die Wohnstube bat einen ftarten Tifch, einige einfache Stuble und ringe an ben Banben eine zusammenhangenbe Bank. Bei wohlhabenden Bauern findet man fogar auch schöne Sophas, Bolfterftuble und Mahagonischrante. Die fehlt im Bohn=

<sup>\*)</sup> S. Blafins II. 87 m. Abb. S. 1. Dazu Vautrin l'observateur en Pologne 108. Gromer S. 72.

zimmer ber Ruffen, bem Gingange gegenüber, bas buntelbraune, in Gold und Gilber eingehullte Beiligenbild, ber Sausgott, vor bem jeber Gintretenbe erft fein Knie beugt und fein Kreuz ichlagt, ebe er ein menichliches Befen in ber Stube, und mare es ber Gelbftherricher felbft, beachtet. Be nach bem Bermogen vermebren fich biefe Beiligenbilber. Es giebt Bauern, die beren einige Dutenbe im Werth von vielen bundert Rubeln befigen. Da berartige Bolggebaube bem Teuer viel Stoff barbieten, fo ift eine ftrenge Feuerordnung nothig. Un jedem Saufe ift ichwarz auf weiß angemalt, welche Teuergerathe ber Befiger beffelben bei einer Renersbrunft an Ort und Stelle gu bringen bat, g. B. eine Leiter, einen Teuereimer, Teuerhafen u. f. w. In ben fauberen nordruffifchen Saufern tommen baufig Tenfterscheiben aus Glimmer por, die in Glas gefaßt find, neben benen aber auch Glasfenfter in jedem Saufe angetroffen werben. Un ben Enben ber Dorfer find bie Borrathsbaufer, bie auf Befehl ber Regierung in allen Kronborfern angelegt find. Sie haben fammtlich einen vorfpringenden, überbauten Eingang von Außen, und bas Getraibe lagert auf einem Boben von Tannenbloden, ber etwa zwei Ruß über ber Erbe erhaben ift. In biefen Dorfern find bie Kelber vergaunt. - In ben Bergierungen ber Baufer berricht große Mannichfaltigfeit. Die außerften Giebelbalten freugen fich oft und laufen in Bferbefopfe aus. Um bie Thurgewande find Ornamente fauber eingeschnitten. Die gange Bauart erinnert an die scandinavische Holgarchitectur, wie fie benn auch wohl burch die alten Normannen begrundet worden ift. Diefelbe Solzbaugrt wurde auch in ben Stabten beibehalten; eben fo find bie Gige bes Landabels meift aus Solg, nur geräumiger und in mobernem Ginne mit Gaulen und Frontispicen an ben Eingangen verziert \*).

Die Dörfer der Kleinrussen sind nicht minder sauber als die im Norden. Die Blockwände sind hier mit Lehm beworfen und innen und außen mit weißem Thon angestrichen; auf diesen Bänden wird keine Spur von Schmuz geduldet. Die Gehöfte in den südrussissischen Steppen sind mit Flechtzäunen umgeben, die auch den Garten mit in sich schließen. Die Häuser sind einfach eingerichtet. Die Thur mit einem Säulenportal aus vier schlanken, armdicken Baumstämmichen sührt in ein Vorhaus, das die ganze Breite des Gebäudes einnimmt und einiges wenige Hausgeräth zu bergen hat. Die eine Abtheilung, meist rechts vom Vorhause, enthält die beiden Wohnstuben, von denen die größere, auch vornhinaus liegende mit zwei Fenstern seitwärts von der Thure versehen ist, die kleinere rückwärts gelegene aber nur

<sup>\*)</sup> S. Blaftus, Reise in Ruft. I. 62, 166 und Abbitoungen S. 51 und 160. Harthaufen, Studien über Ruft. I. 94. 162. Arnim, Reise ins R. I. 80. Meyer, ruffifche Denfmalter. II. 40. Dazu Storch, über die Bauart der Hitten des Landmanns in Rufland. Ein Beitrag zum Gemälbe feiner Sitten und Lebensart. In bessen Aufland unter Alexander I. Bb. V. 14, Lief. S. 200 ff.

ein Fenster hat. Das hintere Zimmer ist durch eine offene Thur mit dem vorderen verbunden, aber vom Borhause getrennt. Eine Leiter führt aus dem Borhause auf den Boden über der Wohnstube. Die andere Abtheilung links von dem Eingange und dem Borhause ist der Biehstall, der jedoch meist nur im Winter in Anspruch genommen wird. Auch für diesen ist das Säulenportal der gemeinschaftliche Eingang. Die Lehmwände sind durch möglichst einsaches Flechtwerf gestützt und das Dach meist mit Schilf oder Strohbündeln gedeckt. Nur Wohlhabende oder die, in deren Nähe Holz gebracht wird, können eine Grundlage von Balken für ihr Haus schaffen. Aller 8—14 Tage wird das Haus innen und außen geweißt, eine Arbeit, die der Hausfrau obliegt. Auch die Desen sind bei weistem zierlicher als die großrusssischen, und an ihnen ist die russsische Kirchenbauart nachgeahmt \*).

Derfelbe Berichterstatter ruhmt bie Reinlichfeit ber sammtlichen fleinruffifchen Dorfer und Bohnstatten, womit benn auch andere

übereinstimmen.

Die Gutten ber Gubflamen, Die noch mehr als bie Norbflamen im Freien leben, find febr einfach und leicht gebaut. Die Schereffaner leben meiftens in Bachthutten, Die auf Pfeilern ruben und Ticharba= fen genannt werden; in gleicher Urt wohnen die Ottaganer Granger. Die Kroaten und Raigen in Ungarn bauen fich aus bem gelblichen und afchfarbenen Thone, ben fie mit Strob und Spreu mischen und über ein Wandgeruft aus Beibengeflecht ichlagen, ihre Sutten. Um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts war in gang Clawonien noch fein orbentliches Dorf. Die Leute lebten in Erdbutten familienweise beifammen. Die faiferlich ofterreichische Regierung mußte bort befehlen, baf Dorfer angelegt wurden. Nachber baute man bort Saufer aus vieredigen Balten und bedte fie mit Schindeln, feltner mit Strof. Der Rauchfang erhebt fich thurmartig über bas Dach. Das Innere wird mit Thon überzogen, verpust und endlich mit Ralf übertuncht, ben jeber Glamonier felbft bereitet. Die Baufer find langlich gebaut, mit zwei hervorstebenden Flügeln, zwischen welchen ein Borbach ift. Mus biefem fubrt eine Thure bem Eingang gegenüber in bie Ruche. von ber man in bie Speifekammer bes Sausvaters zu geben pflegt. 3mei andere Thuren fuhren in die Seitenflugel, beren einer fur jeben antommenden Gaft beftimmt ift, ber andere aber zum gemeinschaftlichen Arbeit = und Speifegimmer ber gangen Familie bient. Bier allein wird gebeigt. Die Racht bringt jeber Glamonier im Ralten gu. Sat ber Sausvater verheirathete Sohne ober Bruber, fo baut er jedem Chepagre innerhalb feines Sofes eine abgefonderte, eigene Stube, wo biefes Baar bie zum ausschließlichen Gebrauche bienenben Gerathschaften

<sup>\*)</sup> Blaffus, R. n. Rugl. II. 277, Sarthaufen II. 20, 45, 48.

fich aufzubewahren pflegt. Die innere Zierbe ber Wohnung besteht, wie bei ben Kleinruffen, in einem hohen Grabe von Reinlichkeit \*).

Sehr einfach sind auch die Wohnstatten ber Montenegriner, und sie sehen aus ber Ferne einem Steinhausen ahnlich, ber sich nur durch ben baraus aufsteigenden Rauch als eine menschliche Wohnung kundsgiebt. In der Nahe zeigen sich Hutten, die ganz aus unbehauenen Steinen gebaut sind, niedrig und nur durftig beleuchtet. Vor densselben bilden Baumstämme eine Art Vorhalle, in welcher Bante stehen. Die Odrfer und Städtchen des Landes, deren größtes 1200 Einwohner zählt, bestehen aus einzeln beisammenstehenden Haufern, die in den Bertiefungen des Gebirges hingebaut sind. Das stattlichste Gebäude ist das Kloster von Cettinje, die Residenz des Wladika, ein steinernes Gebäude, das ummauert, im Innern aber europäisch eingerichtet ist \*\*).

Die Saufer ber übrigen Montenegriner find burchgangig fteinern. meift mit Strob, boch theilweise ober gang auch mit Schindeln bebedt. Geltener find Biegelbacher, bie, um fie gegen ben Bind gu fchigen, mit Steinen beschwert find. Jebes Saus hat ein ober zwei Gemacher im Erdgeschoff und ben Bobenraum zwischen ben Biebeln, ber zur Aufbewahrung bes Mais und anderer Borrathe bient. Gine Leiter führt burch eine Deffnung in ber Dede, bie mit einem Rlechtwerf verschloffen wird. Benige Saufer baben ein oberes Stockwert, an manchen fehlt fogar ber Giebelraum. Bu ebener Erbe wird ges ichlafen, gegeffen und gefocht. In einer Ede bes Gemachs fteht ein robes Solggestelle, bas fich auch in ben Wohnungen wohlhabenber Morlaten findet. Darauf liegt eine Matrage ober burdnabete ober wollene Decke. Aermere wickeln fich in ihre Struka und legen fich auf ben nachten Boben. Erlaubt es bas Wetter, fo ichlafen bie Manner am liebsten unter freiem Simmel, wie die Glowafen. Der Monteneariner legt auch bes Rachts niemals feine Rleiber ab. Die Renerstatte, ein erhohter Beerd, findet fich in ber anderen Ede bes Gemache, über berfelben hangt an einem Ring ber Reffel. Schorn= fteine find unbefannt. Das Sausgerath besteht aus einer bolgernen Bant, einigen bolgernen Stublen und einem febr ichlichten Tifch \*\*\*). Der ichonfte Schmuck ber Wohnungen von Montenegro find Die

Die Bauart der Clawen in beutschen Landen, der Wenden und Tschechen, ist meist der beutschen nachgebildet, doch sind die Wohnstätten berselben in der Regel minder sauber und nett als die ihrer beutschen Rachbarn.

Die Landstriche, welche bie Clawen gegenwartig einnehmen, auch

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, flaw. Bewohner ber dfierr. Monarchie. II. 1 ff.

\*\*) Kohl, Dalmatien. I. 290. Bilfinson, Dalmatien und Montenegro.
I. 239. Die elenden Steinhutten ber Moriafen: Rohl, Dalm. II. 222.

\*\*\*) Bilfinson I. 248.

vie des sublichen Außland, standen schon zum großen Theil mit den griechischen Colonien am adriatischen und schwarzen Meere in Berkehr. Herodot (IV, 108.) erwähnt der holzernen Stadt der blonden hellaugigen Budiner. Diese Stadt, Gelonos, war mit einer holzernen
Mauer umgeben und bestand ganz aus holzernen Haufern. Die
Stadt lag im Baldlande an einem sichreichen See und stand mit
den Griechen schon lange, in freundlicher Beziehung. Belche Stadt
des heutigen Rußland Gelonos gewesen, das ist freilich nicht zu errathen, kaum zu bestimmen, ob sie in Assen Guropa sich befunden.

Im europhischen Rußland grundeten sich die ersten Stabte um die Burgen der normannischen Fursten, und die alteste derselben ift Nowgord am Ilmensee, boch nennt bereits Nestor auch Kiew, Bol-

test, Belofero u. a., die schon Rurit erbaute.

Die ruffifchen Stabte find gleich ben Dorfern aus Solgstammen gebaut; im 16. und 17. Sahrhundert waren die meiften Sauser ber Stabte noch mit Stroh gebeckt, Die Stuben aber außerorbentlich un= fauber und voll Rauch; auch das Bieh fand barin Unterfommen. Die wenigen Kenfter waren aus Mangel an Glas mit Rinberblafe ober blgetrantter Leinwand überzogen. Guater trat Marienglas an beren Stelle. 3m 17. Sahrhundert bauten die Bornehmen ftattlichere und mehrstödige Saufer, boch immer aus Solz; fie hatten auch be= sondere Badftuben und auf dem Sofe Sutten für das Gefinde, auch begannen Bauten aus Bacffteinen, obicon auch frembe Befucher qu= geben mußten, daß Solzhäuser im ruffifden Klima ben Borgug bor ben fteinernen verbienen. Ruche und Reller fehlten indeffen noch im= mer. Die Bande waren im 17. Jahrhundert auch bei Bornehmen noch nacht, hochstens mit Spinneweben bedecht, boch fand Meyerberg in einigen vornehmen Saufern bie Wande mit niederlandischem ver= golbeten und bemalten Leber bebecht. Tifche und Banfe aus einfachem Bolg bildeten neben ben Trinkgeschirren Die einzigen Mobilien. Doch trieben die Reichen bereits einen gewiffen Luxus mit ben Betten, Die mit Flaumfebern gefüllt und mit feibenen ober wollenen Stoffen überzogen waren, auch bereits Borhange hatten. In ben ruffischen Stadten war, wie noch beute, ber großte Theil ber Saufer wie ber Umgaunungen von Bolg, und baber famen oft entfegliche Feuersbrunfte vor. Bricht auf bem Lande, wo man anstatt ber Lichter und Lampen Riehnspähne angundet und in die Fugen ber Balfenwand als Leuchte steckt, ein Brand aus, so rettet ber Sausberr gunachst bas Beiligenbild und bann erft bie ubrige geringe Sabe. Die haufigen Brande riefen ichon fruh eine Teuerpolizei ins Leben, Die ftreng ge= handhabt wird. Man reißt bie nachften Saufer nieder und bededt bie folgenden mit naffen Sauten. Doch ward erft feit Katharina II. bem Uebel durch Bermehrung ber fteinernen Saufer grundlicher abgeholfen \*).

<sup>\*)</sup> S. Meinere Bergleichung II. 235. Befchreibung bes großen Bran-

Die russischen Stadte tragen, mit Ausnahme von St. Betersburg, noch immer ein ganz eigenthumliches Gepräge, wozu die Holzshäuser, der Mangel an Straßenpflaster, das nur hier und da durch eine Bohlenlage ersetzt ist, und die eigenthumliche Bauart der russischen Kirchen das meiste beitragen. In Petersburg ist allerdings Straßenspslaster von Kieseln und behauenen Steinen vorhanden und nur noch ein geringer Theil der Stadt mit Holz gepflastert. Das Holzspslaster besteht aus kleinen sechseckigen Klögen von harzreichem Holze, die senkrecht in ein Bett von Sand und zerstoßenem Stein gestellt werden. Jur Erhaltung der Spannung dienen Holzpsschem von dem pordsen Holze bald eingesaugt und sodann nochmals mit Sand überstreut wird. Dieses Pflaster hat sich als dauerhaft bewährt und leidet namentlich weniger vom Frost als das steinerne (Ritschie S. 77).

Moskau ist ebenfalls zum großen Theil gepstaftert. Dieß findet jedoch nicht in den übrigen Stadten des Reiches Statt. In den meisten derselben ist die übrigens oft sehr breite Straße ohne Pflaster und es besindet sich nur langs der Haufer ein aus Bretern gebildeter Fußsteig. Die Straße selbst ist dann oft so bothig, daß die Droschsten allein den Berkehr ermöglichen und dabei bis an die Aren im Schlamme fahren. So fand Blasius Pultawas breite Straßen im Herbst mit Morast bedeckt und selbst der Seitensußsteig aus Holz mußte mit zersteinten Steinen beschüttet werden, um gangbar zu bleiben. In Charkow suchte man den bodenlosen Straßensohn durch angehäuften Mist consistent und gangbar zu machen. Gine Folge davon war, daß eigene Dreckseinen sir die Gymnasiasten und Studenten eingetreten waren (Blasius II. 307). Im Sommer verwandelt sich dieser Koth in erstickenden Staub (Harthausen II. 121).

In den größeren Stadten sinden sich meist breite Straßen und Gebaube auß Stein, welche die Krone für ihre Zwecke erbaut hat. Regierungsgebaude sind auch in den kleineren Stadten steinern aufgessuhrt. Doch sind manche Stadte, die den Namen einer Kreisstadt tragen, sehr armselige Orte. Blasius (I. 162) versichert, daß es nichts Traurigeres gebe, als diese Stadte, die bloß der Beamten wezen Stadte sind, obschon sie als Dorfer eine sehr untergeordnete Rolle spielen wurden. Schnurgerade breite Straßen, an denen nur hin und wieder wie verloren ein Haus in der Ginsamkeit liegt, sind die deutlichsten Beweise, daß die Stadt eine moderne und nur auf Commando erbaut ist. Einige Lindenanpstanzungen, die nicht wohl geseichen, und Birken stehen in den Straßen. In den südlichen Prowinzen hören Steingebäude ganz auf, die Kosakenstadt Periatin gleicht

bes von Kasan in Erdmann, Beitrage zur Kenntniß bes Innern von Rußland II. 231.

einem Dorfe. Es sind große Plate und breite Straßen vorhanden, aber die niedrigen mit Stroh gedeckten Lehmhäuser liegen unregelsmäßig an denselben, zwischen üppig gedeihenden Schutthausen und Schuttpslanzen, durch zahlreiche, vielbegangene Schlangenwege verbunden. Um Nande der Stadt stehen dicht beisammen niedrige achtslügelige Windmuhlen. Es ist das Viertel der Müller. Freundlicher ist das Innere der Stadt, wo die ungepflasterten Straßen begangener und freier sind und die reinlichen weißen Lehmhäuser sich von dem schwarzen Erdboden erheben (Blasius II. 270).

Die alteste Stadt des Neiches, Nowgord, ehedem Mittelpunct einer machtigen Republik und Mitglied der deutschen Hansa, ist größtenztheils aus Holz gebaut. Wall und Mauern sind verfallen und die Sophienkirche, sowie der alte Kreml, beide im Jahre 1050 angelegt, sind die Glanzpuncte der Stadt, die aus der Ferne, der zahlreichen Thurme wegen, sich aut ausnimmt \*).

Kiew besteht jest aus vier Stabten, von benen zwei am rechten Onieperufer gelegen find. Neu-Kiew wurde erst unter Katharina II. gegrundet. Alt- Kiew hat breite Straffen und große Rlake, an benen

gegründet. Alt=Riew hat breite Straßen und große Plage, an benen bie Haufer unregelmäßig liegen; neben großen Gebäuden sieht man niedrige Hütten und wildwachsende Baumgruppen. Die Stadt ist oft zerstört worden. Nur die Stadt Podol, jest der Sis des Berkehrs, hat dichtgedrängte Häufermassen. Riew hat ebenfalls seinen Kreml und das berühmte Höhlenkloster, das wir später betrachten \*\*).

Kaluga an der Dka ist eine ansehnliche Stadt, die sich in brei Hauptgruppen scheidet. Die eine in der Mitte auf und an einem Hügel enthält die Kirchen, Steinhäuser, Regierungsgebäude, Wohnungen der Beamten und Kaufleute. Die andere oftliche Gruppe enthält zwischen Gärten und Obstbäumen zerstreute Wohnungen, meist Holzshäuser, die westliche Gruppe wird von dichtgedrängten schwarzen und armseligen Hütten gebildet, in denen Schiffer und Fischer wohnen und um welche allerlei Massen von Holz, Steinen u. dergl. aufgesschichtet sind \*\*\*).

Die alte Zarenstadt Moskau gehört unter die größten, volkreichsten und interessantesten Stadte nicht bloß des russischen Reiches,
sondern von ganz Europa, zumal der Brand von 1812 eine Reinigung
der Stadt von manchen Schattenseiten zur Folge gehabt hat. Die Bracht der Palaste, der Reichthum der Bazare, der öffentlichen Plage,
vor Allem aber der Kreml mit seinen Kuppeln und Thurmen, verbunden mit den geschichtlichen Erinnerungen, sesseln den eingebornen
Russen, wie den gebildeten Besteuropäer mit gleichem Zauber. Die

<sup>\*)</sup> S. Kohl, Reifen in Rufl. I. 20. Schäffer, Beichr. bes Ruff. R. I. 249. Dr. Meyer, ruff. Denfmaler. II. 145 ff.

<sup>\*\*)</sup> Blasius, Reise in Rufl. II. 228. Harthausen, Studien. II. 477.

\*\*\*) Blasius II. 49. Dazu bessen Beschreibung von Kurst (II. 331),
Mohilew (II. 147), Koseletz (II. 226), Smolenst (II. 103) ff.

Stadt hatte im 17. Jahrhundert 2000 Kirchen und Klöster, und schon damals erstaunten deutsche und andere europäische Reisende über die Fülle der seltsamen und auffallenden Erscheinungen, welche Moskau dem Auge darbot\*). Nach dem verheerenden Brande vom 14. bis 20. Sept. 1812 ist ein großer Theil derselben neu und in westeuropäischem Geschmack aufgebaut, die zerstörten Theile des Kreml aber im alten Style wieder ergänzt worden. Die Stadt ist 14 Meilen lang und 17 Meilen breit und mit einem Wall umgeben. Sie hat an 10000 Häuser, 273 Kirchen, 21 Klöster, 71 Hospitäler, 37 öffentliche Bäder und weit über 300000 Einwohner. Moskau vereinigt, in angenehmer Umgebung gelegen, das Bequeme und Behagliche der großen europäisischen Hauptstädte mit dem Originellen der orientalischen \*\*).

Ein gang westeuropaisches Ansehn bat St. Betersburg, Die jegige Sauptstadt bes Ruffischen Reiches. Am Ausfluffe ber Newa in ben finnischen Meerbufen legte Beter ber Große auf einer Rischerinfel, welche zwei armselige Sutten trug, mit Sulfe von 40000 Arbeitern aus allen Theilen bes Reiches ben Grund zu ber Feftung, welche die funftige Residenz beschirmen follte. In vier Monaten bes Jahres 1703 war ber Bau ber Keftung vollendet und baneben als faiferliche Wohnung ein holzernes Blockhaus aufgeführt. In ben nachften Jahren reiheten fich mehrere Solghaufer baran. 3m Jahre 1707 glieberten fich bereits bie Strafen ber neuen Stadt. Finnen, Efth = und Lieflander zogen nach ber neuen Stadt, um vor ben Kriegswirren ficher gu fenn, bie in ihrer Rabe fich entwickelten. Beter war 22 Jahr lang bis zu feinem Tobe unablaffig bemubt, feiner neuen Stadt Be= wohner zuzuführen. Geine Nachfolger und Nachfolgerinnen fuhren in feinem Beifte in ber Berberrlichung und Erweiterung ber Stadt fort und an die Stelle bes ehemaligen Sumpfes und Balbes ift eine Stadt von unermeglicher Ausbehnung und großartiger Bracht getreten. Die sumpfigen Ufer ber Newa und Canale werben von eleganten Granitmauern eingefaßt, bie unermeglich langen, meift 70 Kuß breiten Strafen zeigen meift zwei = bis breiftocfige Saufer mit Balconen und italienisch flachen, roth angestrichenen Eisenbachern, die gewaltigen öffentlichen Plage find von coloffalen Kacaben öffentlicher Gebaube und Palafte umgeben, Die von fuppel = und thurmreichen Kirchen über= ragt werben. Es fehlt unter biefem Klima nicht an Baumreihen und

<sup>\*)</sup> Eine Abbildung der Stadt vom Jahre 1661 bietet dar Blatt 95 ber Meyerbergischen Handschrift in der Königl. Bibliothek zu Dreeben, das Fr. v. Abelung in seiner Schrift: Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Reise nach Rußland. St. Petersb. 1827. auf Bl. 51, so wie den Plan auf Bl. 63 mittbeilt

<sup>\*\*)</sup> Mosfan hat zahlreiche Beschreiber gefunden, unter benen die Nasmen E. Ritschie, Dr. Meyer, J. G. Kohl, Freiherr v. Harthausen, J. Hasins, E. D. L. v. Arnim vorzugsweise zu nennen sind. Statistisches liefern von Aelteren Schaffer, Beschr. b. R. N. I. 223, von Neueren Schnitzler, tableau de la Russie.

Luftgarten, an Caulen und Statuen. Die Canale find burch gier=

liche Brucken überwolbt \*).

Die Bauart ber Stabte bei ben Subilamen, wo beren vorhanden find, ift bei ben oftlichen im turfischen, bei ben westlichen im italienischen ober beutschen Styl. Brag ift eine gang beutsch gebaute Stadt, eben fo find bie polnischen Stabte Krafau, Barfchau, Lemberg, Bilna burchweg obne einen eigenthumlich und wefentlich von bem westeuropäischen, beutschen verschiedenen Charafter. Die alteren Rirchen find gothisch, bie neueren in bem mobernen italienischen Style aufgeführt; bie Ratbbaufer und Burgen erinnern an die westeuropaischen. Charat= teriftisch aber find in ben polnischen Sauptstädten, wie auch in Brag, bie Bubenviertel, die meift bis zum Entfegen übervolfert find und von Schmuz ftarren. In bem Krafauer Judenviertel fand Rohl brei mit Rindern reichlich gesegnete Subenfamilien in einem Reller wohnen, ber fußboch mit Baffer bebeckt war, in Folge bes Austretens ber Die Betten standen bis an bas Strob im Baffer, ein pestilenzialischer Duft entstieg biesem Bobnorte, ber alliabrlich vom Baffer beimgefucht wird (Robl, Reifen in Rufland und Bolen III. 268).

Die Freude an Garten, an ber Pflege ber Blumen, Straucher und Baume fcheint nicht in bem Charafter ber flawischen Bolfer gu liegen. Der beutsche Landmann bat gern ein Gartchen an feiner Sutte, worin er Blumen und wohlriechende Krauter pflegt. Schon Dlegring bemerkt, baf Garten in Rufland felten find, und die mober= nen Reisenden berichten, daß Garten nur in ben Refibengen ber Großen bes Reiches und in ber Sauptstadt angetroffen merben, bie bann allerdings mit außerordentlicher Pracht ausgestattet find und auf bas Sorafaltiafte unterhalten werben \*\*). Ebenso hatten auch bie polnischen Großen ihre prachtvollen Garten, unter benen ber Park von Bulamy eine europäische Berühmtheit erlangt hat. In Bologba fand Blaffus (I. 145) in Folge ber Anregung bes Gouverneurs Brufftus mitten in ber Stadt einen großen Plat mit offentlichen Unlagen. Die Augelakagien waren burch bie norbische Birke erfest; Carraganen, Spiraen und Sollunder waren vorhanden, ebenfo Georginen und einige Blumen. Es war dieß jedoch eine gang ver= einzelte Erscheinung.

Die Fahrzeuge und Mittel bes Fortkommens find bei ben flawischen Bolfern febr einfach und bei ben Ruffen, Finnen, Litthauern und Bolen übereinstimment. Die Gubflawen, Gerben und Montenegriner find burch ihr Gebirgsland auf bas Pferd beschrantt,

<sup>\*)</sup> S. bef. L. Ritschie, S. 54 ff. Rohl, Betersburg in Bilbern und Stigen, Dr. 1841. 2 Bbe. C. D. L. v. Arnim, Reife ins Ruff. Reich. Berl. 1850. 2 Bbe. 8. und Schnitzler, tableau de la Russie.

<sup>\*\*)</sup> Parf von Beterhof, Arnim, Reife. I. 114. Barefoe Gelo, Arnim. I. 169. Meyer, Darftellungen aus Auflands Kaiferstadt. 210. Die Garteninfeln berf. baf. G. 163.

bas sie in orientalischer Weise zähmen und zäumen. Die Thiere gehen überaus sicher und klettern mit großer Gewandtheit in den Felsen umher. Bei den Nussen wie bei den Bolen und Kosaken war das Neitpferd mehr der Gefährte im Kriege und mithin nur dem Adel angehörig. Der gemeine Mann fährt seine Last und sich; der Bauer reitet nicht.

Seinen Wagen fertigt ber ruffifche, lettische, litthauische und polnische Bauer selbst mit feiner Art aus Birkenholz, wie es vor Jahrtausenden schon die in den Steppen umberziehenden Schthen gethan.

Der Ruffe hat breierlei Fuhrwert: Die Telega, Die Kibitfa und ben Tarantas.

Die Telega ift ein fleiner niedriger, nach unten verjungter, viers eckiger Bretterkaften mit vier niedrigen, bochft elementaren Rabern. Er liegt, wie jebes ruffifche Aubrwert, unmittelbar auf ber Achie. Born befindet fich auf jeder Seite ein weit ausragendes Sorn, bamit, wenn ber Wagen umfallt, was febr oft geschieht, die Rraft bes Stofes gebrochen und ber Inhalt minder gewalfam zu Boben geschleubert werbe. Der Sit bes Rutichers erhalt burch ein Baar quer gespannte Stricke im vorderen Theile bes Raftens eine Art uppiger Beguemlichfeit, befonders wenn ber Ruticher einen feiner Rocke unterlegt. Er fest fich aber oft auf die hohe Rante ber Bretter und balancirt im schnellsten Galopp fchreiend, fingend ober pfeifend feine berunterhangenben Beine in der freien Luft. Der Reisende fitt hinten in Ermangelung eines Reisesacks ober Roffers auf einem Bundel Beu ober Strob, und gwar fo, daß feine Beine fast gang borizontal auf bem Boben bes Raftens liegen. In ber Telega fabren bie Ruffen burchgangig zu zweien, obschon ber Raften so enge ift, bag man fich mit ben Armen unter= faffen muß, um sich nicht bei fuhnen Paffagen gegenseitig hinauszu= fcbieben.

Die Kibitke hat im Wesentlichen bieselbe Einrichtung wie die Telega. Sie ist nur außerdem noch für nasse Witterung mit einem aus Weiden gestochtenen und mit Bast überdeckten Dache versehen, das so niedrig ist, daß der Oberkörper sich in diagonaler halb auserechter Stellung unter demselben schwebend erhalten muß, um bei unvorhergesehenen Löchern und auf Knüppeldammen und Holzbrücken den Schädel zu sichern.

In Rußland find diese Fahrzeuge, die sehr leicht find, an benen fein Stuck Eisen, die daher jeder Bauer herstellt, ganz allgemein, und selbst ber Kaiser bedient sich berselben in vorkommenden Fallen. Man kommt überall damit durch.

Auf großen Reisen bedient man sich des Tarantas, welcher tatarischen Ursprungs sehn soll. Der wesentliche Unterschied von den vorigen Fahrzeugen besteht in dem Hinzutreten einer Art von Federstraft. Diese wird hervorgebracht durch zwei biegsame schlanke Birkensstämme von 15—18 Fuß Långe, auf denen in der Mitte ihrer Långe

ber Sikfasten ruht und an denen vorn und hinten eine Are mit zwei Rabern besestigt ist. In dem mit einem Dach überwölbten Siksasten bringt man als Sikbret, Rückenlehne und Tußtissen nach Ort und Bequemlichkeit seine gesammten Reiseessecten an. Es liegt in der Absilicht, diesen Siksasten nicht allein als Concentrationspunct aller schweren Sachen zu etabliren, sondern ihn auch von den beiden Aren möglichst weit zu entsernen, damit alle Stöße und Schläge, welche die Rader direct erhalten, durch die Biegungen der parallel liegenden Birkenstämme in der Gegend des schwankenden und schankelnden Siksastens schon gebrochen und gemildert eintressen. Zerbricht ein Rad an diesem Fahrzeug, so sährt man oft noch große Strecken fort, ehe sich der Mangel bemerklich macht. Der Kutscher holt es herbei und besestigt es in Ermangelung eines Nagels mit einem spiß zugeschnitztenen Stück Holz, das er vor das Rad einkeilt (Blasius, R. i. R.

Die Wagen sind besonders durch die Form ihres Korbes oder Kastens, so wie durch die Stellung desselben und durch die hohen Vorderräder auffällig. Denn um der Vortheile hoher Vorderräder theilhaftig zu bleiben und doch den Wagen nicht ganz ungelenk zu machen, läßt man den Boden des Kastens nach vorn in die Hohe steigen, ihn auf einen Ansah der Vorderaxe beseitigend, so daß troh der hohen Vorderräder ein gutes Umlenken möglich ist; der Vorderstheil des Kastens ist breiter und flacher als der hintere. Die Deichsel ist an der Vorderaxe besestigt und die Are ragt weit hervor. (S. Betholdt, Beitr. zur Kenntniß des Innern von Ausland. Lpz. 1851.

Die Raber dieser Fuhrwerke sind wie die unfrigen, nur ohne alles Eisen. Blasius (1. 94) sah in der Umgebung des Onegasee's in den Wälbern Raber, die von einer Scheibe gebildet wurden, welche von einem Holzstamm durch einen Querschnitt abgeloset waren. Bei den Morlachen traf Kohl (Dalm. II. 194) gar viereckige Raber an

ben außerordentlich plumpen Wagen.

Bor diese Fahrzeuge werden gemeiniglich drei Pferde gespannt. Bon beiben Enden der Gabeldeichsel erhebt sich ein holzerner Bogen, die Doga, von dem in der Negel eine Glocke herabhängt und so über dem Kopfe des mittelsten Pferdes schwebt. Das Dreigespann wird die Troika genannt \*). Den Bogen sindet man aber auch an Einspannern.

Mit ben fleinen leichten Wagen macht ber Ruffe unendlich weite

Reisen; die Transporte finden bann in Carawanen Statt.

In den Stadten bedient man fich naturlich eleganter, aber ftets möglichft leichter Fuhrwerke. Die Droschke, die ben Berkehr in den

<sup>\*)</sup> Abbildungen bei Blasius I. 23; in Nechberg, peuples de la Russie und Houbigant moeurs et costumes Russes. Bl. 13, 23, 29, 33, 39.

Straßen von Betersburg und anderen Stadten vermittelt, ift ihrer Bweckmäßigkeit wegen auch in Deutschland eingeführt worden. Bornehme fahren in St. Petersburg meist vierspännig, wobei die Pferbe

febr lang gespannt werben (Ritschie 80).

Der Russe ist ein vortrefflicher Autscher und milb und gut mit seinen Pferden, wie mit jedem Thier. Stets wohlgemuth und trilsternd streckt er sich gemächlich auf seinen Lehnsitz, den Bock der Kaslesche, Tag und Nacht sein Liedchen singend oder pfeisend. Er stimmt sein Morgenlied an, sobald es tagt, schwatzt mit den Pferden, bald barsch, wenn sie sehltreten: sieh Dich vor; oder ermahnend, wenn sie säumen: woran denkst Du? oder, wenn es bergan geht: was fürchtest Du? bald lobend, wenn sie rasch laufen: so recht. Dabei rust er jedes bei seinem Eigennamen, der oft ein poetischer oder geschichtlicher ist. Er schlägt nie, sondern knallt nur mit der Peitsche leicht über sie hin, wenn sie seinem Wort nicht gehorchen \*).

Tritt ber Winter ein, so nimmt ber Ruffe bie Raber von bem Bagen und stellt sein Fahrzeug auf Schlittenkufen. Auch in ben Stabten sest man große Bagenkaften auf Schlittenkufen, die je nach ber Schwere mit mehr ober weniger Pferben bespannt werben.

Meherberg fand bei seiner Anwesenheit im Jahre 1661, daß ber Metropolit Pitirim in einem sehr unansehnlichen, nur mit einem Pferde bespannten Schlitten in die Kirche fuhr. Der Kutscher reitet auf dem Pferde. Ein Diener trägt den Stab, das Zeichen der priesterlichen Burde, vorauf. In solchen Schlitten fuhr er auch des Sommers \*\*).

Nicht minder bescheiden war bas Winterfuhrwert, ber einfache

Korbschlitten bes Archimanbriten (Blatt 46, S. 196).

Die Schlitten, worin zu seiner Zeit die Frauen durch die Straßen suhren, bestanden in einem ungemein großen viereckigen Gestell, das ganz mit rothem Tuche überzogen und mit Gittersenstern von Marienglas versehen war. Zwischen den beiden Fenstern an der rechten Seite war eine Thur. Die Damen saßen also wie im Zimmer. Der Kutscher ging neben dem Wagen und Diener gingen voraus, während andere folgten. Desto prächtiger war der Schlitten der Großfürstin. Er war ebenfalls ganz verdeckt und mit scharlachrothem Tuche überzogen, auf welchem vorn und hinten der Doppeladler in Goldstickerei prangte. Zwölf weiße Pferde waren vorgespannt, die von Dienern zu Fuß geführt und von anderen umgeben waren \*\*\*).

Der Großfurft felbst fuhr in einem Einspanner zur Rirche, bas braune Pferd und ber baffelbe überragende Bogen waren mit Feberbufden geschmuckt, ber Schlitten mit rothem Sammt umgogen. Der

<sup>\*)</sup> Meyers Darftellungen II. 6. Blafins, Reife I. 28. Kohl, St. Betersburg I. 127. Kohl, Reifen in Ruft. II. 42, wo bemerft, daß auf die Abwartung ber Postpferbe gar feine Pflege verwendet wird.

<sup>\*\*)</sup> Meyerbergs Reise v. Abelung. Bl. 45. S. 196. \*\*\*) Das. Bl. 48. S. 197.

Großfürst trägt einen einfachen Leibpelz und eine hohe Pelzmüße. Sinter ihm auf dem Schlitten stehen die Fürsten Tscherkaskoi und Miloslawski mit entbloßtem Haupt und vorn auf den Seiten zwei Kammerherren. Streligen mit Flinten schreiten, ebenfalls unbedeckten

Sauptes zur Geite (Bl. 49).

Die eigenthumlichen Kahrzeuge zu Baffer beschranten fich bei ben Ruffen vorzugsweise auf Flußschiffe; boch haben fie, west= europaifchen Borbilbern folgend, auch feit Beter bem Großen in ber Geefchifffahrt fich versucht. Auf ber Reife von Bologba nach Ufting welifi fand Blaffus (I. 182) noch ben ausgehöhlten Baumftamm als Kabrzeug. Die Schiffer nehmen zu einem Rabn einen ftarten Gichenstamm von 12-16 Fuß Lange und boblen benselben von der einen Seite ber bis auf eine bunne chlindrifde Band aus, wobei aber die Enben gefchloffen bleiben. Dann wird bie Soblung mit beigem Baffer gefüllt, wodurch die zurückgebliebene Holzwand geschmeidig wird und auseinander gebogen werden fann. Durch Sperrholzer und Reile treibt man bie beiben Seitenwande immer ftarter auseinander, mabrend man burch beißes Baffer bas Solz geschmeibig erhalt. Sat ber Rahn die gehorige Weite erreicht, fo bleibt er bis zum vollkommenen Trodinen burch Sperrholzer in die Quere auseinander gespreizt und behalt spater feine neue Geftalt unverwüftlich bei. Diese Rabne, Die zwei bis brei Menschen faffen, find eleganter und geschmachvoller, als man nach ber roben Praparation aus einem Baumstamme erwarten follte, und fo leicht, bag ein Mann einen Rabn meilenweit über Land tragt. Die Schnelligfeit, Gewandtheit und Sicherheit, mit ber bie Bewohner in biefen Rahnen ben Fluß, gegen Sturm und Bellen fampfend, burchschneiden, ift überraschend. Gin nordischer Fischer ift mit feinem Rahn, wie ber Rofat mit feinem Pferbe, zu einem ein= heitlichen Wefen verwachsen. Auf ben Fluffen fommen jedoch auch großere Barten und Laftschiffe mit Berbed, Rajute und Maftbaum vor, in benen Menschen und Waaren fortgeschafft werben. In Be= tersburg, wie in ben Safen am schwarzen Meere, ift bie Segel = und Dampfichifffahrt nach westeuropaischem Mufter eingerichtet \*). Es fehlt nicht an eleganten Gondeln und Barten, fo wenig als an Laft=

<sup>\*)</sup> Und dabei hat sich doch manches Eigenthumliche entfaltet. In der Abmiralität zu St. Betersburg werden noch jest Schisse gebaut, obgleich kein Schisse, welches neun Fuß unter dem Wasserpiegel geht, sich ihr weder nahen, noch sie verlassen kann. Man ist daher auf folgenden Ausweg gefommen. Es wird ein großes Transportschisse, Kameel genannt und in Gestaute einer riesigen Kise, die dicht an den Bauhof gebracht. Dieß wird nun so lange mit Wasser gefüllt, die es so tief einsinkt, daß es im Stande ist, durch eine große Dessnung an einer Seite das Kriegsschiss in sich aufzusnehmen. Das Kameel wird nun geschlossen und ausgepumpt. Es beginnt sich mit seiner Last zu heben und schwimmt nun in den sinnischen Meerbussen hinab. Nietschie S. 140. Bergholz, Tagebuch in Busschings Magazin XXI. 257.

schiffen. Im Allgemeinen ist der Berkehr noch nicht so sehr auf den russischen Strömen aufgeblüht, als die Natur des Landes dieß gestattet. Die meisten und werthvollsten Lasten, Getraide, sibirische Bergwerksproducte, werden zu Lande und zwar meist des Winters in kleinen Schlitten fortbewegt. Sehr unvollkommen sind im Innern die Fähren und Brücken, die über die Flüsse führen.

Gewandte Schiffer find die dalmatinischen Slawen, die ehebem ber venetianischen Marine treffliche Dienste leisteten und gegenwärtig in der kaiserlich bsterreichischen Anwendung sinden. Die Leute aus der Bocca del Cattaro sind noch jest überaus geschickte und kräftige Schiffer. Sie haben drei verschiedene Arten des Auderns, die sie

nach Wind und Wellenschlag anwenden \*).

### Die Werfzenge

ber flawischen Bolferschaften find im Allgemeinen bei weitem einfacher und weniger entwickelt als bie ber Befteuropaer, inbeffen ftellen fie bamit ihre Bedurfniffe auf einfache, zweckmäßige und finnreiche Art Namentlich erfett bei bem ruffifchen Landmann bie geschickte Sand fo manches Bertzeug, was ber westeuropaische Sandwerksmann fur nothwendig und unentbehrlich halt. Das einzige Wertzeug bes ruffischen und polnischen Landmanns, womit er feine Sutte baut, ift, nadift bem Meffer, Die Art aus Gifen. Sobel, Sammer, Bohrer, Cage, bie verschiedenen Meifel find ihm unbefannt. Mit eben ber fleinen Art arbeitete auch ber Wende ber Borgeit. Mit ber Art fallt ber Ruffe bie Birte, Die ihm gar trefflichen Arbeitstoff barbietet; ber Stamm bient zu Bagnerarbeiten, aus ber Rinbe fertigt er jene nieblichen Schachteln und Dofen, Die feit 1815 auch in Deutschland nach= geabmt werben. Den Baft ber Linde verarbeitet er zu Gandalen fur feine Ruge, zu Matten und Stricken, aus bem Solze fchnist er Schalen, Loffel und andere Geschirre; boch find bieg Rebenbeschafti= gungen bes Landmanns, zu benen nachstbem noch folgende gehören: Leinwandweberei, Delichlagerei, Solgarbeit aus bem Groben, Theer= schwelen, Bottafchefieberei, Baftmattenfertigung, Thranfieben, Bereitung von Fischleim und Caviar, Gerberei, Bearbeitung ber Pferbe= haare und Schweinsborften, Roblen = und Rugbrennen, Strohflechterei, Bollenneberei und Steinbrechen \*\*). Bei ben Gubflawen fommt bagu Schmiebearbeit, Bereitung bes Beines, Leberarbeit.

Die Handwerke in ben Stadten werben in Rugland, namentlich in ben Metropolen, viel von Deutschen betrieben, aus benen namentlich Schneiber und Tischler in Betersburg bestehen. Die Fabrikation

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, flaw. Bew. ber ofterr. Monarchie. I. 94. Rohl, Dals matien I. 249.

<sup>\*\*)</sup> v. Neben, bas Raiserreich Rufland. Berl. 1843. S. 110. Supel, nordische Miscellaneen. IV. 340 ff. Storch, Gemalbe bes Ruff. Neichs. III. 64 ff.

im Großen und mit Maschinen wird begunstigt, macht verhaltnißmaßig aber geringe Fortschritte, ba die Aussen eine große Borliebe fur west= europäische Erzeugnisse baben \*).

Die sübstawischen Bolter, benen das fruchtbare Alima bei weitem mehr nugbare Stoffe darbietet als der Boden von Außland und Polen seinen Bewohnern, lassen manches nügliche Naturproduct, wie den Mastir, unbenutt. Die Hauptbeschäftigung der Dalmatiner ist Ackerbau und Holzarbeit, wobei auch Schiffbau; die Slowafen betreiben neben dem Feldbau fleißig die Eisenarbeiten, Töpserei, Holzarbeit in Ansertigung von Trögen, Eimern, Nechen, Spindeln, die Krainer sind gute Ackerbauer, Gärtner und Weinbauer, Bergleute und Weber; weniger industrids sind die Rusniaken und Galizier, wie denn auch der Tscheche hinter seinem deutschen Nachbar zurückgeblieben ist.

Betrachten wir bie

#### Gewerbe und Beschäftigungen

ber flawischen Bolter im Einzelnen, so finden wir bei ben meisten bie alteste ber menschlichen Beschäftigungen, die Jagd, noch vorhanben und zwar in ben Balbern ber Norblander und ben Gebirgen bes Subens.

In ben polnischen Wälbern sinden sich viele jagdbare Thiere, denen man theils wegen ihres Fleisches, theils ihrer Felle wegen nachstellt. Das Elenn, Sirsch, Reh und Hase, nehst mancherlei Waldhühnern, werden von dem Landmann wie vom Edelmann einzeln und in Treiben verfolgt; Luchs, Wolf und Bar erlegt der Bauer mit seinem hochst mangelhaften Schießgewehr mit derselben Kühnheit und Sicherheit, wie der Lapplander. Nächstdem stellt er denselben Kallen oder grabt ihnen Gruben \*\*).

Bei weitem wichtiger ift im Norden von Außland die Jagd, welche dort besonders von den sinnischen Stämmen betrieben wird, welche in der ganzen unermeßlichen Waldregion des Neiches heimisch sind. Hier hausen, neben dem Menschen, Baren, Wolfe, Füchse, Bielfraß, Marder, Itis und Luchs. Dazu kommt der Alpenhase, ein anderer Hase, Rennthier, Elenn, Hasel-, Schnee-, Birk- und Auerhühner. Sobald im Herbite die Ernte beendigt ist, beginnen die Sirjanen ihre großen Jagden; Gesellschaften von zehn bis zwanzig Bersonen begeben sich in die dstlichen uralischen und sibirischen Walsber und verfolgen das Wild, dessen kleisch ihnen den Unterhalt auf ihrer Fahrt gewährt und dessen Pelze sie als Beute heimbringen. In Belz gehüllt versammeln sie sich Nachts um ein Feuer im Walde und kehren erst im Frühjahr in ihre Dörfer zurück. Bon kleinern Thieren erlegen sie namentlich Marder, Hermeline, graue und gestreifte

<sup>\*)</sup> Kohl, St. Petersburg. II. 229 ff. \*\*) Eromers Bolen. S. 46 ff.

Gidbornchen; fie ichießen auch Rennthiere, besonders aber auch effbares Wild, namentlich Bogel, die gefroren vom Ural aus im Winter burch gang Rugland verfendet werben. In St. Betersburg allein follen im Laufe jedes Winters feche Millionen wilbe Bubner verzehrt werben. Die Girjanen vertaufen jeben Winter über 100000 Safelhuhner, 40000 Gichbornchen, 1000 Marber und 2000 Elennthiere. Fleischwild wie bas Pelzwild ift babei unglaublich billig; in Uffing fostet ein Eichhörnchenpelz von 120 Fellen 15-60 Papierrubel. Die Sirjanen find vortreffliche Schugen, obichon ihre Gewehre fehr un= vollkommen find; ber Lauf von kleinem Caliber ift 5-6 Fuß lang und mit bem roben Feuerschloß an ben Schaft gang einfach mit Stricken festgebunden. Rugeln ober Schrot fennen fie nicht, fondern ichlagen von einer ichmalen, unformlichen Bleiftange ein Stud ab, bas fie mit ben Bahnen rund gutauen. Gie fchiegen nie ohne aufzulegen, treffen aber jeden Bogel und jedes Gichhornchen ohne Husnahme burch ben Ropf. Aus ber erften Bewegung auf ben erhalte= nen Schuß wiffen fie, wo bas erlegte Bild auch im bichteften Balbe nieberfturgen wird. Sunde haben fie nicht, muffen alfo alles felbit, auch aus bem Baffer apportiren. Uebrigens wird bei ber allgemeinen Jagofreiheit, die in gang Rugland herrscht, das Wild immer feltener, wie benn Birich und Reh aus bem Nordoften bereits fast gang ver= ichwunden ift \*).

Noch bebeutenber ift bie Jagb ber bem ruffifchen Reiche unter= worfenen fibirischen Stamme, bie ihre Abgaben in ben Fellen ber

Marber, Bermeline und Bobel entrichten muffen.

Die Jagd wird in Rußland weniger als im westlichen Europa für eine angenehme Beschäftigung gehalten. In alter Zeit, noch im 17. Jahrhundert, wurde am großfürstlichen Hofe die Falken jagd geübt, wie denn Olearius einer solchen beiwohnte, die vor Moskau stattsand und wobei die Gäste mit Pfesseruchen, Branntwein, Meth und anderen Nationalgerichten bewirthet wurden.

Auch in ben Gebirgen ber Subflawen ift die Jagd niemals in der Weise ausgebildet worden, wie dieß bei den germanischen Bolfern der Fall war. Die schlestischen kleinen Fursten stellten, in Folge beutscher Nachbarschaft, größere Jagden an. Mit dem Baren binden Morlaken, Huzzulen, Krainer und Slowenen gern an, und erlegen ihn sicher, nachdem sie ihn angeredet (Kohl, Dalm. II. 206). Die Wolfjagd wird in Polen mehr als eine Nothwehr denn als eine Lustbarkeit betrieben. Kohl bemerkt, daß der Bolf immer weniger häusig erscheine, je näher das polnische Gebiet der deutschen Gränze liege. In Galizien ist alles noch voll von Wolfen, doch mehr in

<sup>\*)</sup> Blafins, Reife in Aufland. I. 59, 214, 260. Storch, Gemalbe bes Ruff. Reiches. II. 14 ff. Die Jagd in Sibirien: Ermans Archiv. IX. 460 ff.

ben bstlichen Theilen als in ben westlichen. Im Herzogithum Teschen kommen bei zahlreicheren Deutschen die Wolfe seltener vor; im west-lichen Theile von Troppau, wo Alles schon beutsch ist, sind auch die Wolfe fast vollig verschwunden. In den Dorfern der Jablunkaberge herrscht die Sitte, daß der Erleger eines Wolfes daß getödtete Unthier von Hauß zu Hauß herumführt und von den Einwohnern dafür ein kleines Douceur, eine Hand voll Mehl, ein kleines Stück Speck, ein Brot u. s. w. empfängt. Nachher schneidet er ihm die Schnauze ab und bekommt für deren Einslieferung von der Regierung noch einen Ducaten \*).

Noch wichtiger als die Jago ift in den flawischen Landen, namentlich in dem russischen Reiche, der Fisch fang. Schon der Umstand, daß die zahlreichen Fasttage große Borrathe von Fischen erfordern, dann die sischreichen Flusse, Seen und Seekusten, fordern zur Betreibung der Fischerei auf, wozu auch der Fang der großen

in ber Polarfee lebenben Caugethiere gehort.

Für letteren Zweck geben alle Jahre von Archangel und Mefen aus Kabrzeuge mit Gefellschaften nach Nowaja Semla und Spik= bergen ab, die eine bestimmte Ordnung unter fich aufrecht erhalten und gemeiniglich bem Steuermann bie oberfte Gewalt übertragen. Die Jager find auf ein Jahr mit Proviant verfeben, weil fie oft überwintern muffen; jedes Fahrzeug hat einen Dfen zum Brotbacken und Rochen, wozu bas Solz mitgenommen wird. Auch nehmen fie Baffer mit, um Quaß zu bereiten. Gie geben gemeiniglich im Commer Un Ort und Stelle angelangt, benugen fie bie vorhandenen Butten, bringen ihr Schiff an einen fichern Unterplat und geben fofort in fleinen Boten auf ben Fang aus. Die Balroffe werben, wenn fie fich auf bem Gife gelagert, ohne Muhe erschlagen ober er= ftochen, im freien Baffer ift ber Angriff auf Diefelben febr gefahr= Thran, Saut und Babne find bie Beute biefer anftrengenben nod. Arbeit, die verhaltnigmäßig nur geringen Lohn abwirft. Pottfifch, Narwal, Delphin, Seehund und Balfisch werden in dem weißen, wie in ber fibirifchen Polarfee baufig gefangen.

Im weißen Meer fangt man Schellsische, Dorsche, Schollen, Stocksische und Heringe. Die Heringssischerei im weißen Meer war ehebem Monopol ber Krone, ward aber im Jahre 1776 freigegeben. Man verführt die Heringe theils geräuchert, theils gesalzen, sie sind jedoch nicht so gut wie die hollandischen und englischen, daher von

biefen jahrlich für 100,000 Rubel eingeführt werben \*\*).

Die Fischerei am kaspischen Meere ist ebenfalls sehr bedeutend, und hier wird sie auch am Großartigsten von den Ruffen betrieben. Sie ist meist an aftrachanische Kaufleute verpachtet, theils durch ur-

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rufland und Polen III. 329.
\*\*) Storch, Gemalbe bes ruff. Reiches II. 74 ff.

alte Privilegien in ben Sanben ber uralifchen Rofaten. Die Fifcherei beginnt im April, wenn bas Gis verschwunden, burch bie Bachter, Die ohne Rudficht auf fleinere Fischarten nur ben Saufen, Storen und Gewrjugen, ben Belfen und Barben nachftellen. Jeber Bach= ter bat feine bestimmte Stelle am Ufer, Die ben Ramen bes Befigers führt, im Allgemeinen aber Baraga genannt wirb. Jebe Baraga ift mit 50-120 Mann befest, von benen bie meiften ein besonderes Gewerbe treiben, als Steuerleute, Rijcher, Ginfalger, Saufenblafen= und Caviarmacher. Jebe Waraga hat einige tuchtige Fahrzeuge von verschiedener Große und Bauart, so wie eine Galiote, um Proviant und Salz von Aftrachan zu holen und bie bereitete Baare fortzu= schaffen. Reben ben Bobnftatten fur bie Mannschaft fteben Schup= pen für bie Bereitung bes Caviar, bas Trocknen ber Saufenblase und bie Aufbewahrung ber Fischereigerathschaften. Fur bie Aufbewahrung ber gefalzenen Kische hat man tiefe und wohlgezimmerte Eisteller von ansehnlicher Große unter ber Erbe. Der Fugboben ift von bichtgefugten Dielen, unter bemfelben find Behalter aus Die= len eingekaftet, worin die Fische in ftarter Salzfole gepotelt werben. Bu beiben Geiten ber Golbehalter befinden fich Abtheilungen, in welche ber aus Salzfole genommene Rifch, ichichtweise mit Salz beftreut, gelegt wird. Sinter ben Kachern, worin die Kische aufge= ftavelt werben, fullt man ben Raum bis an bie Seitenwande bes Rellers mit Gis an. Der Fischfang wird wahrend bes Sommers ausgesett. Der Frublingsfang beginnt Mitte Marg. Dann gieben ungablbare Schaaren fleiner Fifche nach ben Ufern; man fangt ba= von die Obla, die man lebendig in Behaltern aufbewahrt, um fie fpater als Rober zu benuten. Ihnen folgen bann ungeheure Schwarme von raubgierigen Saufen, Die mit einem Wegeng gefangen werben, welches aus einigen fiebenzig Ellen langen Tauen besteht, an welche 125, gegen 5 Ellen lange Stricke mit großen Ungelhafen angeknupft werben. Ein fo ausgeftattetes Tau beißt ein Reft, und breißig berfelben machen ein Gezeug; zwischen zwei Reftern ift ein mehrere Pfund ichwerer Stein angebunden und die Enden bes gangen Gezeuges find mit bolgernen Antern verseben, so bag ber schwerfte Fifch bas Gange nicht aus feiner Lage bringen fann. Die Gezeuge werden täglich zweimal burchmuftert. Den gefangenen Fischen zieht man Geile burch bie Riemen und lagt fie wieber ins Baffer, um fie lebendig and Land bringen zu konnen. Sier werben fie mit Sa= ten auf das mit Bretern belegte Ufer gezogen und nach ber Reihe aufgespalten. Der Untertheil bes Magens nebst Darm werben weggeworfen, ber fleischige Schlund als Speife eingefalzen. Reben ben Eingeweiben liegt ber Roggen burch ben gangen Leib. Der Roggen wird mit ben Sanden berausgenommen, in Eimer geworfen und von ben Caviarmachern in Empfang genommen. Die Schwimm = ober Leimblase, bie ben gangen Rucken einnimmt, wird ben besonderen Arbeitern übergeben. Bulett fchneibet man ben Rudenknorpel auf. um die Ruckensehne auszuziehen, die bann gewaschen und auf Stangen gehangt, an ber Luft getrocknet wird. Ift alles Eingeweibe herausgenommen, so wird bas Fett ausgeschabt, in Eimern gesam= melt und burch Mussteben gereinigt. Diefes Kett wird zu Kaften= speisen angewendet. Der so ausgenommene Fisch kommt nun in die Eisteller. 1769 fing man einen Saufen von 71/2 Arfchin Lange und 2800 Pfund Gewicht, aus welchem 800 Pfund Caviar gewonnen Wenn ber Saufenfang vorüber, ber oft Tag und nacht wahrt, beginnt fofort ber Bug ber Gewrjugen, ber alliabrlich nur zwei Wochen bauert, aber fehr ergiebig ift. Auf einer Waraga werben bei gunftigem Seewind nicht felten 16-20,000 Fische ge= fangen. Die Maschen ber Nete find bicht und werben an seichten Stellen in Fabentiefe eingesenft. Die Sewrjugen find fleiner als ber Saufen, Roggen und Blafe aber feiner, bas Fleisch wird zum Theil an ber Conne geborrt. Der Berbitfang findet Statt wie ber Frub= lingsfang und bringt Saufen und Store. Eben fo werben im Binter unter bem Gife bie Saufen mit Angeln gefangen. Man baut begbalb Locher in bas Gis. Neben ben Waragen find fleine Sutten, bei benen man im Commer Belfe und Barben mit Bugnegen fangt \*).

Minder beträchtlich, doch immer noch wichtig genug ist der Fischsfang auf dem schwarzen und asowischen Meere, so wie in den sibirischen Seen. Am asowischen Meer fangt man meist kleine Fische mit Nehen, wobei Züge von 6 Stunden vorkommen, die 60,000 Fische abwerfen. In Kertsch und Trinkale sischt man vom März bis in den October, man fängt Store, Sterlete und Suruke. Auch Taganzog liefert Caviar, Fischleim und Thran, Feodosia Makrelen \*\*).

Die Oftfee liefert gleichermaßen gahlreiche und treffliche Fische in 49 Arten, unter benen die Lachse, Stromlinge, Sechte und Neunaugen, Karpfen und Store die vorzüglichsten. Man schafft aus dem finnischen Meerbusen jahrlich eine Menge Fische in durchlocherten Fabrzeugen nach St. Petersburg (Storch II. 177).

Einen großen Reichthum an Fischen bieten die Flüsse und Ströme bes europäischen Außlands dar. In den in die Oftsee mündenden Flüssen ist der Lachs häusig, obschon er an Güte dem von Archangel nicht gleichsommt. Vor allen aber bietet die Wolga eine große Fülle dar. Daher wird in den Landstrichen an der Wolga dem Fischfange mehr Ausmerksamkeit gewidmet als dem Ackerbau. Hausen, Sidr, Sterlet, Sewrjuga, Lachs, Barbe, Wels, Goldssich, Tschechon, Jander, Quappen sind die vorkommenden Fische. Der Aal fehlt, wie durch ganz Sidirien, schon in der Wolga. Sie hat

<sup>\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reichs II. 141 ff. \*\*) Storch a. a. D. II. 174 und Schtschuffin ber Fischfang in Ofisibirien in Ermans Archiv VII. 144.

große, aber wenig geniegbare Rrebfe. Die Arten bes Fangs find mannichfaltig und finnreich; man bat Fischwehre, Angeln und Rege. Die Fischwehre, Utschjugen, find mehrartig. Um gewöhnlichsten ift folgende: Man zieht bide Pfahle quer burch ben Strom in fugweiter Entfernung neben einander, wo bas Waffer schnell fließt in schlan= genformiger, wo es rubig in geraber Richtung. Dann baut man gegen ben Strom aus Pfablen bergformige Rammern, in beren Mitte verschiedene Hohlen angebracht und unter fich abgesondert find. Die an ber Eingangsoffnung befindlichen Pfahle werden nur locker be= festigt, bamit fie großeren Tifchen nachgeben tonnen. Die Mundung jeber Rammer bat zwei Ellen, ber Umfang einer jeben 6 Faben. Der Zwischenraum ber Pfable wird burch eine Rette holgerner, fent= recht ftebenber Stocke ausgefüllt, die nicht bis auf ben Grund reichen und mit Weibenruthen verbunden find. Die großeren Gifche, Die in bie Rammern gefommen, tonnen in bem engen Raum nicht um= fehren, die fleinen lagt die Stromung nicht guruck. Diefe Fisch= wehre bleiben bas gange Jahr hindurch fteben. In ber nieberen Wolga hat man eine Fischfalle, Gorobba, bie ebenfalls ein ben Strom quer burchfigendes Wehr bilbet, in welchem Rammern ange= bracht find, über benen im Binter bas Gis offen gehalten wird. Reben ber Gisoffnung ift eine Butte fur bie Arbeiter, bie bier ein fleines Feuer unterhalten. Auf bem Grunde ber Rammer liegt ein mit Netwerf ober Korbgeflecht überzogener Rahmen, ber burch vier an ben Eden angebrachte Seile aufwarts bewegt werben fann. Ueber ber Deffnung, burch welche ber Kisch in die Kammer tritt, ift ein Ret ober Kallgatter, und vor bemfelben find von einem schwebenden Querbalten bis auf ben im Grunde liegenden Rahmen Schnure ausgespannt, die jeder Fisch, ber in die Rammer schlupft, berühren muß, wodurch bas Querholz in Bewegung gefet wird. Sobald man bie Schwingung beffelben bemerkt, lagt man bas Fallgatter nieber und haspelt ben Rahmen mit bem Ret in die Sohe, worauf bie gefangenen Fische liegen. Damit nun die Arbeiter bes Nachts nicht beftandig machen muffen, fest man mit ben ermabnten Schnuren eine kleine Glode in Berbindung, wodurch ber eintretende Fifch fich selbst ankundigt. Nachstbem bringt man auch eine Borrichtung am Fallgatter an, wodurch baffelbe von felbit zuschlägt \*).

Die Fischerei der flawischen Anwohner des adriatischen Meeres ist bei weitem nicht so bedeutend, obschon ste sleißig geübt wird. Be-rühmt sind die Schwamm- und Corallensischer der Inseln bei Se-benico und an der Mündung der Kerka. Man fängt dort nächstdem

Thunfische und Sarbellen (Rohl, Dalm. I. 95).

Bei ben Montenegrinern bilben bie Fifche eine wichtige Quelle

<sup>\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiche II. 154 ff. Dazu harthausen, Studien II. 59. Blaffus, Reisen I. 70.

bes Gintommens, bie in vortrefflicher Beschaffenheit und reicher Fulle porhanden ift. Die Scorange, eine Karpfenart, werben in ber Mica und im Gee von Scutari gefangen, und find ein bedeutender San= belsartifel. Gie werben getrochnet und gefalzen, baufig nach Trieft, Benedig u. a. Plagen ausgeführt, und bringen einen jahrlichen Ertrag von 14,000 bis 16,000 Gulben. Die Scoranze gleichen ben Sarbellen. Auch Forellen tommen vor. Bialla fab bort ein eigen= thumliches Fischfangfest mit an, welches alle Jahre in Ceffni Statt findet. An dem Tage, wo die Scoranza fich naben und in den Fluß eintreten foll, ift eine große Menschenmaffe am Ufer versammelt, auf ben Baumen aber und ben Felsen laffen fich eine Art Kraben in Ungahl nieber, die von ben Eingebornen fur einen beiligen Bogel gehalten werben. Der Blabifa und bie Briefter find ebenfalls an= wesend und beten fur bas Gelingen bes Fischfanges. Die Priefter beobachten, wie Sarufpicen, bas Anfehn bes Simmels und ber 2Bol= fen und die Kraft bes Oftwindes. Gie fegnen beibe Ufer und die Rifchergerathe, wahrend andere von Strede gu Strede garm machen, um die Bogel ans Ufer zu treiben. Die Fischer ftellen nun im Fluffe fegelformige Reugen und Dete auf. Sierauf erfolgen neue Gebete, worauf bie Anführer Getreibe= und andere Camenforner, die in einer Mischung von Waffer und Honig aufgequellt find, ins Baffer wer= fen. Die Fische kommen nun in Ungabl an die Oberflache, um biefe Korner zu erhaschen. In biefem Augenblicke fturgen fich bie Bogel mit gellendem Schrei auf die Fische, Die fich beim Unblick ihrer Feinde eilig in die Reugen fluchten, welche von ben Fischern möglichst rasch ausgehoben und geleert werben. Benn bie Reußen und Nege wiederum aufgestellt find, beginnt bas Ausstreuen ber Rorner aufs Reue, und bauert von Stunde zu Stunde vierzehn Tage bis brei Wochen fort, fo lange nur bie Fische und Rraben ba= bleiben. Beim letten Fifchzug jedes Tages finden Gebete und Dant= fagungen Statt. Das Bolt, ber Blabifa und bie Briefter überlaffen fich ber Freude, die einsaitige Beige ertont, man fingt und ift Fische. Sind endlich Fische und Bogel verschwunden, fo findet ein Fest Statt, an welchem auch bie Frauen und Rinder theilnehmen, und wozu jedes Saus Lebensmittel mitbringt. Man gundet Bachtfeuer an und fingt und tangt bis in bie Racht hinein \*).

Die Biehzucht bilbet in bem Leben ber flawischen Bolfer eine noch wichtigere Beschäftigung als die Jagd, obschon unter ben jezigen Slawen kein Stamm sich ausschließlich berselben widmet. Die dem russtichen Reiche unterworfenen Ostastaten, Kalmhken, Kirgisen, Baschstiren, Buraten und Tungusen ziehen Pferde, Kamele, Rennthiere und Schafe, die Nogaien leben vorzugsweise von der Viehzucht; den donischen Kosaken ist sie eine wesentliche Beschäftigung, und in den

<sup>\*)</sup> Vialla voyage au Montenegro I. 354. m. Abb. Wilfinfonl. 238.

meisten übrigen Theilen des russtschen Reiches ein wichtiger Zweig der Landwirthschaft. Im Allgemeinen wird aber dennoch in Rußland die Biehzucht weit stärker, aber auch weit sorgloser als in ans deren Ländern betrieben.

Den wichtigsten Theil ber Biehzucht bilbet im russischen Reiche die Rinderzucht. Berühmt sind die Rinder Podoliens und Kleinruß-lands, so wie die der donischen Kosaken, die in den graßreichen Steppen und Flußniederungen tresslich gedeihen. Einzelne Kosaken besigen an 200 Rinder. Katharina II. ließ auß Holland Rinder hersbeischen, die in den nördlichen Theilen des Reiches die berühmte golmogorische Rasse gründeten, womit namentlich der Markt von St. Petersburg besetzt wird, und welche Kälber von 680—800 Pfund Gewicht lieserte. Auß der Ukraine und den südlichen Provinzen werden lebendige und gefrorene Rinder nach den nördlichen Hauptsstädten geführt. Die Rinder werden übrigens meist sorgloß behandelt und nur während des Winters in Ställen gehalten, wo sie nur dürftige Rahrung bekommen, so daß sie sehr matt und mager werden. So wie der Schnee schnielzt, treibt man sie ins Freie und läßt sie daß Futter sich selbst suchen \*).

Im Allgemeinen kann man annehmen, daß in ben fublichen Theilen bes europäischen Rußlands die Rinderzucht am blubendsten betrieben wird. Man schätzt die Anzahl bes gesammten Rinderbestan-

bes im europäischen Rußland auf 19 Millionen Stuck \*\*).

Große Mengen trefflicher Rinder werden alljährlich vom Suben aus nach den beiden Hauptstädten des Nordens geführt. In großen Heerden und streng bewacht werden die hochbeinigen, schlankgehornten, weißgrauen Riesenochsen über Bitebst nach St. Betersburg und über Smolenst und Orel nach Moskau geführt. Alles eingeborene Rindvieh wird vom ukrainischen sorgfältig entsernt gehalten, indem mit dem letztern oft ungesehen die Ninderpest durchs Land zieht, an die sich das südliche Bieh hinreichend gewöhnt hat, um sie ohne eigene Gefahr weiter zu tragen, die aber bei Ansteckungen desto schoenungsloser unter den Heerden im übrigen Rußland wüthet. Die Ochsen nebst den wildaussehenden dunkelgebräunten Treibern kommen von ihrer Heimath an erst dann unter Dach, wenn sie am Orte ihrer Bestimmung angelangt sind.

Auch nach Defterreich hin ziehen allfahrlich große Rinberheerben aus ber Ufraine gemeffenen Schrittes, einer in bes andern Fußtapfen tretend, in ben Nebenwegen ber Chaussee auf die großen Biehmartte Mahrens, wo sie bis Wien, Dresben und Munchen gelangen. Ein

britter Bug hat bie Richtung nach Warschau \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiche II. 194.

<sup>\*\*)</sup> v. Neben, bas Kaiserreich Rußl. S. 98, wo neuere Berichte über ben gegenwärtigen Zustand.

\*\*\*) Blafins Reise II. 81. Kohl, Reisen in Rußl. u. Bolen III. 177.

Noch umfangreicher als die Ninderzucht ist im europäischen Rußland die der Schafe, deren gegenwärtigen Bestand man auf 40 Millionen angiebt (Neden S. 98). Die Bauern und Kosaken im südlichen Rußland bestigen Herben zu Hunderten und Tausenden. Die gewöhnlichen russischen Schafe sind nicht sehr groß, kurzgeschwänzt, und haben kurze, grobe Wolle. Bessere Wolle geben die langschwänzzigen Tscherkessenschafe der donischen Kosaken und Ukraine, Kursk, Charkow, Orel und Kasan. Schon Peter der Große ließ Schafe auß Schlessen einführen, und in neuester Zeit hat die Megierung auß sächsischen Musterschäfereien Thiere nach Rußland bringen lassen. Die Schafe der Kirgisen und Kasmyken haben gewaltige Fettschwänze \*).

Die Ziege ift sowohl beim rufsischen Landmann, wie auch bei ben Kirgisen ein sehr beliebtes Hausthier. Das Fell wird verarbeitet (Storch II. 227).

Schweine sind überall in ziemlicher Anzahl vorhanden, man wendet ihnen keine sonderliche Pflege zu und läßt sie in den Wäldern und fetten Weidepläßen sich ihre Nahrung suchen. Sie gelangen selten zu beträchtlicher Größe. Gefrorenes Schweinesseich wird im Winter weit verführt. Die Borsten liefern einen wichtigen Ausfuhrsartikel.

Bon großer Bebeutung und Wichtigkeit für den Staat ist die Pferdezucht. Die Anzahl der Pferde im russischen Europa wird auf 9,500,000 angegeben. In den Steppen laufen Tausende von Pferden frei umher, im übrigen Lande hat auch der ärmste Bauer ein oder mehrere Pferde, die er zur Feldarbeit benutzt. Die ächtrussischen Pferde haben troß der Berschiedenheit des Elimas, der Pstege und des Futters einen gemeinsamen Charafter, sie haben sämmtlich Namsstöpfe, lange durre Hälfe und breite Brust; es sind unermüdliche, dauerhafte Läufer, aber eigenstnnig und schen. Die Statthalterschaften Moskau, Tambow, Smolensk und Kasan liefern die besten Pferde. Die litthauischen, liefländischen und archangelschen Pferde sind klein, aber ausdauernd. Die schönsten Pferde haben die Tataren und die um das schwarze Meer wohnenden Kosaken.

Schon früher wurden von der Krone Stutereien eingerichtet, die feit 1819 in militärische und die des Hofes getheilt wurden. Erstere follen 9420 Pferde enthalten. Später traten Abanderungen ein. Außer den Kronstutereien haben aber auch Privatleute — wie z. B. Herr von Bunin in Sselo=Marsino am Bitjut — ansehnliche Stutereien. Die Regierung verwendet große Mittel auf die Pferdezucht und hat 21 Landgestüte mit 5764 Pferden. Man stellt Rennen an, sest Preise aus und wendet diesem Zweige der Landwirthschaft durch Ankauf von Zuchtstuten die größte Sorgfalt zu \*\*).

<sup>\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiche II. 212 f.

<sup>\*\*)</sup> Storch, Gemalbe b. ruff. Reichs II. 230 ff. Sarthausen, Stubien

Der Cfel gebeiht nur in Taurien, genießt aber keiner besonderen Pflege. Der Hund spielt bei den assatischen Polarnomaden eine große Molle; in dem nördlichen Rußland dient eine schakalähnliche Art als Wächter des Hauses; in den sublichen Steppen halt man zu gleichem Zwecke eine braungraue, langhaarige, wolfsartige Hunderasse, die den Reisenden in der Nähe der Gehöfte umlagern, aber sich leicht verscheuchen lassen. Die Bewohner überlassen es ihnen, sich in der Steppe Ratten, Mäuse und Las zur Nahrung zu suchen. Raten sindet man namentlich in Großrußland als allgemein beliebtes Hausthier.

Die Zucht ber Ganse und Huhner wird nebenher ohne sonderlichen Eiser betrieben, dagegen in den Städten namentlich der Taube, wenn auch nicht eine große Pflege, doch eine außerordentliche Nachsicht gewidnet. Die Taube gilt als ein heiliger Vogel, dem Niemand etwas zu Leide thut.

Die Bienenzucht ist in Rußland ein startbetriebener und wichtiger Gegenstand ber Landwirthschaft; im Lande wird für den Kirchendienst eine Menge Bachs verbraucht, demnächst aber auch noch eine namhafte Quantität ausgeführt. Der Honig ist ein wichtiger Artikel der inländischen Consumtion; der beste, der weiße Lindenschonig, gedeiht an der Ofa, in Beißs und Kleinrußland. Bedeutensder als die Zucht der Hausdiene ist in den Wäldern um Usa die wilde Bienenzucht. In Sibirien gelten die Baschtiren für die besten Bienenwirthe (Storch, Gem. 11. 460).

Auf das Emportommen der Seidenzucht verwendet die Regierung

namentlich in Taurien großartige Mittel.

Die polnische Landwirthschaft hat mit der ruffischen viel Ueberseinstimmendes, namentlich ist die Zucht der Pferde in Galizien im blühenden Zustande; auf den berühmten, jeden 1. November stattssindenden Pferdemarkt von Moschiska werden prachtvolle Thiere, bis

zum Preise von 2000-3000 Ducaten gebracht \*).

Die nordweftlichen Slawen schließen sich in ber Biehzucht ben Deutschen an; in Bohmen und ber Laufig gebeihen namentlich Rinsber und Schafe, die Krainer find gute Bienenwirthe, eben so die Dalmatiner, die den Thierchen Behaltnisse aus Schieferplatten zussammensehen und auf die Ernahrung berselben sorgfältig Bedacht haben \*\*). Auch in Montenegro ift viel Bienenzucht. Die Serben legen sich auf die Zucht der Schweine, deren zahlreiche Seerden ihren Reichthum ausmachen. Die Pferdes und Rinderzucht ist mäßig in

II. 87 ff. v. Neben, bas ruff. Kaifert. 99. Blafius II. 268. v. Arnim, Reife ins ruff. R. II. 203. Der Pferbemarkt zu Charkow. Kohl, Reifen in Ruft. u. Polen II. 184.

<sup>\*)</sup> Kohl, Reisen in Rufil. und Polen III. 159. \*\*) v. Rohrer, flaw. Bewohner ber öfterr. Monarchie I. 93.

den Gebirgslandern; die Dalmatiner Pferde sind flein, aber fraftig. Der Esel fehlt. In Montenegro zieht man viel Schafe und Ziegen, deren Wolle, Fleisch und Kase wesentliche Aussuhrartikel bilden. Die Hammelschinken aus Montenegro werden sehr geschätzt und nach Istrien, Venedig und Ankona ausgeführt. Das geräucherte Hammelsseisch, Castradina bringt dem Zollamte von Cattaro jährlich 2000 bis 3000 Gulben ein.

#### Der Felbban

ist bei den slawischen Nationen von jeher die Hauptbeschäftigung gewesen, wie er denn auch bei ihnen viele Alterthümer sich bewahrt hat. Im europäischen Rußland bildet der Feldban nicht allein die wesentliche Beschäftigung des slawischen Landmanns, sondern es sind demselben auch bereits viele sinnische Lölterschaften zugeführt worden, wie die südlichen Tataren, die Tscheremissen, Tschuwaschen, Botjäken, Mordwinen, Baschtiren und Metschescheräken. Die Negierung such den Sinn dasür immer weiter zu verbreiten und macht in diesem Stresden die gesegnetsten Fortschritte. Die Nussen, Bolen, Litthauer, Letten, Finnen und Esthen sind seit ältester Zeit Ackerdauer. Die große Berschiedenheit des Alimas und Bodens, im Süden Steppen, im Norden die Waldregion, und endlich die Eiszone der Polarlande haben große Mannichfaltigkeit in die Betreibung gebracht. Als nordelichste Gränze des Ackerdaues wird der 60. Grad angenommen, obsichen man auch hier es an Versuchen nicht hat sehlen lassen.

Es kann nicht unsere Absicht sehn, in die endlosen Einzelnheiten einzugehen, welche der Ackerbau in Rußland darbietet \*). Im Allgemeinen wird bemerkt, daß der Ackerbau überaus kunstlos und einfach betrieben wird, daß an vielen Puncten der einfache uranfangliche Hat eine flug noch in Anwendung ist. Er ist ohne Rader, hat zwei kurze, an einem gabelsormigen Brete besestigte Pflugeisen, und wird nur von einem Pferde oder zwei Ochsen gezogen; er ist sehr leicht, das Pferd geht gemeiniglich ohne Zügel und dem Pflüger bleiben daher beibe Hande frei. Der Pflug hat nach den Gegenden mancherlei Abanderungen nach der Beschaffenheit des Bodens ersahen. Neben dem kommt auch der beutsche Pflug vor \*\*). Sehr einfach ist auch die Egge, die meist nur aus kurzen Holzpstöcken besteht, welche zwischen dunnen, mit Weidenruthen durchstochtenen Latten eingeklemmt sind \*\*\*). Letten, Esthen und Vinnen benuhen

<sup>\*)</sup> Storch, Gem. bes ruff. Reichs II. 264 und besonders Sarthaufens treffliche Studien.

<sup>\*\*)</sup> S. Houbigant Bl. 42. Storch, Gemalbe b. ruff. R. II. 289. Ueber bie Ausfuhr bes Getreibes f. v. Reben, bas ruff. Kaiferr. S. 212. Blaffus II. 267, 298. Harthausen II. 28, 154. Al. Petholdt, Beitrage zur Kenntniß bes Innern von Rußland. Lp. 1851. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Abb. Taf. I. 2, nach Betholbt S. 107.

als Egge zusammengebundene Nabelholzafte, an denen abgeftuste 3weige fteben bleiben.

Jum Ernten hat man in Großrußland die Sichel, in der Utraine die deutsche Sense. Jum Dreschen hat man theils kleine Flegel, theils lange frumme Stocke. Eigenthumklich ist den Russen und Sibiriern das Ausdorren des Getreides vor dem Ausdreschen. Die russische Darre, Dwin, besteht aus einer Balkenhutte, die innen mit vielen Querstangen und einigen Seitendssnungen versehen ist. Neben der Hutte ist ein Ofen in die Erde gemauert, aus welchem Zuglöcher in die Darre gehen. Das zu trocknende Korn wird auf die Querstangen gebreitet. Das gedorrte Korn wird auf der Tenne oder dem Eise gedroschen und dann geworfelt. Das Getreide wird auf ganz kleinen Windmuhlen gemahlen, deren in einem Dorfe oft eine namhafte Anzahl beisammen stehen \*).

Gebaut werden im russischen Reiche Roggen, mehrere Weizenarten, Gerste, Hafer, wovon große Massen ins Ausland geführt werden; ferner Hirfe, Spelt, Buchweizen, im Suden auch Mais und Reis. Man erbaut demnächst auch Kartosseln. Dieß geschah indessen meist von Colonisten, da die Aussen ein Borurtheil dagegen hatten. Das medicinische Collegium von St. Petersburg versandte Kartosselstauden und Saamen nehst Anweisung in alle Provinzen, mehr noch wirkte aber die freie denomische Gesellschaft, die am 31. October 1765 von Katharina II. bestätigt wurde. Allein noch im Jahre 1840 mußte die Regierung die Sache aufs neue anregen; sie vertheilte Kartosseln unter die Kronbauern. 1846 zeigte sich in den Oftseeprovinzen zum erstenmal die Kartosselseuhe \*\*).

Futterkrauter wachsen in großer Fulle, aber ohne sonderliche Pflege. Bon handelsgewächsen sind die gepflegtesten hanf, ber in großen Mengen ausgeführt, außerdem aber zu Del verwendet wird, Flachs, der in vorzüglicher Güte gedeiht; Farbefräuter werden wenig

gebaut.

Die Gartnerei wird nur schwach vom Landmann betrieben, und nur erbaut, was man während der Fastenzeit und des Winters genießen will. Doch schützte schon Alerei Michailowitsch die Privatsgärten durch das Gesetz. Indessen fanden neuere Neisende in Groß-rußland den Obstbau sehr darniederliegend (Blassus I. 289). Im Suden, in der Ukraine ist er blühender und wird namentlich von den Kosaken betrieben (Blassus II. 226, 284). Man beschränkt sich sedoch nur auf die wild wachsenden Sorten. Ein gutes Beispiel geben die Colonisten im Suden, namentlich die Menoniten von Chortip, die sehr bedeutende Obstanlagen gemacht haben. Sie besassen schon im

<sup>\*)</sup> Rohl, Reisen in Rugl. und Polen II. 65 ff.

\*\*) Geschichte bes Kartoffelbaues in Rußland nach ministeriellen Quellen in Ermans Journal VII. 578 ff.

Jahre 1842 167,153 tragbare Dbitbaume, in ben Baumichulen aber

über 400,000 junge Dbitbaumchen \*).

Der Beinbau trat erft fpat in Rugland auf und bie Doglichfeit benelben begann überbaupt mit ber Unterwerfung von Aftrachan. Ein gefangener ofterreichischer Monch foll bort zuerft einige aus Berfien eingeführte Reben gepflangt und bann im Sahre 1613 auf Unlag bes Bagren Michael einen Beingarten angelegt baben. 1636 fand Olearius in Aftrachan bei vielen Ginwohnern Beingarten, die treffliche Trauben lieferten und beren auch nach Mostau an ben Sof gesendet wurden. 1640 ließen fich bie Aftrachaner einen beutichen Winger tommen. Um 1669 machten fle ichon 200 Fag Bein und 50 Eimer Branntwein. Geitbem hat Beter ber Große, ber 1722 bei feiner Unwesenbeit in Aftrachan eigenbandig mitgrbeitete, ben aftrachanischen Beinbau zu beben gesucht. Bon 1706-1722 befahl er in Tichugew, Riew, Conftantinogrob, Woroneich, bei ben grebenster Rofafen und in Derbent bie Anpflanzung von Reben. Ginen groß= artigen Aufschwung nahm ber ruffifche Beinbau nach ber Eroberung ber Krim, Potemfin ließ im Jahre 1785 20,000 ungarifche Reben bortbin fchaffen; ba man aber bie ungunftigften Stellen bafur wahlte, so war wenig Erfolg, bis Ballas bas Subat-Thal zum Beinbau anwies. Um Don wurden gleichfalls Beingarten gegrundet und ber Weinbau gewann feitbem von Sahr zu Jahr an Umfang, fo bag im Sabre 1825 bie Rrim allein 220,000 Eimer Bein erzeugte, und Beffgrabien von 1820-1826 in die nordlichen Gouver= nements 316,323 Eimer versenden fonnte. Um Don erzielt man jest jahrlich 150,000 Eimer Bein und führt 350,000 Bud Trauben in die rufftichen Gouvernements aus. Nachftbem macht man bort auch Champagner.

Der Ackerbau ber nörblichen und westlichen Slawen unter beutscher Hoheit steht bem beutschen ziemlich gleich. Böhmen erzeugt viel Getreibe. Der Krainer ist bemüht, jedes Fleckhen Erbe zu benutsen, er baut Haideborn, Weizen und Gerste, Hirfe und Hafer, auch Klee, ja sogar Mais. Haideborn baut der Böhme, wie der Laussber und der Galizier ganz besonders, da es den wesentlichen Theil seiner täglichen Nahrung bildet. Der Krainer baut, wie der Laussber, wiel Flachs und liesert wie ehedem dieser weitgesuchte Leinwand. Hopfen bauen Galizier und Böhmen, oben so Anis, Mohn und in neuer Zeit Tabak. Die Aussniaken in Ost und Bestgalizien bauten viele Sonnenrosen, aber mehr um die Stengel zur Feuerung zu benutzen.

Der Obstbau gebeiht vornehmlich in Bohmen, wo auch ber

<sup>\*)</sup> Storch, Gem. v. ruff. R. II. 392. Bur Geschichte ber Gartneret und bes Meinbaues in Rufl. in Ermans Journal I. 667 ff. Saxthausfen, II. 193.

Beinbau blubt, ben Deutsche bort namentlich um Romotau, Gaag, Rrumau, Bohmen bei Melnet, Brandeis, Rolin eifrig betreiben.

Bei ben Gubilamen wird ber Landbau febr nachlafffa betrieben. Gerben, Glawonier, Kroaten und Morlafen bauen Mais, ben fie mit langen Stoden bochft ungenugend austlopfen. Der Pflug ift noch von gang uranfänglicher Conftruction und wie ber ruffifche fast gang aus Solz. Die Egge ber Morlaten ift ein aus ftruppigem Strauchwerf zusammengesetter Befen, por welchen acht Ochfen ge= fpannt werben. Gin Morlate liegt auf biefem Befen, um ihn gu beschweren und raucht babei feine Pfeife. Gin anderer treibt bie acht Ochfen an \*). Richt minder einfach find bie Muhlen ber Morlaten. Sie haben borizontal geftellte Raber mit tiefgestellten loffelformigen Speichen, welche ber fentrecht fallende Bafferftrabl in Bewegung fest. Die Mublen, Die fehr flein find, werben gemeiniglich nur von einem Madchen besorgt, bas ftets in schonftem But babei ift. Gewohnlicher find die Sandmublen, die fich auch burch ben größten Theil Bolens finden \*\*).

Fleißigere Landbauer find die Monteneariner, welche ben Mais als Sauptgetreibe bauen. Der Blabifa Beter Betrovich, ber 1786 in Rufland gewesen, brachte von bort bie Kartoffel mit, und es gelang ihm, fie bei feinem Bolfe heimisch zu machen, fo daß beren jest fogar ausgeführt werden fonnen. Die Montenegriner bauen ferner mehrfache Gemufe, Blumentohl, Tabak. Auch wird Obstbau getrieben und in Cermniga Dliven, Carulen, Manbeln, Feigen, Nepfel, Quitten, Ballnuffe und Granatapfel in Ueberfluß erzeugt. Der Montenegriner Bein wird fur ben besten und gefundeften ber balmatini= ichen Rufte gehalten. Gleich bem Rrainer benutt ber Monteneariner jebes Fleckchen Erbe, und man fieht inmitten ber Felsblocke fleine, we= nige Quabratfuß haltende Beete, in benen forgfaltig gepflegt ein Baar Gartengewachse gebeihen. Daber ift benn auch ber Grund und Boben hier febr theuer \*\*\*).

Endlich ift noch ber Forstcultur zu gebenten. Der nordliche Theil bes flawischen Europa, Polen, Rugland, bann bas Karpathen= land, fo wie die fubflawischen Gebirge bieten noch jest große Bald= gebiete bar. Namentlich finden fich in ben nordlichen Waldftreden Ruflands gange Striche, bie noch feine menschliche Sand beruhrt, und wo nur bas Keuer einzelne Stellen gelichtet bat, welche aber balb burch ben uppigen Nachwuchs aufs Neue ausgeheilt werben. Diefen

<sup>\*)</sup> S. Rohl, Dalmatien II. 209, und 217. Germar, Reife nach Dalmatien G. 87.

<sup>\*\*)</sup> Rohl a. a. D. II. 221.

<sup>\*\*\*)</sup> Wilfinson, Dalmatien und Montenegro I. 237. Rohl, Dalmatien I. 288. Biafoletto, Reife Er. Majeftat bes Ronigs von Cachfen. G. 68. Vialla II. 70.

unermeßlichen Borrath haben die Menschen benn auch ohne alle weitere Mucksicht zu benuten gesucht, an eine Schonung, viel weniger an eine Pflege besselben bachte ber Slawe nie. Ihm scheint die Freude an Baumen burchaus nicht so angeboren, wie dem Deutschen. Ja der Morlake steht den Baumen seindselig gegenüber, er verwundet sie muthwillig, wenn er sie nicht zu fällen vermag, und ist der ärgste Feind der jung angepflanzten Baumehen \*).

Die Holzverwüftung in Rußland ist unglaublich; die meisten Hauser des nordlichern Theiles sind holzern und mussen wegen der häusigen Feuersbrünste oft erneuert werden; die Landstraßen bestehen, da wo sie durch Simpse führen, aus Holzstämmen. Die meisten Stämme, die man zu Brettern verarbeitet, werden nicht gesägt, sondern mit Keilen gespalten und mit der Art glatt gearbeitet, wodurch viel Spähne entstehen \*\*).

Indessen hat die Negierung in neuerer Zeit auch hier eine Bewirthschaftung eingeführt und die Bewohner der Steppe, wo die hochstenglichen Dolben das Holz ersehen, zum Anbau von Nugholzern ermuntert \*\*\*).

Nachft bem Landbau ift bie Bewinnung ber Stoffe bes Mi= neralreiches zu betrachten, bie namentlich im ruffifchen Reiche in großer Bulle vorhanden find, und beren Gewinnung gahlreiche Menfchen beschäftigt. Das mitteleuropaische Rugland mit ben einformigen Steppen hat einen Reichthum an nugbaren Thonerben, Torf und Steinkohlen, fo wie Sandftein; bas nordliche, namentlich Kinnland, liefert trefflichen Granit, ber in ber Baufunft vielfache Unwendung findet; bas oftliche Rugland ift bas Gebiet ber Metalle; es fehlt nicht in ben verschiedenen Theilen bes Reiches an nugbaren Galgen, Maun und Schwefel. Unermegliche mineralische Schabe find in ber verhaltnigmaßig furgen Beit, feitbem bas ruffifche Reich in feiner jegi= gen Geftalt besteht, bereits zu Tage geforbert worben. Bei weitem mehr noch wird bie nachste Butunft erschließen. Der Sauptsammel= plat ber metallischen Borrathe bes Reiches ift in Gibirien. Die metallifchen Schaffammern find ber Ural und ber Altai, fo wie bas nertschinstische Erzgebirge.

Bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts war in Rußland von eigentlichem Bergbau nicht die Rede. Der Bauer sammelte sich allerdings Eisenerz, schmelzte es und machte Eisen daraus. In Ermangelung des Eisens brauchte er hartes Holz, welches er, um es

<sup>\*)</sup> Rohl, Dalmatien II. 215, 220.

<sup>\*\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiches II. 445. Blaffus, Reife nach Rufland II. 273.

<sup>\*\*\*)</sup> Mehrere schathbare Auffage in Ermans Journal zur wissenschaftl. Kunde von Aufland, namentlich II, 12. V, 1. VI, 11. IX, 1. und bie in ben Reisen von Blafius und harthausen mehrfach vorsommenden Beobachetungen.

verharten zu laffen, fur feine Nachkommen in die Sumpfe legte \*), ein Berfahren, was noch hier und ba in unserem Jahrhundert ge= übt wurde. In Sibirien aber trieben die alten Tschuden bereits

Bergbau.

Iwan Wastljewitsch sandte im Jahre 1491 zwei Deutsche an ben Petschorassus, welche auch bort Silber und Kupfererze auffansten. Die Arbeiten scheinen jedoch nicht fortgesetzt worden zu sehn; benn erst unter Iwan Wastljewitsch II. erhielten im Jahre 1569 Engländer die Erlaubniß, Erze zu suchen, mit der Verpstichtung, die Russen im Bergbau zu unterrichten; unter Alexei Michailowitsch ershielten ein Däne und ein Holländer, die um Moskau Erz entdeckt hatten, die Erlaubniß darauf zu bauen. Später kam ein Theil diesser Werke, die von Deutschen betrieben wurden, an die Narischkin, die sie noch bestigen und fortsühren.

Beter ber Große, ber bie Bichtigfeit bes Bergbaues fur fein Reich gar wohl erfannte, besuchte bie mostauischen Bergwerte und arbeitete in feiner unmittelbaren Beife felbft mit. Im Jahre 1698 befuchte er bie fachfischen Bergwerfe und namentlich Freiberg. Schon im Jahre 1699 gingen gwolf fachftiche Bergleute nebft einem Bergmeifter und bem Ergprobirer Bluber nach Rugland und begannen bei Rafan und Raluga zu arbeiten. 1701 mußte Bluber noch mehr Bergleute aus Sachfen berbeiholen, und nun begann man in Dlonez auf Rupfer zu bauen. 1703 ging Bluber nach bem permifchen Bebirge bei Solikamst, wo er alte Gruben entbectte, und fpater in Die Begenden von Afow und Aftrachan und nach bem Raukafus. Mittlerweile hatte ber Raifer ben Oberftleutnant Bennin gum Bergbirector von Olonez ernannt und ließ ihn bann mehrere westeuropaische Staaten bereifen und Bergleute anwerben, um in Dlonez Drathzie= bereien, Eisenhammer, Schmieben u. a. Werke angulegen. So fonnte, ba einmal ber Erzreichthum bes Landes erkannt war, icon im Jahre 1719 ein eignes Bergcollegium angelegt werben. Bennin ging nach Gibirien und errichtete in Jefaterinburg und in Berm ein Bergamt. Sennin wirfte nach bem Tobe bes Raifers unermublich fort und lieferte in ben Sahren 1726-1727 jahrlich 9-10,000 Bub Rupfer, 140-150,000 Bub Stabeifen und eine große Menge anderweit verarbeiteten Gifens zu Baffer aus Gibirien nach Mostau. Er ward nun zum Generalbirector aller fibirifchen Rupfer= und Gifen= merfe ernannt.

Der Grunder bes uralischen Aupferbergbaues marb Afinft Demidow, ber noch 1727 am See Kolywan ein Aupferbergwerk anlegte.

Bon nun an wurde von Jahr zu Jahr ber ruffliche Bergbau bebeutender, fo daß auch in der Berfaffung bes Bergwefens namhafte Beränderungen ftattfinden mußten. 1736 ward an die Stelle des von

<sup>\*)</sup> Storch, Gem. bes ruff. Reiches II. G. 484.

Beter bem Großen errichteten Bergcollegiums ein Generalbergbirectorium eingefest und ber ehemalige fachfische Dberberghauptmann Freiherr von Schonberg gum Braffbenten beffelben ernannt. Die 1704 entbedten Silbergruben von Rertschinst hoben fich feit 1756 unerwartet schnell. Katharina II. erwarb fich bie außerorbentlichsten Berbienfte um bas Bergwesen bes ruffischen Reiches, indem fie in ber Berfaffung beffelben wefentliche Berbefferungen einführte. Schon bamals brachten bie beresowschen Goldgruben bei Jefaterinburg jabrlich 1000 Rub bergfeines Golb \*).

Der eigentliche Golbbergbau Gibiriens ward jeboch erft in ber neuern Zeit unter ber Regierung bes jegigen Kaifers zu feiner eigent= lichen Große gebracht, nachdem Commerzienrath Febor Popoff im Jahre 1827 bie reichen Baschgolblager im Kreise Tomst aufgefunden hatte. Bom Jahre 1814-1842 betragt bie bei ber Regierung officiell angezeigte Summe bes in Sibirien gewonnenen Golbes 25 Millionen Friedrichsb'or \*\*). Die Gesammtausbeute an Gold war in Sibirien im Jahre 1849 1634 Bub.

Die metallischen Producte Ruglands bieten Blei, Gifen, Rupfer, Gilber, Blatin und Gold in überreicher Rulle bar.

Bon großer Bebeutung find ferner bie Salinen bes ruffifchen Reiches, namentlich fur ben eigenen Bebarf, ber fich auf 480 Millionen Bfund alliahrlich erftrectt. Die Steinfalglager am Blet, am Bilui und an ber Bolga, in ber firgifischen Steppe und im Raufasus, bie reichen und gablreichen Salgfeen bei Saratow, Aftrachan und von Rolywan und Irfutst und bie Salzquellen von Solifamst, Staraja Rufa, Bachmut und Tor, Uftjug, Irkutst u. f. w. gewähren ein unermegliches Material. Dennoch muß alliahrlich Salz in die Oftfeehafen eingeführt werben. Bu ben alteften und bebeutenoften Salgwerten gehoren die von Tolma an ber Suchona. Gie bilben eine fleine Stadt mit eigner Rirche \*\*\*).

Bei ben übrigen flawischen Bolfern ift ber Bergbau, mit Musnahme von Krain, meift in ben Sanden ber Deutschen, bie unter allen Nationen Die meiften Berbienfte um benfelben haben und auch die Gewinnung von Salz und Steinkohlen in ben flawischen Landen begrundet haben. In Bolen waren Lager von Gifen und Schwefel lange Zeit unbenutt, und die Bolen bes 16. Jahrhunderts bezogen ihr Gifen aus Breugen. Rur bie überaus reichen Steinfalzlager von Bieliczfa scheinen von Glawen entbectt zu febn; fie murben bereits im 13. Jahrhundert benutt, feit 1442 aber burch beutsche Berg=

<sup>\*)</sup> Storch, Gem. bes r. R. II. 484.

<sup>\*\*)</sup> Die metallifche Ausbeute f. Meyer, Darftellungen G. 402. Dann bie Berichte in Ermans Journal II, 501. III, 480. V, 718. VI, 818. IX, 721. Sarthausen, Studien II. 222 über ben neuen sibirischen Golbbergban. \*\*\*) Storch, Gemalbe bes r. R. 539 ff Sarthaufen II. 44. Ber: mann, Schilberungen aus Rufland. S. 315. Blafins R. I. 172.

leute bearbeitet, nachbem fie bereits in ben Sanben ber Juben gewesen waren.

Ebelfteine, namentlich Berhlle, Smaragben und Diamanten, werden in großer Anzahl in den sibirischen Lagerstätten gefunden und an Ort und Stelle nebst Malachiten und Avanturinen zwecknäßig verarbeitet.

#### Die Verarbeitung

ber reichen Naturproducte, welche die flawischen Länder darbieten, bietet manches Eigenthumliche und von dem Besteuropäischen wesentlich Berschiedene dar. Bon mehreren Neisenden wird behauptet, daß der Slawe, gegen den Deutschen gehalten, geradezu arbeitscheu zu nennen seh. Man nimmt dabei allerdings als Milderungsgrund an, daß diese Arbeitscheu sich besonders in den Gegenden zeize, wo die Leibeigenschaft die Freude am Besth und am Erwerb gar nicht aufstommen läßt. Als ganz besonders träge werden die Morlaten gesichildert, nächst ihnen die Bolen. Allein im Nothsalle wenden die Morlaten die Nacht zur Arbeit an, und als Fuhrmann entwickelt auch der Pole eine große Thätigseit, worin er dem Großrussen zleicht, der freilich am liebsten als Kleinhändler im Lande umherschweift. Zu den arbeitsamsten Stämmen der Slawen gehören die Krainer. Bettler kommen am häusigsten in Böhmen, Polen und Dalmatien, seltner in Russland vor \*).

Wenn von ber Bearbeitung ber Naturftoffe bei ben flawischen Bolfern die Rebe ift, fo muß zuvorderft bemerft werben, daß es bei benfelben noch feinen fo ausgebildeten burgerlichen Mittelftand giebt, wie er in ben westeuropaischen und namentlich beutschen Stabten sich feit Sahrbunderten ausgebildet bat. In ben beutschen Glamenlanden und in Bolen fommen allerdings burgerliche Sandwerfe feit Sabr= bunderten vor, fofern fie in lettgenanntem Lande ber Juden fich erwehren fonnten. In Rugland aber batirt fich ein Burgerftand als Berarbeiter ber Naturproducte erft feit Beter bem Großen. Die naturliche Unftelligfeit und Geschicklichkeit zu allen technischen Arbeiten, die bem Ruffen eigen ift, die ihn mit geringer Mube in furger Beit zum gewandten Sandarbeiter werben laft, ja bie oft ifolirte Lage, bie ihn nothigt, Bedurfniffe mit eigener Rraft berzuftellen, bie ber beutsche Bauer auf bem nachsten Martte fur wenige Grofchen antauft, haben ben ruffifchen Landmann zum geschickten Zimmermann, Gerber, Farber, Weber u. f. w. gemacht.

Die Bearbeitung ber Metalle, in ber wir bie Germanen schon in fruhefter Zeit so geschickt fanden, daß fle unter bem mythisichen Personal ihre Bertreter hat, ift die am wenigsten glangende

<sup>\*)</sup> S. Rohl, Reife nach Dalmatien. II. 213, 217, 223. v. Rohrer, flaw. Bewohner ber ofterr. Monarchie. I. 131 ff.

Seite ber flawischen Industrie. Ruffen wie Morlafen behelfen sich mit holzernen, unvollkommenen Werkzeugen. Serben wie Polen bezogen ihre metallenen Waffen von westlichen und distlichen Nachbarn. Nur die Krainer ahmten das Beispiel ihrer beutschen Nachbarn nach und wurden zu geschickten Eisenschmieden. Sie sind namentlich geschickte Nagelschmiede, deren sie zu Anfang dieses Jahrhunderts 8000 bis 10000 Centner lieferten. Die Slowaken arbeiten ebenfalls sleißig in Eisenhammern \*).

Beter der Große lieferte den Beweis, daß aus den bildfamen Russen auch tüchtige Metallarbeiter sich bilden lassen, indem er im Jahre 1712 die Eisenarbeitanstalt von Tula gründete, die gegenwärtig 20000 Personen beschäftigt. Gegenwärtig ist Tula eine großartige Fabrif, deren Arbeiter größtentheils zu Haus arbeiten. Man fertigt dort Gewehre, Somaware, Harmonisen und die berühmten Arbeiten in schwarzer Kunst. Die kaiserliche Gewehrsabrik ist in großartigem Maaßstade angelegt und zwecknäßig eingerichtet; sie kann jährlich 100,000 Flinten liefern \*\*).

In Bologba werben ebenfalls sogenannte Tula=Arbeiten gefertigt. Man gravirt auf eine Silberplatte eine Zeichnung tief ein, besttreicht sie mit einem aus Schwefel, Aupfer, Silber und Salzen gesmischten Brei, schmilzt benselben in die Bertiefungen ein und schleift bann die Platte, auf der die Gravirung in dauerhaftem Schwarz erscheint. In Bologda werden sehr feine Filigranarbeiten aus Silber gefertigt, die in Körbchen, Blumen und anderen Schmucksachen bestehen. Die Arbeiter, gewöhnliche Bauern, trieben diese Arbeit, die zwei ihrer Borfahren in Japan erlernt hatten, wo sie gefangen gewesen, ausschließlich \*\*\*).

Die Bearbeitung der Steine für architektonische Zwecke findet nur in den großen Hauptstädten Statt und wird dort ebenfalls, wie alle derartige Handarbeit, von Bauern ausgeführt. Sie bewältigen in den finnischen Granitbrüchen die größten Massen und verstehen est trefslich, mit geringen Mitteln dieselben in weite Ferne fortzuschaffen. Gilt es z. B. große Granitblöcke oder Säulen aus dem Innern des Landes nach der Seeküste zu bringen, so wählt man die nächste gerade Richtung. Bergauf werden Hunderte der kleinen Pferde vor die Last gelegt und von Hunderten von Menschen wird nachgeholsen, bis der Gipfel erreicht ist. Bon dort wird die Last in Bewegung gebracht und man läst sie sodann unter großem Jubel den Abhang binabvoltern.

Mus ben Erben fertigt man nachftbem Biegelfteine, bie na=

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, flaw. Bew. ber ofterr. Mon. I. 116 und S. 107.

\*\*) Camerou, Reiseabentheuer II. 65. Harthausen, Studien II. 521.

Boffart, das Kaiserreich Rußland. II. 526. Die Eisenwerfe liefern allerlei Stabeisen, Bleche, Gußstahl und andere Producte, gleich den westeuropäischen.

\*\*\*) Blasius, Reise I. 148.

mentlich in St. Petersburg ftart verbraucht werben. Statt ber Dachstegel bienen in ben Stabten Eisenplatten, auf bem Lande Breter, Schindeln und Strob.

Glas und Porzellan wird befonders in ben kaiferlichen Manufacturen in vorzüglicher Gute geliefert und Eriftalvasen und Spiegel werden in St. Betersburg von colossalen Dimisionen gefertigt. Im Umfange bes Reiches hatte man im Jahre 1830 schon 172 Glas = und

Criftalfabriten und 40 fur Borgellan und Kabence.

Gewöhnliche Topferei wird, außer in den Hauptstädten, nur gering betrieben. Als geschickte Topser werden die Slawen der öfterzeichischen Monarchie gerühmt, vor allen aber die Slowaken der Neograder und Neutraer Gespannschaft. Sie bringen ihre Topswaaren auf die Märkte und tauschen dasur Getraide ein. Die Thonwaaren aus Bolen und Litthauen, die ich gesehen, sind sehr mangelhaft, und Bearbeitung des Thones, so wie Brand und Glasur unvollkommen.

Mls Bimmermann arbeitet ber ruffifche Bauer, mit feiner Art ausgestattet, febr gewandt und bringt an Breterverfleibung und Balfen mit feinem Meffer nette Bergierungen an. In Bologba werben bon ben ruffifchen Bauern gang portreffliche Solgichnikereien ausgeführt, die in bem bortigen Bagar in großer Kulle ausgestellt find. In ben Wintertagen' fchnist ber Bauer in gang Rufland gern in Solz. Anochen und anberem Stoff. Wenn er im Berbit aus ben Stabten gurudfebrt, wo er burch fleinen Sanbel ober Sanbarbeit etwas verbient, fo bringt er fich Spielfachen, Raftchen u. f. w. mit, bie er bann wahrend bes Winters nachbilbet, um fie bann gum Frub= jahr auf ben Bertauf mit in die Stadt zu nehmen. Go fchnist er aus Solz, Kort, Fischgraten, Knochen allerlei Riedliches, wie fleine Tabafebofen von ber untern Baftrinde mehrerer Baume, theils mit Menschen = und Thiergruppen, oft in gar tomischen und grotesten Aften, theils mit façonirt burchbrochenen, mit Folie unterlegten Deceln verfeben und burch bie forgfamfte Busammensetzung verbunden. Dber es find niedliche Thee = und Toilettenkaften, Urm = und Salsbanber u. bergl. von Fischknochen, mit gart burchbrochenen Bergierungen von Blumenbuscheln, Laubgehangen, Gitterwerken und grabestenartiger Decoration, die in ber That an Zierlichkeit ber Formen, funftlerisch erfundener Bufammenftellung, mit Geschmad gewählter und ausge= führter Bilbung und gelungener Bollenbung faum noch etwas zu wunschen übrig laffen \*). Gar geschickt find bie ruffischen Bauern in ber Unfertigung von Gefagen aus Solz, woraus fie Teller, Schuffeln, Schachteln und Raften ichnigen. Bortrefflich find bie Dofen und Schachteln, Die fie aus Birfenrinde fertigen, Die fie uberaus ge= ichicft zusammenfugen und mit geschmachvollen Muftern preffen. Die

<sup>\*)</sup> Meyer, ruff. Denfin. II. 194. Blaffus R. I. 148. Rohl, Reifen in Rufl. und Rolen. II. 251 ff.

Deckel schließen ganz scharf, und biese elastischen Gefäße werben für flussige und trockne Gegenstände angewendet. Bekannt und nachgesahmt sind bei uns die Schnupftabaksdosen. Bu größeren Gefäßen, Rubeln und Trogen werden Lindenstämme ausgehölt (Kohl, Reisen in Rußl. II. 67). Die zweite Tasel dieses Bandes stellt eines jener aus Birkenrinde gefertigten chlindrischen Gefäße vor, deren Boden und zum Ausheben eingerichteter Deckel aus Tannenholz geschnitzt find. Es ist 634 Boll hoch und hat 4 Boll im Durchmesser (Ar. 3450 m. S.). Die eingepreßten Berzierungen sind überaus regelmäßig und geschmack-

voll, die Rugung febr fest schließenb.

Als geschickte Holzschniser und Tischler sind auch die Galizier befannt; in Kolbiszow im Tarnower Kreise fertigt man Kasten und Tische, die oft recht artig ausgelegt sind und die weit versührt wers den. An andern Orten werden kleine Hausgeräthe, Kinderspielzeug, Damens und Schachbrete, Schreibzeuge, Gewürzbüchsen gesertigt. Die polnischen Einwohner des Städtchens Bilgorai bestehen fast nur aus Korbstechtern und Siebmachern. Selbst Weiber und Kinder nehmen an der Arbeit Theil. Die Arbeitserzeugnisse mehrerer Familien werden dann von einem Manne übernommen und nach West und Ostzalizien, Südpreußen und Neurussland geführt. Manche dieser Haustrer arbeiten auch auf der Neise da, wo sie Material sinden, Gestechte und Siebe, einige lassen sich wo ste Material sinden, Gestechte und Siebe, einige lassen sich Moldau und Balachei und noch weiter. Sie sind gemeiniglich neun Monate auf der Reise und verweilen nur die drei Bintermonate in der Heimach \*).

Die Bearbeitung ber Thier = und Pflangenfafer gu Stricken, Sa= ben und Geweben ift bei allen flawischen Bolfern allgemein. Der ruffifche Bauer webt feine Rleiberftoffe meift felbft, gleich bem Kinnen, Litthauer und Bolen. Die Lieflander ftricken fehr niedliche Sandichube aus bunter Bolle in allerliebften Muftern. Die Dalmatinerinnen find gefdicte Spinnerinnen und Beberinnen; Die Gewebe ber Gerben aus Baumwolle und Linnen find febr forgfaltig und fauber ausgeführt. Bon großer Bedeutung find bie Leinwebereien ber Rrainer, Die treff= lichen Flache felbit bauen, beffen Felber fle mit ber forgfaltig gefam= melten Binterafche bungen. In Rrain fpinnen Manner, Frauen und Rinder, und im Binter oft bis Mitternacht. Der Sausvater vertheilt Die Arbeit, Rinder und Weiber fpinnen, er felbst weift bas Gespinnst ab und die Knechte weben. In den Binterabenden fommen die Spinner zum Besuch zu einander und verfurgen fich die Arbeit burch Gefang und Erzählungen. Neben bem Beben findet man in den Bergwerkbiftricten Krains das Spigenkloppeln. Aus Schafwolle wer= ben von Rindern und Weibern Strumpfe gestrickt und gewalft. Die Oftgaligier find geschickte Leinweber; je naber ber schlefischen Grange,

<sup>\*)</sup> Rohrer, flaw. Bewohner ber ofterr. Mon. I. 142,

besto besser ist die Leinwand. Die Sannafen Mahrens fertigen nur grobe Leinwand \*).

In Montenegro werben bie meisten landublichen Stoffe in ben Haufern selbst versertigt. Die Struka aus grober Wolle, die groben, buntwollenen Frauenschurzen, die Socken u. s. w. werben von den Frauen gemacht. Sie sticken auch die Hemdarmel und die Saume ihrer Tuchkleider sauber und geschmackvoll mit bunter Seide \*\*).

Eine sehr bedeutende Stelle in der slawischen Nationalindustrie nehmen die Bearbeitungen der verschiedenen Thierstoffe ein. Die Talgschmelzerei ist namentlich in Nußland ein altes und sehr ausgebreitetes Gewerbe. Die Ausfuhr des Talges hat immer zugenommen, 1768 wurde für 750,000 und 1793 für 4,279,000 Aubel Talg ausgesührt; in neuer Zeit hat sich die Aussuhr auf zehn Millionen Nubel gesteigert. Eben so wurde schon früh Seise, Leim, Wachs und Thran in

großen Maffen ins Ausland geschafft \*\*\*).

Sehr alt, verbreitet und vollendet ift bie Leberbereitung ber Ruffen. Sie fertigen Juchten, Saffian, Chagrin, weißes und braunes Sandichubleder, gelbes famisches Leber, Sohlenleber, Ralb = und Bodleber in mannichfacher Geftalt. Gang eigenthumlich ift ben Ruffen Die Bereitung bes Juchtenlebers, bas anderwarts in biefer Gute noch nicht bergestellt worben. Die echten Juchten muffen einen angenehmen Geruch und eine helle Farbe haben, weich febn, wie verbranntes Leber schmeden und ein Geräusch verursachen, wenn fie zwischen ben Fingern gerieben werben. Den eigenthumlichen Geruch erhalten fie burch ben Birfentheer. Die Juchten werben auf ben meiften ruffischen Dorfern von ben Bauern gemacht. Um Onegafee und im Norden, wo die Eiche fehlt, nimmt man zur Leberbereitung die Rinde ber Saalweibe, Die, mit Safermehl gemifcht, Anfange magig, bann ftarter und zulett wieder schwacher ben Sauten zugesetzt wird, bis in drei Monaten bas Leber fertig ift. Die Sauptjuchtenfabricationen find in Jaroflowl, Biatta, Kafan, Mostau, Bologda, Nifdynei Nowgorob, Bladimir und Pftow. Die besten Saffiane fommen aus Aftrachan und Rafan, wo auch vortrefflicher Chagrin gefertigt wird; Ralb= und Soblenleder liefert namentlich Mostau +).

Berühmt wegen seiner Lebersabriken ist das Städtchen Torschok, wo alle Arten von Stiefeln und Schuhen in zahllosen Formen und Farben, mit Gold und Silber gestickt, gesertigt werden (D. Meyer,

ruff. Denfmaler. II. 24).

Sierher gehort endlich auch die Bereitung bes Fischleims und bes Caviars. Der Fischleim wird am caspischen Meer, an ber

+) Stord, Gem. b. r. R. II. 82, 222 ff.

<sup>\*)</sup> v. Rohrer a. a. D. I. 146. Storch, Gem. b. r. R. II. 227 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bilfinson, Montenegro. I. 253. Kohl, Dalm. I. 313. \*\*\*) S. bes. Storch, Gem. b. r. R. II. 217. v. Rheben, bas Kaiserr. Rust. S. 30.

Bolga, am Ural, Onieper, Don, Ob und Irthich aus ber Schwimmblase ber Hausen und anderer Fischarten gewonnen. Sie wird frisch eingewässert, von der außeren Haut befreit, gepreßt und getrocknet. Die beste Sorte bat eine Kraussorm.

Der Caviar wird aus bem Noggen der großern Fische, namentlich der Store, gemacht. Der gemeine, körnig gepreßte Caviar ist am schärsten gesalzen, der körnige ungepreßte wird mit Salz in Fässer gepackt. Der ungesalzue wird mit einer Lage Fischsett vor der Luft bewahrt.

Schon Beter ber Große begünstigte die Anlage von Fabriken und zog viele Ausländer ins Reich. Seine Nachfolger sind diesem Beispiele gefolgt, und es eristiren gegenwärtig im Neiche eine große Anzahl Fabriken, sowohl in den großen Städten, als auch auf dem Lande. Bereits unter Katharina II. bestanden im Jahre 1776 nicht weniger als 478 Fabriken, die seitdem nur vermehrt worden sind \*). Auch in Rußland hat man die im Westen von Europa gemachten Ersindungen sorgfältig benutzt und namentlich auch die Kraft des Dampses beim Fabrikwesen in Anwendung gebracht.

# Das Familienleben

ift bei allen flawischen Bolfern auf die Che gegrundet und je nach dem mehr ober minder gebruckten Buftand bes Bolfes mehr ober me= niger ausgebildet. Mit bem Mangel an Gigenthum, fagt Blaffus (R. II. 182), bangt ber Mangel an Familiengefühl gusammen, ber alle ruffifchen Bauern charafterifirt. Der hiefige Bauer bat fein Gefubl fur die Dauer eines Geschlechts. Fragt man ibn, von welcher Kamilie er fet, so ift die Antwort, er wiffe es nicht. Ein Bruber ober Grofvater ftebt bem Bauer innerlich nur noch wenig nabe, und fur Seitenverwandtschaften im zweiten Grade giebt es faum noch ge= brauchliche Ramen, geschweige Gefühle. Gin jeber lebt ifolirt fur fich bin. Gine Folge bavon ift ber Mangel an Familiennamen, ber unter ben ruffifchen Bauern fast gang allgemein ift. Jeber bat nur einen einzigen Ramen, ben er bem feines Baters beifugt. Der altefte Cobn erhalt zuweilen ben Namen bes Grofvaters, um eine gufammenbangende Reibe bervorzurufen. Bei mehreren Cobnen fallt biefer Busammenhang naturlich auch weg. Nimmt ein Bauer, falls er in ben Burgerstand übergeht, einen Familiennamen an, fo wird biefer ge= wohnlich von einer bezeichnenden Gigenschaft, einem Spiknamen und bergleichen entlehnt. Solcher Familiennamen giebt es viele fehr un= faubere. Indeffen wird, wie wir weiterhin feben werben, biefe Er= scheinung in gang anderem Lichte fich zeigen, wenn wir feben, welchen Gemeinbefinn ber Bauer in Rugland entwickelt und wie bei ibm bie

<sup>\*)</sup> v. Rehden, das Raiferr. Rugl. C. 32.

Familie in ber Gemeinde aufgeht, wo Gleichheit Aller unter bem

Saupte, bem Alten, beftebt.

Bei ben Ruthenen und Rleinruffen halten bie Familien mehr zusammen. Dort bleibt eine Familie mit allen ihren Sproglingen, Sohnen, Tochtern und Enteln fo lange als moglich unter einem und bemfelben Dache, unter ber Kubrung bes alten Baters. Der Bater ift ber Beberricher ber Familie, Alles wird von ihm geleitet, fogar bie Beschäftigung ber Frauen. Rach ben Fahigfeiten feiner Gobne und Schwiegertochter vertheilt er bie Arbeiten. Gein fabigfter Sobn erthalt nach bem Tobe bas Sausregiment. Alles gehorcht feinem Be= feble. Gein bloges Erscheinen reicht bin, fleine Sandel zu schlichten. Ein Cobn muß ben Biebbanbel treiben, ein anderer als Fuhrmann in bie Kerne gieben; find mehrere Cobne porbanden, fo muß einer mit Gifenwaaren banbeln ober fonft wie feinen Lebensunterhalt verbienen. Gine Tochter hilft ber Mutter in ber Sauswirthschaft, mabrend andere fpinnen, weben und mit Gespinnst und Gewebe handeln \*).

Much bei ben fublichen Glawen berrichen abnliche Gitten, Die auf die naturlichen Gefühle der Liebe, des Gehorfams und ber Berehrung bes Alters gegrundet find, und ben Familienvater als ben Beren und Lenfer anerkennen. Gebr lebhaften Familienfinn finden wir bei ben Morlafen, Montenearinern, Glamoniern und Gerben.

Die Che wird bei allen flawischen Bolfern von den Eltern bes Brautpaares meift ichon in fruber Jugend beffelben verabrebet, gang nach ber alten orientalischen Gitte. Bei ben leibeigenen Banern Bo= lens ift oft ber Grundberr ber Cheftifter, in ben ruffischen Gemeinben bleibt biefe nicht ohne Ginflug barauf. Chelofigfeit ift unter ben ruffischen Bauern unerhort.

Die frube Berlobung, ja Trauung bat in Rugland eine gang eigenthumliche Ericheinung hervorgebracht. Wenn ein Familienvater einen Sohn hat, fo benft er bemfelben fobald als moglich eine Bfle= gerin, fich aber eine anderweite Wehulfin zu verschaffen. Er ver= beirathet benfelben oft bereits im 6. Lebensjahre mit einem erwach= fenen Madchen von 20 und mehr Jahren. Man fah daher in ruf= fischen Bauerbaufern junge Frauen von 24 Jahren, Die ihre feche Jahr alten angetrauten Chemanner auf ben Urmen umbertrugen, nicht felten aber mit ihrem Schwiegervater in einem febr vertrauten Berhaltniffe lebten.

Bei ben fublichen Glawen finden allerdings auch frube Berlobungen Statt. und die migelie fallen eine mis eine Den ni

In Rugland, namentlich im Norden ift es Sitte, bag alliabr= lich zu bestimmter Beit die jungen beiratheluftigen Mabchen und Manner gu einer Art Brautschau fich an einen bestimmten Ort begeben. Go fommen jahrlich eine Menge eheluftiger Mabchen auf

<sup>\*)</sup> Rohl, Reisen in Rugland III. 34. | grudbrotog . Da label (\*\*

Rahnen, Barken und Aloffen vom Jug und ber Suchona ber nach Sie haben ihr Brautgut bei fich und ftellen fich mit bemfelben in Reihen auf ben grunen Marktplat. Dann finden fich auch die beiratheluftigen Manner ein und wahlen aus ben Fremben nach Unfebn und Beschaffenheit ber Sabe Die funftige Lebensgefahrtin \*).

In Betersburg felbst findet am zweiten Bfingftfeiertage die Brautschau ber ruffischen Raufleute Statt. Es versammeln fich bann alle erwachsenen jungen Kaufmannssohne und Kaufmannstochter zu gegenfeitiger Beschauung. Die Mabchen fteben in ihrem schonften Staate in einer Reihe an ben Blumenbeeten, Die Mutter binter ihnen. Gie haben alles Glanzende aus ihren eigenen und ben Garberoben ihrer Großmutter an sich, und manche find gang mit Gold, Berlen und Ebelfteinen überfaet. Ja man verfichert, bag einft eine Mutter ihrer Tochter, die bereits mit allem vorrathigen Schmuck behangen, noch fechs Dugend vergoldete Theeloffel an goldene Schnure gebunden neben ben Perlenschnuren als Collier um ben Sals gehangt, und ibr in den Gurtel rund herum brei Dugend Egloffel und vorn und binten freuzweis zwei große Bunschloffel geftect habe. Die Mabchen find biet geschminft. Bor biefer Mabdenreibe geben nun bie jungen Manner mit ihren Batern, mit bubich gefraufelten Barten, in langen, feintuchnen Kaftans auf und ab und versuchen hie und ba eine Unterhaltung angutnupfen. Acht Tage nach biefer Zusammenfunft wird eine zweite veranstaltet und mit Beihulfe von Berwandten und Bwischenhandlern bie Sache gang in Ordnung gebracht. Doch ift biefe Sitte in ben letten Jahren in Betersburg in Abnahme gefommen \*\*).

Im Allgemeinen ift fie bem flawischen Charafter fremd und wohl erst burch die finnischen Nachbarn zu ben Ruffen gefommen. In ben Beiten vor Beter bem Großen gefchah bie Berabrebung ber Che nur burch bie Eltern, wie es auch bei ben Gubflawen noch Sitte ift; Die Bermahlung fand meift fehr jung Statt. Gemeiniglich fuchte ber Bater einer Tochter fur biefe unter ben jungen Mannern fich einen Schwiegersohn, ber fobann mit feinen Eltern Rudfprache nahm. Der Brautigam befam die Braut aber vor ber Trauung nicht zu feben. Mur die Mutter und Bermandtinnen beffelben durften fie fich be= trachten. Die Bater bes Brautpaares Schloffen bann einen Bertrag, ber Bater bes Brautigams nannte bie Gumme, bie er bem Cobne mitgeben wollte, benn bie Braut erhielt in alter Beit, nach orienta= lischer Sitte, nur geringe Mitgift. Spater traten Beranderungen in der Sitte ein und die Ruffen schloffen fich ben europäischen Ge= brauchen an. Doch beschenften fich Braut und Brautigam gegenseitig nach ber Berlobuna.

Durch die Trauung wurde ber Brautigam ber Berr ber Braut,

<sup>\*)</sup> Blafins, Reife in Rugland I. 213.

<sup>\*\*)</sup> Robl, Ct. Betereburg I. 76. Dreißig Jahre in Rugl. II. 134 ff.

fie ging baburch aus ber Gewalt bes Baters in bie ihres Gatten über. Bevor die Braut aber in die Rirche gur Trauung geführt wurde, widerfeste fie fich aus allen Rraften, bis fie endlich von zwei Matronen mit scheinbarer Gewalt gezwungen wurde, bas vaterliche Saus gu verlaffen. Indeffen fubr fie auf bem Wege bortbin fort, unter bem Schleier, ber ihr Geficht bebectte, zu ichreien und zu weinen. Balb nach ber Braut fam ber Brautigam mit feinen Freunden in Die Rirche; er batte einen ansehnlichen Becher mit Meth bei fich. Go wie ber Priefter bie Trauung vollzogen hatte, fo trant bie Braut bem Brautigam aus bem Becher zu. Er trant und ließ ben Becher fallen, ben er fowohl als bie Braut zu gertreten ober wenigftens mit bem Suge zu beruhren fuchten, ba man glaubte, bag biejenige Berson in ber Che die Berrschaft fubren werbe, ber bieg gelange. Die angetraute Braut febrte mit entichleiertem Geficht, unter ben oft febr fraftigen Scherzen ber Anaben und Mabchen, in bas Saus ihrer Eltern zurud, wo ein Gaftmahl bereitet war. Das Brautpaar faß am oberen Ende ber Tafel; es fpielten Mufikanten, und zwei nactte Manner, welche bas Brautpaar aus ber Kirche begleitet, fubr= ten einen langen Tang vor ber Sochzeitgefellschaft auf. Nachbem bie Gafte, auch Braut und Brautigam tuchtig getrunten, begab fich bas Brautpaar zu Bett. Die Sochzeit bauerte mehrere Tage, bann gog bie Braut zu bem Brautigam. Dieg waren, mit mehr ober weniger Ausführlichkeit, je nach bem Range ber Brautleute, Die Sochzeitcere= monien ber alten Ruffen \*).

Es fehlten aber auch nicht symbolische Sandlungen, welche bie Berrichaft bes Mannes über bie Frau andeuten follten. Go mußte bie Braut nach ber Trauung ben Schuh ober Rug ihres Mannes mit ber Stirn berubren, wogegen er fie, um ihr feine Liebe und feinen Schutz anzubeuten, mit feinem Oberfleibe bebectte. Rach ber Berlobung nabm ber Brautvater eine neue Beitsche, gab feiner Toch= ter einige fanfte Streiche und fagte gu ihr: Diefe letten Streiche, liebe Tochter, erinnern Dich an die vaterliche Gewalt, unter welcher Du bisher ftanbeft. Diefe bort nicht auf, geht aber in andere Sande uber. Wenn Du Deinem Manne nicht gehorcheft, fo wird er Dich ftatt meiner mit biefer Beitsche ftrafen. Damit übergab ber Bater Die Beitide bem Brautigam und biefer erwiderte: 3ch glaube nicht, baß ich bieses Inftrument brauchen werbe, boch will ich es, als ein ichagbares Geschent, annehmen und aufbewahren. Nach ber Brautnacht erfolgte bie Brufung ber Beichen jungfraulicher Unberührtheit ber Braut. Fehlten biefe, fo ward bie Braut wieder heimgeschickt \*\*).

Die Soch geiten bes Bolfes werben noch jett bei ben Ruffen mit offentlichem Aufzuge gefeiert. Un ber Spige beffelben geht eine

<sup>\*)</sup> Meiners Bergleichung II. 182. \*\*) Meiners a. a. D. II. 168.

einformige, meist erbarmliche Muste. Dann folgt mit bunten Banbern aufgeputzt ber Ordner des Zuges, unerschöpflich an Scherz und Beiterkeit, die er auf offner Straße verschwendet. Die Hauptrolle scheint die Mutter der Braut zu spielen, die, eine rothe, symbolische Fahne in der Hand, tanzend, springend und singend vor dem Brautpaare hergeht und ausgelassen munter ist, weil sie die rothe Fahne trägt. Denn dieß wurde nicht Statt sinden, wenn an der Braut ein Makel haftete. Biele hundert Menschen folgen dem Brautpaare, alle tanzend und springend nach dem allgemeinen Tact, auch wo sie von der weit voraussichreitenden Mustet nichts horen können. Ist der Zug stunbenlang durch die Hauptstraßen der Stadt hin- und hergezogen, so beginnt Essen und Trinken und der fröhliche Tanz oft unter freien Simmel \*).

In ahnlicher Beise feiern auch die Bolen die Hochzeiten, und auch die Morlaken halten einen offentlichen Aufzug, wobei die Besgleiter mit Flinten und kleinen Waffen versehen sind. Die Hauptperson ist der Stariswat oder Aelteste, dessen Aufgabe es ist, die Jugend zur Freude zu stimmen. Er macht die lächerlichsten Gebärzben, Sprünge und Ausrufe. Auf der Insel Blarine muß er der jungen Frau, während sie aus der Kirche tritt, mit dem blossen

Cabel ben Brautfrang vom Ropfe nehmen \*\*).

Bei den Montenegrinern wird den jungen Leuten eine größere Stimme bei der Wahl der fünftigen Lebensgefährten gelassen. In der Negel läßt der junge Liebhaber durch einen seiner älteren Berwandten bei den Eltern des Mädchens um deren Hand anhalten, aber es kommt doch auch vor, daß er seine Braut, im Fall deren Eltern ihm nicht geneigt sind, gewaltsam entsührt und von dem Popen sich mit ihr trauen läßt. Das Weitere machen dann die beidersseitigen Eltern aus. Ein Heirathsgut erhält die Braut so wenig als bei den Russen \*\*\*).

Chefcheibungen find im Allgemeinen felten bei den Slawen, eben fo felten, wie Chelofigfeit. In Montenegro ift Feindschaft unter

Bermandten Urfache bagu.

Die Stellung ber Frauen ist bei den Slawen im Allgemeinen und ursprünglich ähnlich der der Orientalinnen. Der Russe wie der Serbe sagt: Die Frauen haben lange Haare und kurzen Berstand. Noch im 17. Jahrhundert waren vornehmere russische Damen nie öffentlich zu sehen. Erst seit Peter dem Großen und unter der Regierung der kaiserlichen Nachfolgerinnen errangen sie sich eine freiere Stellung.

Bei ben Gubflawen find Madchen burchaus nicht beschrantt, bffentlich und unter ben Junglingen zu erscheinen, eben so bei ben

<sup>\*)</sup> Blafins II. 285. Rohl, Reisen in Aufl. II. 282 ff.

\*\*) v. Rohrer, die flaw. Bewoh. der öfterr. Monarchie II. 97 und 120.

\*\*\*) Wilkinson I. 246. Vialla I. 255.

Montenegrinern. Die morlakischen und serbischen Jungfrauen tragen ein rundes, knappes, flachbeckeliges Mützchen aus rothem Tuche, das sie fast nie ablegen. Wollte ein Mann diese Mütze mit der Hand berühren, so würde er eine grobe Zurechtweisung erfahren. Den gesallnen Jungfrauen wird diese Mütze mit Gewalt abgenommen und sie dürsen sie nicht mehr tragen. Die Strase vollziehen die Freundinnen, zuweilen auch die Priester. Ehedem wurden bei den serbischen Stämmen an der Bai von Cattaro gefallene Jungfrauen auf einen öffentlichen Platz geführt und gesteinigt \*).

Die jungen montenegriner Madchen werben von den Mannern ganz eigenthumlich behandelt. Man fummert sich wenig um fie, wurde aber auch irgend eine Bertraulichkeit, namentlich von Fremden,

nicht bulben \*\*).

Die Frauen theilen übrigens bei allen Slawen die Arbeit des Mannes, ja sie mussen oft die schweren Arbeiten übernehmen, wenn die Familie dem Bauernstande angehort. Die Frauen der Kausseute dagegen arbeiten so wenig als möglich. Um den Haushalt kummern sie sich gar nicht, weibliche Arbeiten kennen sie nicht, sie kauen den ganzen Tag die Kerne der Sonnenblumen. Dieser Müßiggang sührt dann nur zu oft zu allen Arten von Excessen, und Liedessintriken und Liederlichkeit sind unter den Kausmannöfrauen, die nach alter Sitte leben, gar häusig. In den Bürgerhäusern arbeitet die russische Hausfrau auch nicht, und keine Frau bedient Gäste und Kunden in Gasthäusern und Kausläden der Bartrussen. Ihr Hauptvergnügen besteht in Put, Baden, Spielen \*\*\*).

Die früheren Reisebeschreiber erzählen viel von den Prügeln, welche die Weiber bei den Slawen nicht blos erhielten, sondern sogar als Liebeszeichen ihrer Manner verlangten. Man erzählte dieß von den polnischen und russtschen, wie von den südslawischen Weisbern. Die neueren Reisenden wissen wenig davon zu berichten †). Wohl aber bemerken sie, daß die Ammen, namentlich bei den höhern Ständen Russlands, eine sehr bedeutende Stellung in der Familie einnehmen, die sie denn auch zur Geltendmachung ihres Einslusses benuhen. So lange das Kind an ihrer Brust ist, wird jeder ihrer Wünsche und jede ihrer Launen mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit erssullt, da man ihnen den größten Einsluß auf das kleine Wesen zusschreibt. Später bleiben sie in der Familie und haben meist eine gewichtige Stimme ††).

<sup>\*)</sup> Kohl, Dalmatien II. 183. \*\*) Kohl, Dalm. I. 276 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Blafins R. I. 90. 158. Sarthaufen, Stubien II. 518. Mitschie S. 243. Cromers Polen S. 102.

<sup>†)</sup> Meiners Bergleichung II. 168. v. Rohrer, flaw. Bew. II. 97. ††) S. besond. Kohl Betersburg I. 134, wo zahlreiche Beispiele von ber Gewichtigkeit, aber auch von den Migbrauchen der rusussigen Ammen.

Die übrigen Diener ber Familien werben wenig beachtet. Der polnische und ruffische Abel hat stets eine große Anzahl berselben, für beren Kleidung, Rahrung und Aufenthalt er sie selbst sorgen läßt. Eine bedeutendere Rolle spielen die Koche, die in Außland meist gesborene Franzosen sind, welche namhafte Summen erübrigen, oft auch große Geltung bei ihren Herren zu erlangen verstehen. Neben ihnen siguriren westeuropäische Gouvernanten. Seltener gelangt der Leibs

futscher zu größerem Ginfluß \*).

Der polnische Abel bes 16. Jahrhunderts hatte von den beut= fchen Rachbarn bie Sitte angenommen, feine Gobne an befreundete Ebelleute zu schicken, wo fie in ein Berhaltniß traten, bas bem ber beutschen Knappen abnlich war (Cromer 102). Die polnischen und rufftichen Großen, namentlich aber ber Zaar, bielten fich ehebem gur Ergogung 3 werge und Rarren, an benen fogar Beter ber Große in Mußestunden Gefallen fand. Roch beutiges Tages findet man auf polnischen Schloffern Juden als Sofnarren, Die, wie bei uns bie Sunde, zur Familie geboren. Gie find beim Berrn im Bimmer, effen an feiner Tafel, find aber bie Gundenbocke bes gangen Saufes. Gie werben elegant gefleibet, haben Spignamen und werben von Allen unmäßig gefüttert, mit Bucker ober Rhabarber, wie es beliebt. Der Hausjude bient ben Rinbern als Schaufelpferd, Dobfe, Tangbar, Efel, wobei er oft berumgegerrt und bann gezwungen wirb, eine gange Schuffel voll Sprup zur Belohnung auszuleden. Sonntags ward er mastirt als Negertonig, Bramane, Pluto, Ziegenbock u. f. w. Bisweilen fett es aber auch ernfthafte Brugel \*\*).

Für die Erziehung der Jugend geschah in früherer Zeit gar wenig in slawischen Landen. Die Kinder der Landeute wachsen im Hause ohne sonderliche Pflege heran. Der russische Bauer kann keine Zeit auf die Pflege der Kleinen verwenden. Der Säugling sitzt vom Morgen dis Abend in seiner Wiege oder er liegt auf der Erde, und kriecht in einigen Monaten mit Gewandtheit. Die ringsum geschlossene Wiege hängt an dem langen elastischen Arme eines Hebeld frei in der Lust in der Mitte der Stube. Nührt sich das Kind, so seht man die Wiege im Vorbeigehen in verticale schwingende Bewegung und kummert sich weiter nicht um sie und ihre Bewohner. An einem Orte sah Blasius eine schwarze Kabe zur Bewegerin der Wiege abgerichtet, die außerdem das Kind durch ihre Possen zu amusstren suchte. Die Mutter, deren Milch nicht reichlich vorhanden, tränkt das Kleine oft mit Kuhmilch, welche in einem Kuhhorn, das an ein Kuheuter

\*\*) Rohl, Reifen in Rugland und Polen III. 122.

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes Leibkutschers Illa, ber seinem Herrn, bem Kaifer Alexander, ahnlich, wie der Mameluf Rustan Napoleon, der treueste Begleiter im Leben, wie nach seinem Tode war, s. Kohl. Petersburg I. 128 Die Gewandtheit und Anhänglichkeit der russischen Diener wird von allen Reisenden gerühmt.

befestigt ift, bem Kinde über ben Mund von der Decke herabhangt. Meist nimmt sich die Großmutter oder altere Schwester der Kleinen an. Sobald sie gehen können, sind sie ganz sich selbst überlassen und Niemand stort sie in ihren Bergnügungen. Die Bekleidung ist hochst einfach. Man giebt ihnen, wenn sie allgemach zu Kraften kommen, angemessen Beschäftigungen, und so entwickelt sich in ihnen zeitig die große Geschicklichkeit zu allen Dingen, die den flawischen, namentslich den russischen Landmann auszeichnet. Die moralische Erziehung beschränkt sich auf die frühe Gewöhnung an ein anständiges, hofsliches und kluges Betragen, an Ehrsucht und Gehorsam gegen die Eltern, an Geschwisterliebe, Mildthätigkeit, Gastsreiheit und Dienstefertigkeit. In der Ehrsucht gegen Alles, was die Religion und den Kaiser betrifft, geben die Eltern stets mit gutem Beispiel voran \*).

Die Erziehung ber mittlern und hohern Stande ift in Rufland in neuer Zeit wesentlich vom Staate gefordert worden. Für die Madschenerziehung find großartige Anstalten errichtet, wie z. B. das Madscheninstitut im Smolnoikloster zu St. Petersburg; für die Ausbildung künftiger Staats und Kirchendiener aller Art sind umfassende Ans

stalten vorhanden, wie wir fpater feben werben.

Im Allgemeinen konnen wir ben Sat aufstellen, daß bei ben flawischen Bolkern, gleich ben Orientalen, das Familienleben noch in ursprünglicher Kraft und Burbe vorhanden, und daß es nur hie und da burch die Leibeigenschaft in den niederen Schichten und durch die zersetzende westeuropäische Civilisation in seiner Innigkeit gestort wird.

## Das gefellige Leben

ber flawischen Bolker bietet viele erfreuliche Erscheinungen in ber großen, burch Lage und Klima bedingten Mannichfaltigkeit. Der Slawe ist da, wo er nicht durch die Banden der Leibeigenschaft gestrückt wird, frohlich, heiter, genügsam, höflich und überaus dienstefertig; er ist empfänglich für die Gefühle der Freundschaft, die jedoch bei eintretenden Täuschungen sich leicht in Haß und Nache umsetzen; diese Gefühle erscheinen am heftigsten bei den Südzlawen, namentelich den Serben, besonders aber bei den Morlaken und Montenegrienern, bei denen sie auf der einen Seite in der Brüder= und Schwessterschaft, auf der anderen in der Blutrache ans Licht treten.

Die Brüberschaft ber Morlaken, Pobratimstwo, und die Schwesterschaft, Posestrimstwo, ist ein Freundschaftsbund auf Leben und Tod, den junge Leute eingehen — eine Erscheinung, die auch bei den alten Islandern vorkam. Dieser Bund wurde feierlich einz gegangen und in der Kirche von dem Priester eingesegnet, nach=

<sup>\*)</sup> Blafins, Reif. in Rugland I. 232. Schaffer, Befchreib. bes ruff. Reiches I. 134.

bem er durch Cibschwure bekräftigt worden. Die Auflösung einer solchen Bruder = ober Schwesterschaft gab der Gemeinde großes Aersaerniß \*).

Die Blutrache, die wir bei den Amerikanern wie bei den Kaukastern, Arabern und Germanen angetrossen, hat sich namentlich unter den Montenegrinern ziemlich unter ahnlichen Formen erhalten wie bei den genannten Bolkern. Wir kommen bei Betrachtung des öffentlichen Lebens darauf zurück.

Ein wesentlicher Bug im Charafter aller flawischen Bolfer ift die große Mildthatigkeit gegen Bedürftige, und die Gaftfreundsichaft, die der polnische Sdelmann wie der ruffische Bauer, der Serbe wie der Kroate für heilige Pflicht halt und freundlich übt.

Der ruffifche Bauer wie ber ftabtische Bartruffe überreicht fei= nem Gafte Brot und Salz zum Billfommen \*\*). Der Montenegriner begrußt benfelben mit Flinten = und Biftolenschuffen, die nicht eber enden, bis er in die Bohnung bes Gaftfreundes eingetreten. Da= zwischen ertonen laute Freudenrufe \*\*\*). Gine andere achtslawische Sitte ift bas vielfache Ruffen beim Bieberfehn alter Befannten und bei ber Anfunft von Gaften. Dieß fanden bereits die Reisenden im 16. und 17. Jahrhundert in Rugland, wo die Sausfrau, wenn fie ben Gaften nach Tifch ben Ehrentrunk gereicht, fich ihren Ruffen überlaffen mußte +). Noch jest ift bas Ruffen auf Stirn und Bange in ber hohern ruffischen Gefellichaft febr in Brauch. Bei ben Mor= laten tuffen fich Mabchen und Junglinge, wenn fie fich begegnen. In Montenegro fuffen ben eintretenben Gaft fammtliche anwefenbe Manner auf ben Mund, mahrend bie Frau bem Fremben nur bie Sand fußt. Der polnische Leibeigne fußt bem Berrn und feinen Freunden ben Rockzipfel, ben er fich tiefbeugend mit ber Sand fagt und an feine Lippen bringt. Je naber ber beutschen Granze, befto mehr nimmt die Gitte ab ++).

Betrachten wir die geselligen Unterhaltungen der stamischen Bolfer, so sinden wir in den Bergen der Montenegriner eine
eigenthumliche Sitte, die sich dis nach Bosnien und die benachbarten
Donaulander erstreckt, nämlich die Sitte der Lauten Zwiegespräche.
Der Reisende ist in diesen Gegenden stets von einem Gesumme unheimlicher Stimmen umgeben. Es tont vom Thale herauf, von den
Bergen herab, aus der Rahe und aus der Ferne. Es tont, wie ein

<sup>\*)</sup> Fortis, Reif. in Dalm. I. 113. Rohl, Dalm. II. 236 ff. Bergl. Mone, Gefch. bes nordl. heibenthums II. 273.

<sup>\*\*)</sup> Barthausen, Studien II. 31.

\*\*\*) Wilfinson, Dalm. I. 264. Kohl, Dalm. I. 294 f.

†) Meiners Bergleichung II. 171 ff.

<sup>†)</sup> Meiners Bergleichung II. 171 ff. ††) Ueber das Bilifum, Willsommen der Kroaten, f. Morgenblatt 1852. Nr. 21 und 22.

bumpfes Geheul, und man foll babei auf unglaubliche Entfernungen

jedes Wort beutlich verfteben \*).

Bu ben geselligen Unterhaltungen gehören namentlich die Tänze, die bei allen Slawen vorkommen. Die Tänze der Slawen sind mit Musst und Gesang begleitet und stammen zum Theil noch aus dem Heibenthum, wie z. B. die Korowoda, welche die russischen Bauermädchen aufsühren. Die Alten stellten eine mit Bändern geschmückte Birke auf und tanzten, mit den Händen sich sassen, im Kreise um den Baum, den sie ins Wasser warsen. Aus den in den Wellen sich bildenden Kreisen schlossen sie auf die Zukunst. Jest vertritt das hübscheste Mädchen im Dorfe die Stelle des Baumes. Die Bewegungen des Tanzes sind langsam und gemessen, die Melodie ist äußerst einsach und fast melancholisch, wie alle Melodien der Slawen.

Der Saupttang ber Rleinruffen ift bie Rafaticha, Die fich auch bei ben Grofruffen Freunde verschafft hat. Der Tang wird von einem einzigen Baare aufgeführt. Der Tanger lodt bie Tangerin, Die er fich auserwählt hat, mit allerlei Liebeszeichen in ben Kreis ber Bufchauer hinein, ober er gieht auch ein Madden mit Gewalt berbei, bie, wenn fie nur erft einmal ben Tang begonnen, fobalb nicht mube wird. Die Bewegungen bes Madchens find nicht fo rafch und ausbrucksvoll, wie die des Burichen. Doch wendet fie auch zuweilen bas ben ruffifchen Tangern eigenthumliche Achfelguden und Ropfwerfen an, und bann eine fehr haufig wiedertehrende, abwehrende Bewegung mit ben Sanben, indem fie ben Ropf gur Geite wendet. Die Beine, bie ber Tanger oft betrachtet, und von benen er ben Belg vorn zuruckschlagt, baben babei jedoch nicht die Sauptrolle. Er bewegt beftanbig ben Raden bin und ber, gudt mit ben Schultern auf und nieber, wiegt ben Obertorper auf ben Suften und braucht Urme, Sande und Gefichtsmusteln, um dem Tang moglichften Ausbruck gu geben. Der Ginn bes Tanges ift bie Liebeserflarung bes Burichen und bas Sprobethun bes Mabchens, bas fie burch Berhullen bes Befichts mit beiben Sanden barftellt. Der Buriche tangt bann oft verzweiflungsvoll aus bem Saufen ber Zuschauer hinaus, fehrt wieber um, endlich fturgt fich bas Paar in die Arme \*\*).

Bei ben Großruffen treten oft Solotänzer auf, beren wir bei ben Kaukastern gesunden haben. Die Männer bilden einen Kreis um den Tänzer, der seine Bewegungen mit der Bioline und mit Gesang oft selbst begleitet. Die Bewegungen sind mannichfaltig. Bald knickt der Tänzer plotlich zusammen und ruht auf dem eingezogenen Beine, während er das andere parallel dem Boden hinausstreckt, und bald fährt er jauchzend wieder empor; oft wiederholt er dieß Einknicken

\*\*) Robl, Reifen in Rugl. und Bolen II. 286 ff.

<sup>\*)</sup> Rohl, Dalm. I. 394. Wilfinson I. 243. Vialla I. 180.

und Auffahren mehrmals hinter einander, wahrend bie Bufchauer

ihm reichlich Beifall fpenben.

Die Tanze ber Bolen find lebhafter und mannichfaltiger. Die Bolonaise ist nichts als ein veredelter Gang, bei welchem ber Tanzer seine Dame aufsuhrt, und sich bemuht, sie von ihrer schönsten Seite zu zeigen. Der Masureetanz ist, wie der deutsche Walzer, in Dreisvierteltact; er ist aber reicher an Stellungen und Figuren \*).

Die Nationaltange ber Gubflawen werben theils vom Dubelfact, theils von ber einsaitigen Laute, ber Gusla, begleitet. Einige werben nur von Dannern ausgeführt. Go führten bie Ginwohner in Rifano vor bem Konige von Sachsen im Jahre 1838 einen Tang auf, bei welchem fie Kreife bilbeten. Bier Tanger in ber Mitte bielten fich an einander mittels eines weißen Tuches, bas fie mit ben Sanben über die Schultern bes Nachststehenden schlangen. Go tanzten fie mit einer besondern, fich schautelnden Bewegung im Rreise herum und sangen bazu zweistimmig ibre Nationallieder, indem jedes Baar zum Schluffe feines Gefanges ben Ropf links nach ber Schulter bes Rachften wandte, wohl um benjelben baran zu erinnern, baf bie Reibe an ibm feb. Der Gefang begann an einer Geite bes Rreifes und ward in gleicher Beife von allen Uebrigen ber Reihe nach wiederholt. Go ging es fort bis zum Ende, immer vier Tanger in ber Mitte bes Rreifes. Die Gefange waren beroifchen Inhalts. (Biafoletto, Reise S. M. bes Konigs von Sachsen. D. v. Gutschmidt S. 55 f.)

In Eurzola fo wie Spalato wurde por bemfelben boben Reifenden ein anderer Tang, die Moresca, aufgeführt, der eine geschicht= liche Thatfache ursprunglich bargestellt zu haben scheint. Er ward auf einem mit Erbe überschütteten freisrunden Solzfußboden unter einer Mufikbegleitung von fehr eintoniger Art von 10-12 Paar Mannern gehalten. Die Tanger waren in romischem Roftum, Die eine Partei weiß, die andere fchwarz gefleibet, jede mit eigener Fahne. Die Tanger führten in beiben Sanben furge zweischneibige Schwerter mit abgerundeter Spike. Der Tang begann mit gegenseitig broben= ben und herausfordernben Gebarben. Dann begann ein nach bem Tacte ber Mufit geregeltes Fechten und Unfchlagen ber Klingen, bag bie Kunten ftoben, unter fortwahrenbem Supfen und Tangen. End= lich unterlag bie schwarze Partei, und ber Führer berfelben fniete gu Fußen bes weißen Unfuhrers nieder, ber fein Schwert über fein Saupt hielt und einige Borte ber Geringschatzung und Berachtung aussprach (Biasoletto G. 35).

Die Tanze ber friegerischen Morlaken und Montenegriner haben alle etwas Bildes und Gewaltsames und scheinen mehr auf Kraftübungen hinauszulaufen und Bilder aus ihren Kampfen barzustellen. Sie entwickeln babei eine außerordentliche Gewandtheit und Ausbauer.

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, flaw. Bewohner der ofterr. Monardie II. 20,

Sie werfen die Beine heftig in der Luft und üben gewaltige Sprünge, rennen wüthend auf einander los und fahren dann an einander vorbei \*). Als Bergbewohner üben sie von Jugend an sich auf Sprünge ein, die denen in der deutschen Seldensage nichts nachgeben. Wilkinson sah in Cetinje Manner auf dem ebenen Rasen Sprünge von zwanzig Fuß ausschleren. Nächstdem sind sie geschickte Werfer. Neben dem haben sie aber auch das Regelspiel. Die Kinder haben eine Art Ballspiel. Sie errichten vor einer Mauer zwei Stabe, auf denen querüber ein dritter ruht, von dem an einer Schnur eine Kugel oder ein Apfel herabhängt, den sie in bestimmter Richtung nach einem an die Mauer gemalten Kreise wersen (Vialla I. 132).

Aeltere Reisenbe bemerken, daß Leibesübungen bei den Aussen als ein Bergnügen keineswegs beliebt waren. Reiten, Fechten und Schießen trieben ste nie zur Luft, so wenig als Spazierengehen und Reisen. Die Frauen blieben im Haus, wo ste sich mit Gesang erzohten, den die Manner weniger übten. Nur die Knaben und Jüngslinge erzöhten sich am Schlittschuhlausen, am Wersen mit spitzigen Eisen nach einem auf der Erde liegenden Ninge und mit Balgen und Ningen, wobei sie sich in geordneten Hausen einander gegenüberzstellten und einen Faustkampf begannen, an welchem allgemach auch die Beine Antheil nahmen. Wer die meisten Schläge auszuhalten vermochte, erntete daß größte Lob. In der Stadt Nowgord sielen aber auch unter den Erwachsenen saft alljährlich berartige Balgereien vor. In neuer Zeit hat das Wohlgefallen an derartigen Belustigungen abgenommen, wie denn der gemeine Nusse sansten, gutmuthiger und friedfertiger Natur ist \*\*).

Das Schachspiel war schon in alter Zeit ein sehr beliebtes Spiel ber Russen, und Bornehm und Gering saß tagelang am Schachbret. Das Hauptspiel ber Russen ist das Damenbret, das namentlich von ben Kaufleuten im Bazar, vor den Thüren, auf den Bänken, in den Buden geübt wird. Oft sehen sie ihren Tisch mitten in die Straße und legen sich sinnend über die Steine, umgeben von Zuschauern und Kritikern. Selten spielen sie um Geld (Kohl, Reise in Russland und Polen I. 117). Auch die Würfel kannte man, später kamen die Karten dazu, die sich in höheren Kreisen eingehürgert haben.

Die Bergnügungen bes gemeinen Mannes in Rußland sind we= niger aufregender als beruhigender Art, wie unter Anderem denn auch seine Art, den Branntwein zu sich zu nehmen, nicht den Zweck hat, ihn zu lauter Lust zu erregen, als ihn vielmehr in einen einschläfern= den Rausch zu versehen. Allbeliebt ist die Schaufel, und es sindet sich eine solche fast an jedem Hause auf dem Lande, was bereits ältere Reisende bemerkten. Die Schaufel besteht aus zwei senkrecht ausge=

<sup>\*)</sup> Vialla voyage au Montenegro I. 192.
\*\*) Meiners Bergleichung II. 253.

richteten Balken, an welchen zwei Stangen mit dem sie verbindenden Sithret herunter gehen; oft benutt man statt der Balken zwei Tannenbaume, an die mit Weidenruthen die Tragestangen besessig sind. Die Schaufel ist sast ununterbrochen in Bewegung. So sah Nitzschie eine Mutter mit ihrem Säuglinge an der Brust sehnsüchtig nach der anlockenden Schaufel blicken. In dem Augenblicke, als dieselbe frei wurde, gab sie ihr Kind einer anderen zu halten und lief nun, sich dem ersehnten Bergnügen zu überlassen. Das Mädchen, das den Neisenden im Zimmer bediente, bemerkte durchs Fenster, daß die Schaufel undesetzt war; augenblicklich that sie, als würde sie von Jemand gerusen und verließ eilig das Zimmer, eilte auf die Schaufel und fam, nachdem sie einige Schwingungen gemacht, bestriedigt zurück, um ihren Dienst fortzuseten. Die Männer schaufeln sich meist auf dem Siehret stehend.

Am Oftersefte werben in ben großern Stabten die auch bei uns bekannten ruffifchen Schaufeln errichtet, große Gerufte, zwischen benen zwei sich freuzende Doppelbalken befindlich find, von benen Sige in der Schwebe herabhangen. Sie werden gewaltsam umgebreht und gehören zu ben großten Bergnugungen der gemeinen

Ruffen.

In Ermangelung ber Schaufel legt man auch ein Bret über einen Block. Auf jedes Ende bes Bretes tritt eine Person und eine

fucht bie andere abwechselnd in die Bobe zu schnellen \*).

Eines ber größten Lieblingsvergnügungen ber Nuffen ift ber Mutschberg aus Eis. Man baut auf einem Fluß ober See ein hölzernes, 30—40 Fuß hohes Gerüfte, das oben einen ebenen Blat und an der einen Seite eine Treppe oder Leiter, an der andern aber eine allmälig abfallende, aus Balken zusammengefügte und mit Bretern eingefaßte Fläche hat, die mit Eisstücken von gleicher Dicke belegt und dann so lange mit Wasser begossen wird, die eine einzige spiegelglatte Bahn hergestellt ist. Da, wo die Fläche auf dem Boden auflehnt, wird sie weiter auf demselben ein Paar hundert Authen sortgesührt. Auf dieser schiefen Sene fährt nun das Bolk auf kleinen Handschlitten pfeilschnell herab und ein gutes Stück die ebene Bahn entlang. Es ist dieß ein Bergnügen, was seit dem Kriege von 1813 auch in Deutschland eingeführt wurde und großen Anklang gefunden hat \*\*).

Nachftbem lieben bie Ruffen allerlei Schauftellungen und Masferaben, die felbst unter ben. Landleuten gar haufig Statt finden und trot ber geringen Mittel mit Geschmack und Geschick ausgeführt

werben.

<sup>\*)</sup> S. Meiners Bergleichung II. 256. Ritschie S. 15. Schässer, Beschreibung bes ruff. Neiches I. 115 mit Abb. Houbigant Bl. 20 und 43.

\*\*) Meiners Bergleichung II. 255. Rechberg, les peuples de la Russie. I. Houbigant Bl. 5. Webers verändertes Rußland II. 162.

Die Bolfsfefte in ben großeren Stabten find mit ihren Schaufeln, Schaububen, Berfaufsftatten, Egbuben überaus belebt, und ba ber Ruffe zwar beiter, aber immer hoflich und bescheiben und rudfichtsvoll gegen Sobergeftellte ift, bieten fie immer ein überaus er= freuliches Bild bar. Die Ofterfeste von St. Betersburg und Mosfau, bie Gulanien in erfterer Stadt, Die Promenaden im Marien= geholz in letterer find befannt wegen ber großartigen Mannichfaltig= teit ber Erscheinungen. Es fehlt babei nicht an Galerien, Die Abends beleuchtet werben, an fleinen und großen Bubnen; in Dosfau batte man zu Anfang biefes Jahrhunderts am Twerschen Thore eine Arena fur Thieraefechte eingerichtet, bei benen man ben Sunden fleine Bup= pen als Reiter auf ben Rucken zu binden pflegte \*).

Die gemeinen Ruffen zeichnen fich burch einen icharftreffenden, meift harmlofen Big aus, ber oft gang niedliche Sathren hervor= bringt. Bei ben Rofaten tommt vor, bag Biglieber auf einen Ra= meraben ober einen Borgefetten fich bilben, die fich bald über ben gangen Bult, ja uber andere Regimenter verbreiten. Gefange ge= boren, eben wie die Tange, zu ben Lieblingounterhaltungen aller Slawen; Die Bolen wie die Gerben find immer bereit bagu. Die Unterhaltungen ber bobern Stanbe ber alten Ruffen waren ben frubern Reisenden zu Kolge minder barmlos; nachft bem unmäßigen Trinfen, worin fie es ben polnischen, ja beutschen Nachbarn gleich thaten, bestanden die gefelligen Freuden vorzugsweise in ber Mitthei=

lung fehr schmutiger und zweideutiger Geschichten.

Noch am Sofe Beters bes Großen waren Zwerge und Narren ein Saupthebel ber geselligen Luft. Der Raifer hielt fich eine ziem= liche Angahl Zwerge und ließ einft eine Zwergenhochzeit mit großem Geprange ausrichten, wobei im Gangen 72 3werge beiberlei Gefchlechts figurirten. Der gange Sof nahm an bem Kefte Theil, eben fo wie an bem Leichenbegangniß, welches 12 Jahre fpater einem 3werge ge= halten wurde. Nachstdem batte ber Raifer eine Gefellschaft gegrundet, welche bas Treiben ber bobern Geiftlichkeit in etwas grotester Beife

perfiflirte \*\*).

Die rauhen Sitten bes Zaarenhofes wurden burch ben Umftand, daß von 1725 bis 1796 nur Frauen auf bem rufftichen Raiferthrone fagen, gang befeitigt. Namentlich war die geiftvolle Katharina II. Die eigentliche Grunderin der feineren und veredelten Sitte am Sofe von St. Petersburg. Sie wirfte baburch überaus fegensreich auf bie hoberen und mittleren Stande, auf die feitdem alle Borguge, wie alle Schattenseiten ber westeuropaischen Civilisation vollstandig über=

Bergmann, Beter ber Große IV. 3 und 352.

<sup>\*)</sup> Rohl, Betersburg I. 192. Dreißig Jahre in Aufland II. 125, 133. Ritschie S. 245. Schäffer, Beschreibung bes ruff. Reiches I. 237. Rohl, Reisen in Aufland und Polen I. 365 ff.

\*\*) S. Manstein, memoires sur la Russie S. 335 ff. Ritschie S. 64.

gingen. Sie entwarf zu Anfang ihrer Regierung eigene Gefete und Berhaltungsregeln fur bas bei hofe zu bevbachtenbe Betragen, aus benen wir genugsam ersehen, mit welchen hindernissen sie auch in bieser Sphare noch zu kampfen hatte. Sie lauten:

1. Jebe Art von Rang foll man por ber Thure laffen, eben fo

Bute, bor allen Dingen aber Degen.

2. Streitigfeiten über Borrechte, Stolz und Alles, was in diefes Fach gehort, sollen, wenn sie überhaupt vorhanden sind, vor der Thure gelassen werden.

3. Man foll lebhaft febn, ohne jedoch irgend etwas zu verber=

ben, zu gerbrechen ober zu gerbeißen.

4. Man foll figen, gehen ober stehen, je nachbem es Jebem,

ohne Rucksicht auf die Anderen, beliebt.

5. Man spreche gemäßigt und nicht allzulaut, damit Kopf und Ohr der Anderen nicht zu leiden habe.

6. Man ftreite ohne Sige ober Leibenschaft.

7. Man foll nicht seufzen noch gahnen, damit die üble Laune und Langweile nicht auf die Anderen übergehe.

8. Ein unschuldiges Spiel, das vorgeschlagen wird, foll von

Niemand bespottelt werben.

9. Man foll von allem Gugen und Bohlichmedenben effen, aber mit Mäßigfeit trinfen, bamit man jebergeit ben Weg gur Thure finbe.

10. Jeber Streit foll im Zimmer vergeffen werben, und was in bas eine Ohr hineingeht, foll aus bem anderen hinaus, bevor die Gefellschaft auseinander geht.

Sollte Jemand gegen biese Bestimmungen, nach ber Aussage zweier Zeugen, sehlen, so ist er verurtheilt, für jeden Fehler ein Glas kaltes Wasser zu trinken, selbst die Damen nicht ausgenommen, und eine Seite aus bem Telemach vorzulesen.

Wer an einem Abende gegen brei Regeln bintereinander fehlt,

muß feche Beilen aus bem Telemach auswendig lernen.

Wer sich gegen alle Regeln vergeht, wird fortan nicht mehr zu= gelassen.

Diefe Berordnungen waren in einer Ece bes Speifefaales ber Eremitage aufgehangt und mit einem Borhang bebeckt. Sie waren

in ruffifcher Sprache abgefaßt.

Wird der Lauf des gewöhnlichen Lebens durch Krankheiten gestidet, so sucht der Slawe da Husse, wo er sie am sichersten zu sinden hosst; der Slawe, namentlich aber der Russe, kennt nur ein einziges Heilmittel: das Gebet zu Gott \*) und dessen Stellvertreter, seine heiligen Bilder. Bei der harten und naturgemäßen Lebensart genießen allerdings die Russen und anderen Slawen einer überaus sesten Gessundheit; Krüppel und Verwachsen sieht man höchst selten. Die Ges

<sup>\*)</sup> Blafius I. 126.

burten gehen rasch und glücklich von Statten, die kleinen Leiben wers ben durch Mittel beseitigt, welche die Erfahrung gelehrt hat, die Seislung der schweren überläßt man der Natur und Gott. Aerzte sinden sich nur in den Städten und an den Hoshaltungen des Abels. Bu den Fremden haben die gewöhnlichen Leute großes Zutrauen in ärztslicher hinscht. In der Chirurgie hat das Bolk sichere Erfahrung.

Bei den Montenegrinern giebt es Aerzte so wenig als bei den übrigen Slawen. Doch haben sie gute Kenntniß in der Chirurgie, wofür sie in ihren Kämpsen mit den Türken mannichsache Ersahrung zu sammeln Gelegenheit hatten. Schwere Fleischwunden, Arm= und Beinbrüche verstehen sie ganz gut zu heilen. Ja sie sollen seit alter Zeit das Trepaniren der Hirnschale, wenn es nothig, unternehmen, und Kohl sah einen Mann, der glücklich dadurch gerettet worden. Bor innern Krankheiten sind die Montenegriner durch ihr gesundes Klima und ihre mäßige Lebensart geschütt\*).

Macht ber Tob ben Leiben bes Kranken ein Ende, so giebt sich die Familie dem Schmerz hin, der bei den Morlaken und Montenegrinern sich in lautem Schreien Luft macht. Als ein junger, vorsnehmer Montenegriner gestorben, schrieen die Weiber überall laut zum Himmel auf, rauften sich die Haare und krapten sich die Gesichter blutig. Besonders heftig ist die Klage, wenn Jemand auf dem Kranskenbett gestorben oder von Meuchelmörderhand gefallen ist \*\*).

Minber lebhaft ist der Ansbruck der Aussen. Die Aussen, sagt ein Augenzeuge, gedenken ihrer Todten wenig. Sie verehren nur das, was sich gesund und kräftig im Augenblick gestend zu machen weiß, und kennen nicht die zarte Sentimentalität, mit der andere Bolker an ihren Erinnerungen hängen. Das Vergangene ist ihnen vergangen und abgethan. Daher der geringe Familienstnn des Aussen, der, die Vergänglichkeit der Familie kennend, sich an die an solide Vertlichkeit gebundene Gemeinde hält.

Die Russen fleiben sofort nach bem Entweichen der Seele ben Leichnam an und stellen benselben in offenem Sarge in einem eigens dazu becorirten Jimmer des Hauses zur Schau. Dabei werden viele Lichter angezündet, die Tag und Nacht brennen; die Berwandten wachen abwechselnd am Sarge, und die Freunde kommen, um dem Todten den letten Besuch abzustatten. Dieß ist bei dem Geringsten wie bei dem Bornehmsten Sitte, der sich bei außgezeichneten Bersonen auch der Kaiser und sein Hosstaat fügen. Da vor der Thür des Todtenhauses ein Heiligenbild aufgehängt wird, so kommen wohl auch ganz Fremde herauf, um den Todten mit ihrem Besuche zu ehren. Die Kinder erhalten rosenrothe, unverheirathete junge Mädchen himmelblaue, ältere Frauen violette Särge. Bornehme alte Damen haben oft Särge, die

<sup>\*)</sup> Wilfinson, Dalm. I. 268. Vialla I. 279. Kohl, Dalm. I. 355. \*\*) Kohl, Dalm. I. 442.

mit purpurrothem Sammet überzogen find. Die Manner befommen meift braune, feltener ichwarze Garge. Boblhabenbe überzieben ben Sarg mit buntem Stoff. Hebrigens ift bie Trauerfarbe ber Ruffen schwarz, fo ift auch ber Trauerwagen, Kackeltrager und Briefter ichwarz. Urme umftreuen ben Sarg mit grunen Fichtenreifern, Wohlhabenbe ben gangen Weg vom Trauerhaus bis zum Rirchhof. Die Tobten= ausstellung wahrt 2-3 Tage, bann erfolgt bie Ginfegnung bes Tobten und die Ertheilung bes Paffes. Die Priefter legen namlich bem Tobten, ber in ber Rirche aufgestellt wird, ein langes Bavier auf die Bruft, worauf fein driftlicher Rame, Tag ber Geburt und bes Tobes, ein Zeugniß, bag er getauft gewesen, immer als Chrift gelebt und vor feinem Ende noch bas beilige Abendmal genoffen habe. Der Sarg wird offen in bie Kirche getragen, ber Deckel voran. Den= felben umgeben auch bei Tage eine Angabl Kackeltrager, es folgt ein langer Bug von Berwandten. Wer bem Buge begegnet, entblogt fein Saupt, spricht ein Gebet fur ben Tobten und bebeckt bas Saupt nicht eber, als bis ber Bug gang vorüber. In Petersburg erweift ber Ausse jeber Leiche, auch protestantischen und katholischen, biese lette Ehre. In ber Rirche angelangt, wird ber Sarg niebergefest, bie Briefter legen bem Tobten um bie Stirn ein Band, bas mit beiligen Spruchen und Bilbern bemalt ift, in bie Sand ein Rreug von Bache ober anderem Stoffe, auf die Bruft ben Bag. Reben ben Sarg wird ein Teller mit ber Tobtenfpeife, Rutja, gestellt, gewohnlich Sonigreis mit Roffnen und mit einem Rreug aus Roffnen geschmuckt, bie nach Beenbigung ber Ceremonie an die Priefter fommt. Endlich erfolgt die Tobten= meffe, Panichibe, mahrend welcher die Berwandten ben letten Abicbied von bem Todten nehmen. Alle fuffen bem Todten die Sand, und bei ber geringen Claffe erfolgen bann bie traurigften und beredteften Un= reben an ihn. Die Frau ringt bie Sande, blicft bem Tobten ins Untlig und ruft: Mein Taubchen, mein Freundchen, warum haft Du mich verlaffen; ich habe Dir boch Alles mit Liebe im Saufe bereitet, wie warft Du vor Kurgem noch fo frisch und munter, als Du mit Deinem Cohnchen fpielteft - mein Sausberr, mein Chegemabl, er= wache. Unter berartigen Ausrufungen wird ber Sargbedel aufgelegt, und bie Prozeffion geht zum Rirchhof, wo ber Garg ohne weitere Ceremonie ins Grab gefentt wird. Jeber Unwefende wirft eine Sand voll Sand auf ben Sarg. Rach ber Beerdigung wird ben Armen ein einfaches griechisches Rreug von Solz auf bas Grab gestecht. Reiche Leute errichten große Dentmale, wie fie in Besteuropa ublich find. Trauerfleiber gehoren nicht zur ruffischen Sitte, bie Bornehmen haben fie bon ben Deutschen angenommen \*).

<sup>\*)</sup> Kohl, Betersburg I. 195 ff. Die Klageweiber schaffte Beter ber Große bereits ab. Webers verandertes Aufland. I. 130. Das Begrabniß bes Generalmajor Furft Galizin in Moskau 1722 in Bergholz Tagebuch
in Buschings Magazin. XX. 360.

95

Die ruffifden Rirchhofe find nicht, wie die beutschen und frangoffichen, in Garten mit blubenben Blumen umgewandelt; Die Rasenhugel strecken sich ungepflegt und eintonig einer neben bem an= bern bin, über ihnen ragen bie gerfallenden Tobtenfreuge. Rur um Betersburg fieht man geschmudtere Rirchhofe. Armfelig und traurig find bie ber Dorfer beschaffen und von biefen auf einem Sandhugel weit abgelegen \*).

Um Jahrestage bes Tobes eines Berwandten fommen biefe in ber Rirche wiederum gufammen und laffen feiner Seele eine Panichibe lefen, die 5 bis 25 Rubel toftet. Dabei wird abermals eine Rutja aufgestellt, bie ben Brieftern zu Gute fommt, nachbem jeber Bermanbte eine Rofine bavon gegessen. Solche Tobtenmessen wiederholt man oft viele Jahre hintereinander. Alle Jahre wird an einem bestimmten Tage, bem Montag nach Oftern, eine Tobtenmeffe fur alle Tobten

gehalten.

Die ruffifche Geiftlichkeit nimmt fich ubrigens auch ber Leichen Frember und Andereglaubiger an und begleitet fie zu Grabe wie bie ber Glaubigen.

## Der öffentliche Werfehr

ift unter allen flawischen Bolfern am lebhafteften bei ben Ruffen, bie benn vor allen andern Glawen fich gern bes Sandels und Berfehrs annehmen und große Gewandtheit babei entwickeln. Unter allen europäischen Ländern ift Rugland ohnstreitig burch seine geognoftische Beschaffenheit zu einem Binnenverfehre geschaffen, ber von Sahr gu Sahr größere Ausbehnung gewinnen muß. Das Flufinftem bes Reiches verbindet, nur mit geringer menschlicher Rachhulfe, die Oftsee mit bem ichwarzen Meere; bie Cbenbeit bes Gangen erleichtert bie Berftellung von Canalen, Strafen und Schienenwegen. Der Binter breitet eine gleichmäßige Schneebede über bas Gange, bie ben Berfehr nur um jo mehr fteigert.

Die Straffen bes ruffischen Reiches haben fich allgemach burch ben Berfehr ausgebildet und werben von einem eigenen Minifterium beauffichtigt. Der Mittelpunct bes Berfehrs war in alter Zeit mehr in bem Bergen bes Landes. Nowgorob, Mostau, Riem waren bie wichtigften Griffallisationspuncte ber altern Zeit. Nach ber Eroberung Sibiriens wurden Mafariew und Charfow bedeutende Berfehrspuncte. Durch Peter ben Großen trat die von ihm gegrundete Stadt an die Stelle bes alten Nowgorob.

Die eigentliche Raiferstraße ift bie große Runftstraße, bie von Moskau nach St. Petersburg führt und die bemnachft in einen Schie=

<sup>\*)</sup> Meyer, ruffifche Denfm. II. 199. Rohl, Reifen in Ruft. II. 46. Blafins, Reife in Rufl. I. 40. II. 156. Ritichie G. 260. Abb. ruffifcher Todtenbestattung bei Rechberg I. und Saubigant.

nenweg sich verwandeln wird. Sie ist eine ber trefflichsten Kunststraßen, 60 Fuß breit und hundert Meilen lang. Peter der Große hatte die Absicht, die Straße in gerader Linie von der neuen Residenz nach Moskau zu führen; allein die Stadt Nowgord bat um Berücksichtigung und so ist ein Winkel entstanden. An der Seite der Straße sind zierliche Wächterhäuser von Meile zu Meile errichtet. In regelmäßigen Entfernungen wird sie von breiten und tiesen Gräben quer durchschnitten, über welche hölzerne Brücken sühren, bei denen die Straße stets eine scharfe Wendung nach rechts oder links macht. An der Seite sind auf Pfählen die Werstzahlen angeschrieben. Durch biese erst von Kaiser Alexander I. ganz vollendete Straße ist Betersburg, der Mittelpunct des Staatslebens, mit dem der Industrie, mit Moskau, verbunden\*).

Bon Moskau geht eine Hauptstraße nach Suben über Tula und Orel nach Charkow, von wo aus brei Straßen nach ben Provinzen bes schwarzen und kaspischen Meeres führen. Nach Osten führt von Moskau die längste Straße der alten Welt an tausend Meilen weit über Nischnei=Nowgorod, Kasan, Jekaterinburg, Tobolsk und Irkusk bis an den nördlichen stillen Ocean. Bon Orenburg aus wendet sich ein Straßenzweig nach den turkestanischen Landen, nach Kiachta und an die chinesische Grenze. Nebenstraßen zweigen sich in die nördlichen Theile Sibiriens ab. Bon Moskau führt westwarts die alte Straße über Smolensk nach den polnischen Landen, berühmt durch den Zug des französsischen Seeres, das Napoleon nach Moskau führte.

Bon Petersburg aus ist zwischen bem Labogasee und bem finnisschen Meerbusen über ben karelischen Isthmus eine Straße nach Schwesten gerichtet. Bedeutender ist die narwa'sche oder riga'sche Straße, die zwischen dem Beipussee und dem finnischen Meerbusen nach den russischen Ostseeprovinzen und nach Norddeutschland führt. Endlich führt im Süden des Ladogasees eine, namentlich im Winter sehr bestebte Straße nach Archangel und in das nordöstliche russische Europa.

Die russischen Hauptstraßen sind, mit Ausnahme ber nörblich von Moskau gelegenen, in sehr mangelhaftem Zustande, da es sublich von Moskau durchweg an geeignetem Straßenbaustoff gebricht, um die Straßen dauerhaft zu machen. Indessen sind sie breit und an den Seiten mit Birken und anderen Baumen bepflanzt, bis sie in die Region der baumlosen sublichen Steppen gelangen. Dem Mangel dauershafter Kunststraßen wird im Winter durch den Alles einehnenden Schnee abgeholsen; in der Sommerzeit sind die Wege gut, nur im Frühjahr und Herbst blos für russisches Fuhrwerk gangbar.

Uebrigens giebt es, außer ben angebeuteten Sauptftragen, eine aroffe Menge Berbinbungswege gwischen ben Sauptorten.

<sup>\*)</sup> S. Meyer, rufsische Denkm. II. 8. Nitschie S. 199. Kohl, Reisen in Rußland und Polen. II. 11, 15. Dazu Pabel, Rußland in der neuesten Zeit. Dr. und Leipz. 1829. S. 34.

Da, wo die Straße durch einen Sumpf führt, sind Knüttelwege angelegt, wo ein Fluß sie freuzt, befinden sich Brücken, die durchsweg aus dem wesentlichen Baustoff des Reiches, aus Holz aufgeführt sind. Die prachtwolle Brücke, die ohnsern Nowgorod über den Fluß Maloi Wolchowiz führt, besteht aus zehn Jochen, die mit eisernem Geständer geziert sind. Sie ist über 800 Fuß lang\*). Doch führt man da, wo Baustein zur Hand, wenigstens die Pseiler daraus auf. In der dem Granitgebiet nahe liegenden Hauptstadt fehlt es auch nicht an

gang fteinernen Bruden.

Die Bruden der sublicheren Straßen sind zum Theil auf den Wasserpiegel aufgelegt. Die Brude, die bei Surasch über die Kasplia führt, ist folgendermaaßen zusammengesett. Man hat zunächst Baumstämme vertical ins Flußbett gerammt, die als Pfeiler und Brudenstöpfe dienen; an diesen sind mehrere Reihen von schwimmenden Längsbalten quer über den Fluß besestigt, die als Unterlage dienen; über diese sind als eigentlicher Brudenweg dicht gedrängt Querbalten sestzgehunden, und zur Seite ist für die Fußgänger ein Bret der Länge nach aufgelegt. Derartige Bruden giebt es viele in Rußland; bei jedem Tritt senken sich die Balken ins Wasser, und selbst leichte Wagen sinken dis zur Achse, die Pferde oft dis an den Leib ins Wasser. Die Leute helsen sich dann, indem sie aus Bretern für die Wagenräder einen Steig der Länge nach über die Querbalken hinlegen. Solche Bruden sinden sich bei Tschernigow, Kiew und anderen Orten \*\*).

Wie bereits bemerkt, ift Rußland unter allen Landern Europas das geeignetste, ein großartiges Canalspftem herzustellen und somit seinen so überaus wichtigen Binnenverkehr auf das Wesentlichste zu fordern, damit aber auch seine landwirthschaftliche Cultur zu beben \*\*\*).

Schon Beter ber Große hatte biesen wichtigen Punct ins Auge gefaßt und er begann bereits im Jahre 1704 ben Canal von Wischneis- Wolotschof, ber die Ostsee mit der kaspischen zu verbinden den Zweck hat, indem er die Newa mit dem Imensee in Berbindung bringt. Der Basserweg von St. Petersburg bis Aftrachan beträgt 535 Meilen. Seitdem sind zahlreiche Canale zu gleichem Zwecke hergestellt worden, wie der Ladogacanal, der bereits 1732 vollendet war, der Tichwinerscanal, der 1808 vollendete Mariencanal †), der Canal von Nowsgorod und andere. Es sind ferner Canale vorhanden, welche den nördlichen Ocean mit dem caspischen Meere und die Ostsee mit dem schwarzen in Berbindung sehen, so wie mehrere, die einzelne Puncte, namentlich in Finnland und im Gouvernement St. Petersburg in

<sup>\*)</sup> Meyer, ruffifche Denfm. II. 191. \*\*) Blafine R. II. 122, 192, 228.

<sup>\*\*\*)</sup> Blaffus R. I. 237 über die geognostische bem Canalbau gunftige Lage.
†) Blaffus R. I. 87. Meyer, ruifische Denkm. II. 20. v. Arnim, R. in R. II. 197.

gegenseitige Beruhrung bringen. Das Canalwefen ift fortwahrend ber Gegenstand forgfaltiger Aufmerkjamkeit ber Regierung.

Bu ben wichtigen Berfehrspuncten geboren bie Bafen, beren Rufland febr bedeutende in ber Oftfee, im nordlichen Ocean, im ichwarzen und faspischen Meere befigt. Giner ber schönften und ficher= ften Safen ift ber von Gebaftopol mit einer Tiefe von 60-70 Rug und funf bequemen Baien. Die Safenbauten geboren zu bem Coloffalften, bas es giebt. Die Rais find prachtig und ihre Unterlage im Baffer besteht aus großen Ralfsteinguabern, ber obere Theil ift von Porphyr, Die Bruftungen und Pfeiler befteben aus Granit. Auf ben Docks tonnen brei Linienschiffe und zwei Fregatten zu gleicher Beit gebaut werben, bas bavor liegende Baffin bat 30 Kuß Tiefe. Gin Gußmaffercanal von 41/2 Meilen Lange führt von ben Schleugen nach Inffermann. Der Canal ift an einer Stelle ein Tunnel von 230 Fuß Lange. Das Trinfwaffer wird burch Sand und Rohlen in einem eigenen Refervoir getlart. In ben Magaginen biefer Safen find bie großartigften Vorrathe aufgehäuft \*).

Der Berfehr auf ben Land = und Bafferstragen bat eine Menge Gaft = und Birthebaufer aller Urt ins Leben gerufen, Die gum Theil noch einen orientalischen Charafter an fich tragen. In ben großen Stadten, die mehr an ben Grangen bes Reiches ober an ben Sauptheerstraßen liegen, finden sich allerdings westeuropaische Einrich= tungen, Sotels mit Gaftzimmern, Rellnern und bergleichen. Die Gaftbofe an ber beutichen Strafe abneln am meiften benen ber Nachbarn, eben fo bie von St. Betersburg und Mosfau \*\*). Im Innern bes ruffischen Reiches wird die Abweichung merklicher, auf bem Lande vertritt ber Gaftfreund Die Stelle Des Wirths, ba nur eine Brannt= weinschenke vorhanden ift. In Charfow, Riew und anderen Sandels= orten bestehen die Bostojalije Dwori, Gintehrhaufer aus Gehöften von bedeutendem Umfange, die mit Schuppen fur Pferde und Bagen rings umgeben find. In ber Mitte ift querburch ein bebectter Raum gum vorläufigen Unterfahren beim Regen eingerichtet. Der Raufmann finbet noch ein fleines Zimmer zum Unterfommen \*\*\*). Nachfibem find zahlreiche Restaurationen vorhanden, Thee = und Speisehäuser. Diese großen Gafthaufer find mit ben Abanen und Rarawanserais ber Drientalen zu vergleichen. In Chartow finden fich zur Zeit der Meffe 14,000 - 16,000 Fuhrleute mit etwa 80,000 Pferben ein, welche alle= fammt bort Unterfommen erhalten.

In den ruffischen Sandelftadten findet man immer einen ftattlichen Bazar, den Goftinnoi Dwor; der größte berfelben ift in

\*\*\*) Rohl, Reifen in Rugland und Bolen. II. 192.

<sup>\*)</sup> Harthaufen, Studien. II. 439, 446. \*\*) Ritichie S. 12 u. 15. Meyer, ruff. Denkm. II. 13. Rohl, R. in Ruff. II. 59.

gang Rugland nachft bem von Rifdinei Romgorob ber von Mostau. Es ift ein riesenmäßiges Gebaube von brei Stochwerken von Bubenund Caulenreiben, Die burch ungablige Treppen und Gange in Berbindung gefett und mit Baaren angefüllt find. Im Innern bes Sofes find gewaltige Baarenvorrathe aufgehauft und mit Matten bebectt. Die Angahl ber Galerien beträgt 25, Die ber Laben über 5000, von benen 900 nur ben Großbandlern angehoren. Sier werben Jahr aus Jahr ein die großartigften Geschafte gemacht. Sier ftromen bie Baaren aus bem Drient, aus Befteuropa, Gibirien, ber Tatarei und China und aus allen Theilen bes ruffifchen Reiches gufammen, benn Mostau ift ber Mittelpunct bes gesammten ruffischen Sanbels. Außer bem Goftinnoi Dwor hat Mosfau aber noch in feinem Riabi einen wahren Irrgarten von Buben, in welchen nicht weniger als 12,000 Raufleute Rram und Sandel treiben. Alle biefe Buben bangen unter fich zusammen und baben ein gemeinschaftliches Dach, von bem fich in ber Mitte ein Aufbau erhebt, an beffen beiben Geiten Kenfter angebracht find, burch welche bas Licht einfallt. Sier brach im Geptember 1812 das Feuer mit zuerst aus und es find damals an 6000 Rramlaben verbrannt. Die Buben find mit Beiligenbilbern verziert, Die in ben Gangen an Querbalfen über ben Sauptern ber Berfehren= ben angebracht und mit brennenben Lampen geschmuckt werben. Sie find bem ruffischen Raufmann unentbehrlich. Un fie richtet er alle Morgen feine Gebete um guten Fortgang in feinem Geschaft; bor ihnen neigt er fich, wenn er erschrickt bei Donner und Blig, wenn er ein gutes Geschäft gemacht hat u. f. w. Außer ben Beiligenbilbern find in ben Gangen bes Riabi eine Menge Singvogel, Rachtigallen, Berchen, Gimpel, Canarienvogel u. a. aufgebangt; es fliegen ferner immer Tauben ab und gu, die auf ben Dachern niften, und die in Rugland Niemand tobfet und verspeift. Die gleichartigen Baaren finden fich in ben ruffischen Lagern immer beifammen; fo find in ben Riabi breifig Buben fur bas Papier, eine Reihe nur fur Be= wurze, Galanteriewaaren, Beiligenbilder, Silberwaaren, Bachsterzen, Thee und andere Manufacturwaaren. Nachstbem ift in Mostau, wie in jeder nur einigermaßen bedeutenden ruffifchen Stadt, ein Trobelmarft, ber bier eine besondere breite und lange Strafe, in St. Betersburg einen umichloffenen vierectigen Blag bilbet. In ber Mitte find Tijche mit Epwaaren. Der Markt enthalt alte Rleider, Bucher, aufgelofte Gold = und Gilberflitter, Bilber, Borzellanfachen u. f. m. \*) Es giebt aber außer ben Goftinnoi Dwor, ben Riabi und bem Erdbelmartt noch andere Martte, Ruinot, in ben ruffifchen Stabten, auf benen die maffiveren, roberen Baaren, wie Gier, Fleisch, Rohlen, Gifen, Seu, Strob, Bieb und bergleichen, beifammen ausgeftellt werben. Die feineren und fostbarften Baarenforten find im Goftinnoi

<sup>\*)</sup> Rohl, R. in R. u. B. I. 113. Deffen Betersburg I. 109 ff.

Dwor beifammen, in beffen oberen Stochwerten ber Großhandel feinen Git bat \*).

Muf biefen Marttplagen entfaltet fich Sabr aus Jahr ein ein von ber Sabreszeit vielfach gestaltetes Leben, besonders aber auf bem Bogel = und Bilbpretsmarft zu St. Betersburg. Der Bogelmarft befteht aus zwei langen Bubenreiben, in benen es von fleinen und großen lebendigen Gingvogeln, Tauben, Subnern, Ganfen, Enten, Schwanen, Lerchen und anderen Bogeln wimmelt. Die Solzbuben find auf ber Borberfeite gang offen, fo bag ber gange Inhalt berfelben ben Blicken bargeboten ift. Bon einer Bubenreihe zur andern ziehen fich queruber Bruden in ber Sobe, auf benen gablreiche Seiligenbilber angebracht find, die von Tauben umflattert werben. Auch stattliche Ragen fehlen nicht, die aber die Tauben fo wenig beleidigen, wie ihre Berren, beren Buben fie von Maufen faubern. Die Sahne werben aus Mosfau, die Tauben aus Nowgorob, die Gingvogel aus Kinnland, die Ganje fogar von ber chineftichen Grange bierber gebracht. Sier verfauft man auch graue Gichhornchen; im Binter findet man bier gabllofes gefrornes Feberwild, ferner Safen, feltener Glenn und Rennthier, bie bann in fnieenber Stellung zur Schau fteben \*\*).

Alle biese Marke, Bazare und Budengassen sind in allen russtschen Stadten überaus belebt und außer den seschaften Kauseleuten und den Kausern noch von zahlreichen wandelnden Berkausern und Kleinshandlern durchwandert, die ihre Baaren auf dem Kopse gar geschickt zu balanciren verstehen. Die Kausläden selbst sind immer überaus reich und geschmackvoll angeordnet, so daß der Suchende leicht eine Uebersicht über das Dargebotene gewinnen kann. Die russissischen Buden sind theils geräumige Holzgebäude, die nur auf Zeit errichtet sind, theils serfitehende steinerne Behältnisse, wie der Gostinnoi Owor. Außer dem eigentlichen, öffentlichen Gostinnoi Owor sind in den Handelstädten auch noch von Privatleuten ähnliche Gebäude errichtet, die ihren Eigenthümern namhafte Summen Pachtgelder einbringen. In Charkow unterhalten Kirchen und Klöster derartige Gebäude und Budenreihen, und Hausbessigter vermiethen während der Messen die Erdgeschosse ihrer Wohnhäuser als Berkausstätten.

Ruftand hat alljährlich mehrere große Messen, unter benen die von Nisch neis Nowgorod unstreitig die für den Handel mit Usien wichtigste ist. Der Haltpunct des affatisch erusssischen Handels war noch im 16. Jahrhundert Kasan. Da die Kasaner aber gegen die Russen sich Feindseligkeiten zu üben erlaubt hatten, ließ der Großsfürst Wassell Ivannowitsch schon 1521 seinen Russen den Besuch von Kasan verbieten und Makarjew als Mittelpunct des Verkehrs für die unteren Bolgaländer bezeichnen. Die Tataren machten jedoch die

<sup>\*)</sup> Kohl, Petersburg. I. 110 ff. \*\*) S. Kohl, Petersburg I. 108 ff. Attschie S. 234.

babin fuhrenden Wege unficher und die Uffaten konnten fich nicht entschließen, babin zu ziehen Da ward im Jahre 1624 bas Rlofter bes b. Mafarius neu eingerichtet und bie Beiligkeit bes Ortes gog gablreiche Bilger babin, auch bemubeten fich bie Monche, ben Bertebr gu beben. Der Marft gelangte inbeffen erft fpater gu großerer Bichtigkeit; 1691 erschienen auch Auslander. Der Drt bob fich allgemach, brannte aber am 17. August 1816 ab, und von ba an wurde bie große Meffe nach Rischnei= Now gorod verlegt, ber Sauptstadt bes gleich= namigen Gouvernements am Bufammenfluffe ber Dia und Bolga. Man findet bort außer ben ruffischen Baaren bie bes westlichen Europa und feiner Colonien, fo wie die affatischen in unermeflicher Kulle in beinahe 5000 Buben, Die ihren Eigenthumern einen Bins von einer halben Million Rubel einbringen; ber Werth ber eingebrachten Baaren betragt gwifchen 153 und 184 Millionen Rubel Papier. Un dinefiichem Thee fam 1838 fur 18,200,000 und 1839 fur 19,800,000 Rubel auf ben Martt, an ruffifchen Baaren, barunter auch Metalle, fur 80 Millionen. Man findet außerbem alle Arten Droquen, Bein, ge= webte Stoffe. Die fibirischen Raufleute bringen große Maffen chinefifcher in Riachta eingetaufchter Baaren und Belgwert; Die Mittel= affaten langen nach beschwerlicher, fechsmonatlicher Rarawanenreise hier an und bringen ihre Seibenftoffe und Teppiche, Gruffer und Berfer affatische Luruswaaren, bie Unwohner bes faspischen und ichwarzen Meeres Fischwaaren.

Die Mostauer und andere ruffische Kaufleute führen bagegen die eigenen und westeuropäischen Waaren dorthin, und so ist denn Nisch neis Nowgorod der Mittelpunct des Handelsverkehrs zwischen Europa

und Aften \*).

Minder bedeutend, aber immer noch sehr wichtig ist die große Wintermesse, die alljährlich in Charfow abgehalten wird und deren Mittelpunct der Gostinnoi Dwor ist. Hier ist die Hauptniederlage der Manufacturwaaren in Schaf = und Baumwolle und in Seide in 80 bis 90 großen Magazinen, darunter die Kitaika, einsach gefärbter Kattun, der von den asiatischen Nomaden sehr gesucht ist. Die bucharische Baumwolle erscheint hier als Gespinnst, das in große, drei Ellen lange Chlinder aufgewunden und in Matten genäht ist und vor den Magazinen als Zeichen aufgestellt wird. Gin Moskauischer Baumwollenhändler bringt wohl für 500,000 Rubel Waare auf den Markt. Die Städte Susdal, Wladimir, Schuja, Sserzuchow, Kolomna, Berießlawl bringen viele Baumwollenfahrikate, so daß Schuja 20 Magazine hier hat, Leinwaare, russtsche Schals (zu 24—200 Rubel) und seidene Binden. In den Seidenläden verkauft man auch venestianische Glaspersen, die pud = und centnerweise gewogen und an die

<sup>\*)</sup> S. v. Neben, das russische Kaiserreich. S. 396 ff. Schnitzler, la Russis, la Pologne, la Finlande. Custine IV. 185. v. Arnim, Neise ins russische Reich. Th. II. S. 73.

Mflaten abgefest merben. Gebr wichtig ift Die Belgmagre; gebn Magazine enthalten nur bie feineren Gorten; fie find mit ben fibirifchen Rellen überaus elegant tapezirt; Die Ruchspelze erscheinen in gangen Garnituren, Marber = und Bobelichmange in Guirlanden, als Laben= zeichen bienen Bolf = ober Eisbarenfelle. Das Roftbare, Gilberfuchs, Otter und Bobel liegen in aparten, wohlverschloffenen Raftchen. Der erfte Belghandler hat wohl fur 600,000 Rubel Baare auf bem Martt, barunter schwarze Fuchspelze zu 2000 - 5000 Rubel; mancher andere bringt 40 - 50,000 Fuchspelze, 100,000 Safenfelle und Millionen Gichbornchenfelle, Die von Chartow nach Leipzig geführt werben. Bon Tuchen bringt Chartow fast nur einheimische aus Liefland, Drel und Mostau. Die Tifche ber Tuchhandler find mit Decken belegt, Die aus ben von ben Tuchftuden abgelbieten Ubreffen ber Tuchfabrifanten jufammengenaht find. Sier findet man febr billige, fleinruffifche Tep= piche. Die Tataren aus Rafan bringen buntfeibene Schlafrocke, golbgeftidte Stiefeln, Bantoffeln und Mugen aus Saffian und Sammt, bann auch fajaniche Schals. In ben Klofterbuden von Chartow befinden fich die Gilberlaben, beren einer 700,000 Rubel an Werth hatte. Daneben find Buchlaben und Beinfeller, Mobel aller Urt, Bagen, Schlitten und Bagentheile. Sunberte von Schuftern halten in bolgernen Sallen ihre Baaren feil, babei find Lebergefchirre, Egwaaren, Bepoteltes und Eingemachtes aller Urt, Ruffe, Macaroni, Provencerol, Manbeln, Roffnen, Drangen, Rapern, Tabat, bann Gummi, Myr= rhen, Raucherwerf, Indigo, Wohlgeruche, Dbefolon und Dbelaman erscheint maffenhaft auf ber Meffe von Chartow, neben ben gewaltigen Borrathen von Metall =, Solg =, Borgellan = und Glasmaaren \*).

Der Sauptsit bes gesammten ruffifchen Sanbels ift indeffen Mostau, wie benn baffelbe ber Anotenpunct ber meiften Sauptftragen bes Reiches ift. Schon im 14. Jahrhundert mar Mostau ein großer Banbelsplat und ber Stapelplat fur in = und auslandische Baaren. Es ftand bamale mit Litthauen und Polen, mit Conftantinopel und Mom im Berfehr und über Narwa mit ber beutiden Sanfa. Der Sandel mit England ging über Archangel. Durch bie Grundung von St. Petersburg verlor Mostau theilmeife ben nordischen Sandel, benn die neue Refidenz wurde ber Safen fur die westeuropaischen Baaren. Bleichzeitig marb Mostau ber Mittelpunct ber von Beter bem Großen fo fehr geforberten Fabrifthatigfeit. Die alljahrliche Bufuhr nach Moskau ift außerordentlich; schon die Bevolkerung von 350,000 Menichen macht große Bufuhren an Getreibe, Schlachtvieh (70,000 Ochfen), Sanfol (100,000 Bub), Thee, Butter u. f. w. nothwendig. Ausfuhr bereitet Mostau eine Menge Gewebe, Leber, Metallfabrifate und andere Gewerberzeugniffe \*\*).

\*) C. Rohl, Reifen in Rugland und Bolen. II. 178 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. v. Reben, b. ruff. Raiferstaat S. 399 m. tabellar. Uebersichten.

Ein Theil bes afiatisch zussischen Hanbels ift noch Karawanenhandel, namentlich ber nach Buchara. Da die Reise bahin
von Kirgisen und anderen Stämmen sehr bedroht ist, so hat man in
neuester Zeit die Karawane mit Soldaten begleiten lassen. Die im
Oct. 1824 nach Buchara ziehende Karawane bestand auß 1300 Menschen, 1300 Pferden, 2500 Kameelen und 40,000 Hammeln. Die
Truppenmacht ward von 250 Infanteristen, 250 Kosaken und 2 Stück
Geschütz mit reitenden Artilleristen gebildet \*). Der Karawanenhandel
gedeist jedoch bei weitem besser an der chinesischen Gränze, wo er besonders in den Händen der Mongolen ist.

Unter die an den Orient erinnernden Eigenthumlichkeiten der ruffischen Kausseute gehort das Rechenbret, das fie von den Chinesen durch die Mongolen angenommen haben. Es ist ein kleiner holzerner Nahmen, zwischen bessen Linien zehn meist messingene Stabe, wie Harfensaiten, ausgespannt sind. Auf jedem der Stabe sind zehn gleiche, glattpolirte Kugeln aufgereiht, in deren Mitte eine anders gefärbte elste Kugel sich besindet. Diese Infrumente handhabt jeder Kausmann mit derselben Sicherheit und Leichtigkeit, wie die Chinese

ien \*\*).

In den russischen Bazars, Buben und Markten sien überalt Geldwechsler an den Ecken von Tischen, auf denen Silberrubel und Ducaten, Papiergeld und Rupfer u. a. Münzen in Saulen oder Haufen stehen. Es sind oft kleine zwölfjährige Burschen, die hier unter dem Schuße des Publicums vollkommen sicher ihr Geschäft treiben. Wird einmal einer ihrer Tische umgeworfen, so hilft ihnen Jedermann die zerstreuten Münzen auslesen, ohne eine einzige zurückzubehalten. Auf allen großen russischen Messen sieht man zahlreiche Geldwechsler, und auch in kleineren Städten sind sie zahlreicher vorhanden als bei uns, wie es denn in Pultawa über 50 Wechsler giebt. Sie alle handhaben das Nechenbret sehr geschickt, haben aber weder Courszettel noch führen sie irgendwie Buch und Nechnung, gewinnen aber immer ganz erkleckliche Summen und gelangen bald zu Wohlstand.

Der handelsgeift, der in dem russischen Bolte liegt, wurde, nachdem die Normanner in Nowgorod ihre Herrschaft begründet, auch auf die Oftsee und das weiße Meer ausgedehnt, während im Suben der handel auf dem schwarzen und kaspischen Meere an sie überging. Außer den Landesproducten an Pelzwert, Leder, Honig, Bachs, Ballroßzähnen, Caviar und anderen Stoffen wurden ganz besonders die Erzeugnisse des Orients durch die Russen den nordgermanischen Boltern zugeführt, und die zahlreichen Funde orientalischer Munzen und Schmucksachen, die in den Oftseelandern vorkamen, sind ein Denk-

<sup>\*)</sup> S. C. S. VI. 246. Kohl, Reisen in Rugl. und B. II. 254. \*\*) Kohl, Beiereburg I. 124. Reisen in Rugland und Polen II. 256 ff.

mal biefes Berfebres. Rufland war ber Stavelplag fur bie inbifden und orientalischen Waaren. Unter ben Nachfolgern Rurits zeichneten fich Dlga und Bladimir ber Große aus. Dlga bereifte ihr Land, legte Bruden und Fabren an und erbaute Plesfow, bas nachmals eine bebeutenbe Sanbelsftabt wurde. Bladimir (981-1015) verbefferte Bege und Bruden, bob ben Berkehr mit ben Bulgaren, ordnete Maag und Gewichte und ftellte beides unter bie Aufficht ber Beiftlich= feit, Die bafur eine Abgabe von ben Sandlern erhielt. In Folge biefer Einrichtung bilbeten fich in ber Rabe ber Rlofter Martte und Meffen. Gein Nachfolger baute Dorpt in Liefland, mo fich ber Sanbelsverfehr einen Mittelpunft bilbete. Unter Swatopolf finden fich bie Juden im Reiche ein, werben aber bereits von feinem Rachfolger wieberum entfernt. Riem war bamals fur bie von Guben berge= brachten Baaren ber Sauptstapelplat. Die Stadt hatte 300 Kirchen und acht große Jahrmartte. Bon Riew aus gingen Die ruffischen Sanbelsflotten ichon im 10. Jahrhundert auf bem Dnieper nach bem byzantinischen Reiche. Um erften Bafferfall ftieg bie Schiffsmannfchaft aus und schaffte bie Schiffe an 6000 Schritte auf bem Lanbe Dann galt es, burch bie rauberischen Betfchneger binburch gu fommen. Auf ber Infel St. Aetherius an ber Dniepermunbung wurde abermals gelandet, um die Schiffe fur die Kahrt im schwarzen Meere in Stand zu fegen. Un ben Dongumundungen, bie man in 36 - 40 Stunden zu erreichen im Stande war, wurde abermals angehalten, bevor man die Fahrt nach Conftantinopel fortfeste. In ber Refibeng bes byzantinischen Reiches waren bereits febr frub rufftfche Raufleute anfaffig. Die Schiffe ber Ruffen, Die bas ichmarze Meer befuhren, waren gemeiniglich 60 Fuß lang; auf bem ftarten Riel rubete ein Bord von 12 Fuß, ber fein Berbed hatte; in ber Mitte war ber Maft, binten und born ein Steuerruber angebracht. Die Bemannung bestand aus 40-70 Mann, Die, wenn ber Bind fehlte, bas Schiff burch Ruber fortbewegten. Außer bem Trinfmaffer führten fie gefalzene Fifche als Mundprovifion. Mus biefen Sandels= schiffen erwuchs eine Geemacht, burch welche fich bie Ruffen bie Betschneger am schwarzen Meere bienftbar machten, nachbem fie mit ben Bhantinern fefte Sanbelsvertrage gefchloffen hatten. Bu Unfang bes 10. Jahrhunderts befanden fich 12,000 ruffifche Schiffe im fcmargen Meere. Die Ruffen belagerten mehrmals mit Gluck Conftantinopel und bilbeten bamals bie erfte Seemacht im fcmargen Meere. Auf ber Ditjee waren fie burch bie Norweger und Danen mehr beengt; boch ftanden fie mit Bisby, Schleswig und anderen Sandelsplagen in lebhaftem Berfehr, traten zuweilen auch als Geerauber auf. Bas Riem im Guben, mar Nomgorob im Norben. Durch biefen Sanbelsverfehr und bie Giege uber bie Bulgaren, Bermier und andere Stamme bauften fich unermegliche Reichthumer, Berlen, Golb, Ebelfteine, foftbare Stoffe und Befage in Rugland an; bie westeuropaischen

Befandten, bie borthin gelangten, waren erstaunt über bie Menge ber bort gesebenen Schake \*).

Blabimir ber Große theilte fein Reich unter feine gwolf Cohne, beren jeber ein felbstanbiges Furftenthum erhielt. Run begannen in= nere Rriege, ber Wohlstand fant. Der fubliche, byzantinisch-orientalische Sandel ging, namentlich nach bem Berluft ber Ruften bes ichwarzen Meeres, an bie Benetianer und Genuefen über; bes nordlichen bemachtigte fich bie beutsche Sanfa, nachbem auch bie Oftseefufte ben Ruffen ent= riffen worben. Die Bremer grundeten im Jahre 1156 auf ruffifchem Bebiete an ber Dunamundung Riga. Babrend nun im Guben bie Mongolen ben ruffifchen Staat überschwemmten, entstand im Norben bes Reiches, wo bie germanischen Elemente immer Zugang behalten, in ber Stadt nowgorod eine Republif nach Urt ber beutichen Stadte. Das Bolt mabite fich Rathsberren, Bojaren, einen Burgermeifter und einen Obergunftmeifter. 2018 fichtbares Oberhaupt ftand ein Gurft aus Rurits Stamm ba, welcher bas beer zum Schutz gegen außere Feinde und gegen innere Unordnungen befehligte, fonft aber burch Bertrage in feiner Macht beschranft mar. Der Staat von Nowgorob war in funf Provingen getheilt, hatte feine Colonien, wie Bjatfa mit einer ber Mutterftabt nachgebilbeten Berfaffung, und ftand mit ber machtigen Stadt Blestow im Bunde. Die Nowgorober, Bunbesge= noffen ber Sanfeaten, beforgten nun ben orientalifchen Sanbel mittels ber Tataren und Genuesen. 3m 14. Jahrhundert wird Mostau, bas im Jahre 1147 von ben Dolgorucki gegrundet, spater von ben Mongolen hart bedrangt war, als eine wichtige Sandelsftadt ge= nannt; bie Groffurften von Blabimir batten im Jabre 1328 ibren Sit bier aufgeschlagen. Bon Dostau gingen bie orientalischen Baaren nach Nowgorob, bis es ben Lieflandern gelang, ben Sanbel an fich gu ziehen; Die Eroberung Constantinopels burch Die Turken, bann bie Entbeckung bes Geeweges um bas Cap gaben bem prientalischen Sandel, namentlich bem indischen, andere Bahnen. Dagu fam, bag im ruffifchen Reiche bas monarchische Shftem aufs Reue nach Geltung ftrebte. Groffurft 3man I. von Mostau beichloß, die abgeriffenen Theile bes ruffifchen Staates wiederum zu einem Gangen gu bereinigen, er eroberte bas Chanat Rafan und manbte fich fobann gegen bie Stadt Momgorod, beren Provingen balb in feine Gewalt famen. Die Stadt mußte fich ergeben, ihre unermeglichen Schabe murben in 300 Bagen nach Mostau geführt; fle fuchte fich zu erheben, verlor aber 1477 ihre Berfaffung, die Ginwohner wurden nach anderen Stabten verfett, die banfeatischen Comptoire wurden aufgeboben. Der

<sup>\*)</sup> Lambert von Afchaffenburg. Krause, corpus scriptor. m. ae. I. 174: Burchardus, qui ad Regem Ruzenorum legatione regia functus ierat, tantum regi deferens auri et argenti et vestium pretiosarum. ut nulla retro memoria tantum regno Teutonico uno tempore illatum referatur. Dazu Storch, Gem. b. r. R. IV. 122 ff.

Sanbel gog fich nun nach Mostau, allein burch bie fteten Rriege, welche namentlich Iwan ber Schreckliche führte, besonders aber burch bie gewaltsamen Maagregeln, burch bie er fich bes gefammten Sanbels zu bemachtigen fuchte, fant ber ruffifche Sanbel gang berab. 3man fandte feine Diener in biefe ober jene Proving und ließ einen ober mehrere Sauptartifel, vorzuglich Belgwerf, Bache, Sonig, von Allen, Die bergleichen befagen, zu febr geringen Breifen auftaufen und zu fehr gesteigerten Preisen an fremde ober einheimische Raufleute mit 3mang verfaufen. Frembe Raufleute, Die nach Dosfau famen, mußten zunachft Boll gablen, fie burften aber die Baaren nicht eber feilbieten, als bis fie ber Baar geseben batte. Daburch murben bie fremben Raufleute febr aufgehalten \*).

3m Jahre 1553 entbecten englifde Geefahrer, Die unter Chan= cellors Leitung ben Seeweg nach China und Indien in norboftlicher Richtung fuchten, ben Beg burche weiße Meer nach ber Dwina. Iwan ließ bie Fremblinge nach Mostau fuhren, nahm fie gut auf, meil er mit ber Sanfa gerfallen, und errichtete einen Sanbelsvertrag mit England, wo alebald eine ruffifche Sandelsgefellichaft gufammen= trat, welche einen Freibrief erhielt, ben 1566 bas Barlament bestätigte. Der Drt Cholmogor am Musfluß ber Dwing biente als Sanbelsplat, 1584 ward eine neue Stadt baneben angelegt, bie feit 1637 ben Ramen Archangelst führt. Bon nun an blieben die Englander vorzuglich im Befit bes ruffifchen Sanbels, ber erft burch Beter ben Großen und namentlich burch bie Grundung von St. Betersburg einen neuen Aufschwung nahm und Gegenstand staatsmannischer Aufmerksamfeit und Forberung wurde, wie wir fpater feben werben.

Der Sandel ward in Rugland erft feit Beter bem Großen, namentlich aber feit Ratharina II. ben gegebenen Berhaltniffen moglichft angepaßt, es wurde burch zweckmäßige Anordnungen im Maaß = und Belowefen, burch geregelten Boll, burch Bertrage mit auswartigen

Machten ben Ruffen ber Antheil am Belthanbel bereitet.

Unter ben übrigen Glawen find bie Gerben und bie Raigen unftreitig Diejenigen, Die fich am lebhafteften und geschickteften im großeren Sandelsverfehr zeigen. Der illyrifche Raige ift unermudlich im Sanbel, icheut feine Unftrengung und Dube und bat biefelbe

<sup>\*)</sup> S. Meiners Bergleichung I. 315. Ueber ben ruffischen handel f. Storch, Gemalbe bes ruff. Reichs. Th. IV ff. J. B. Scherer, histoire raisonnée du commerce de la Russie. Par. 1788. 2 Bbe. 8. Deutsch von Sammerborfer. Malbault, essai sur le commerce de la Russie avec l'histoire de ses découvertes. Amst. 1777. 8. J. de Hagemeister, mémoire sur le commerce des ports de la nouvelle Russie, de la Moldavie et de la Valachie. Odessa. 1835. 8. 28. C. Triebe, uber Ruflands Sandel, landwirthschaftliche Gultur, Induftrie und Fabrifen. Gotha. 1796. 3 Bbe. 8. 3. Debe, ber Sandel bes ruff. Reiche. Mitau.

Ausbauer wie der Jude. Die Raizen haben auch den Beinschank an sich gebracht. Bei ihren Handelsgeschäften verbinden sich mehrere unter einander, die sich bei sehlschlagenden Unternehmungen dann gegenseitig aushelsen. Sie drücken den Käuser, gleich dem Juden, sind aber in ihrem Aeußeren bei weitem anständiger und freigebiger, ohne jemals Berschwender zu werden. Die Männer unternehmen oft große Reisen, während vessen die Frauen dem Hause und Comptoir vorstehen. In Zahlungen sind sie pünktlich, verlangen aber auch von anderen dieselbe Pünktlichkeit. Ihr Wort brechen sie nicht leicht, und Bankerotte sind nur Volge von Unglück\*).

Der Kleinhandel in den flawischen Landern der ofterreichischen Monarchie ist vornehmlich in den Handen der Slowaken, die in der Zeit vor der französischen Nevolution die chemischen und pharmaceustischen Waaren, Theriaf und Mithridat durch alle deutsche Lande und bis nach Frankreich in Kaften auf ihrem Nucken verführten. Nach der Türkei trugen sie wohlriechende Wasser und Stoffe. Andere kaufeten sich in Besth und Wien Schnitts und Galanteriewaaren, die sie

bis nach Podolien schafften \*\*).

In Bolen wie in Bohmen ift aller Sandel in ben Sanden ber Buben. Namentlich ift in Bolen jeglicher Berfehr feit bem 13. 3abrbunbert in ber Gewalt berfelben und ibre Ungabl betraat eine Million Ropfe. Die Juben haben von Deutschland aus fcon fruh ben Beg nach Bolen gefunden; im Jahre 1264 gab ihnen Boleflam IV. bebeutenbe Borrechte, Die fpater Rafimir ber Große beftatigte und erneuerte; zu feiner milben Gefinnung foll bie icone Eftber gar mefentlich beigetragen baben. Der Konig hoffte burch bie Juden bie Bewerbe zu forbern und ben feblenben ftabtifchen Berfebr zu erfeben. Die Juben gebieben vortrefflich, fie murben gar balb burch bie Bor= fchuffe, bie fie gegen boben Bins bergaben, Berren bes Eigenthums, und Angenzeugen verfichern, bag ber Pan 300, ber Berr Jube, fich als ben einzigen rechtmäßigen Berrn aller polnischen Sabe betrachtet und bie Soffnung begt, bag auch bas fammtliche Grundeigenthum bereinft in feinen Befit übergeben muffe. Gin neuerer Beobachter \*\*\*) bat bas Gebeiben ber Juben in Polen aus bem Nationalcharafter beiber Bolfoftamme nachgewiesen. Der Jube ift fcmuzig, ber Bole ift es auch und nimmt baber feinen Unftog baran; ber Bole ift aufbrausend und rasch, ber Jude geduldig und gabm; ber Bole ift babei aber großmuthig und verschwenderifch, feiner weiß beffer ale ber Jude von biefen Gigenschaften Bortheil zu ziehen; ber Bole verfteht nicht gu rechnen, ber Jube fann es vortrefflich; ber Bole lebt in ben Tag binein und weiß fich im Ungluck feinen Rath, ber Jube überlegt,

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, flaw. Bewohner ber ofterr. Monarchie I. 104 f. \*\*) Derfelbe I. 110 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugl. und P. III. 114 ff. Dazu C.: G. IX. 376,

forgt bei jedem Schritt und weiß in allen Kallen Mittel und Bege: ber Pole ift faul und hochfahrend, ber Jude bemuthig; ber Bole fcheut fich vor jedem Geschäfte, ber Jude vor feiner Muhe und Ur= beit. Rafimir ber Große gab ben Juben privilegirten Gerichtsftand, bas Gericht bes Statthalters fur ihre Streitigfeiten mit Richtjuben, eigne Gerichte fur Streitigkeiten unter ben Stammgenoffen; er befreite fie von allen Staatslaften, Truppenftellung und entzog fie ge= fetlich aller Gewalt ber Grundberren. Gie wußten bier bei weitem mehr noch als im oftromischen und franfischen Reiche fich eine auß= nahmsweise Stellung zu verschaffen. Dennoch bebanbelt fie ber Ebelmann und Grundherr mit ber großten Billfur, necht und qualt fie, wenn auch nicht in ber Beife, wie es bie beutschen Stadter bes 14. und 15. Jahrhunderts ubten. Der Jude ertragt bas Alles mit Bebulb und weiß feine Schate nicht blos in Sicherheit zu bringen, in= bem er fie, wie ber gedruckte polnische und ruffische Landmann ehebem that, in die Erde verscharrt, sondern er weiß fie auch durch Bucher gu vermehren. Denn wenn fein thrannischer Berr fich ploglich in arge Noth versett fieht, bann ift boch nur ber Jude fein einziger Retter und Belfer. Und fo find benn in ben ruffischen wie ofterreichischen Landestheilen, Die zum alten Bolen gehörten, Die Juben in übermäßiger Fulle bis auf ben heutigen Tag vorhanden, wahrend fie in den mit Ruffen allein bevolkerten Provinzen nie gedieben find.

Das alte Bolen batte als foldes gar feinen Sandel. In bem nordlichen Theile war Dangig\*) die Sauptstadt fur ben großeren Berfehr und biefer war in ben Sanben ber Deutschen. In Dangia Elbing und Thorn hatte bie Sanfa ihren Gig. Im Guben waren Die Juben bie Sandler, wie fie es noch beute find. In Bitebet be= fteht bie Salfte ber 16,000 Einwohner aus Juben. Biele ziehen mit allen moglichen Sandelsgegenstanden umber, mit alten Rleibern, neuen Muten, Fischen, Subnern, Gemuse und Allem, mas Gelbeswerth hat. Jeber handelt aber nur mit einem Gegenstande. Undere be= figen Kramlaben, ungablige figen an ihren Thuren ober auf Markten und Stragen an einem fleinen Bechfeltische mit ihren reihenweise geordneten Mungen. Undere bienen als Factore in ben Gafthofen, wieber andere als Fuhrleute. Auch Handwerke werden von Juden getrieben. Die liebste Beschaftigung ift jeboch fur ben Juden ber Sandel und bas Berbeischaffen. In einer Judenftadt theilt man feine Bunfche bem Factor bes Gafthofes mit, biefer, ftets ein Jube, merft fich genau, wovon bie Rebe ift, eilt auf bie Strafe und fragt ben erften beften Juden, ber vorübergeht, ob er bas Gewunschte verschaffen tonne. Diefer erfundigt fich ebenfalls weiter und fo geht denn in wenigen Minuten ber gewunschte Gegenstand unter taufend Ropfen

<sup>\*)</sup> Cromers Bolen S. 106. Vautrin l'observateur en Pologne. S.

umher und durch die ganze Stadt nach allen Richtungen hin. Ist die Sache irgendwo noch so versteeft vorhanden, so kommt sie gewiß bald zum Borschein \*).

Eine gleiche Rolle spielten auch die Juden in dem altpolnischen Gouvernement Riem. Gie bilben in ben Stadten, namentlich in ben fleinen, ben Saupttheil ber Bevolferung. Auf bem Lande waren fie bas Factotum bes Abels. Der Ebelmann und feine Familie fonnten gar nicht besteben ohne ihren Juden und Nactor. Bedurfte er irgend etwas, einen Theil feiner Rleidung, einen phyfifchen Genuß, Leute für den Dienst, hatte er Geschäfte, sollte er vor Gericht erscheinen, fo mußte ber Jube bafur forgen und an feiner Stelle erscheinen und feine Perfon vertreten. Der Jude verwaltete bas Landaut, er pachtete bie Duble, Die Defonomie, Die Brennerei, Den Rrug. Gelbit bie innerften Familienverhaltniffe gingen burch feine Sand, er unterhandelte Beirathen, regulirte Die Chevertrage, Die Mitgift u. f. w. Die schlimmfte Thatigfeit entwickelt ber Jube als Bachter ber Branntweinbrennereien und Schenken, obicon er überall nur als Abminiftrator berfelben ericheint. Die Regierung bat ben Borg bes Brannt= weins an bie Bauern verboten und ber Bauer fann nicht auf eine folche Schuld verklagt werden, aber er fieht fie als Ehrenschuld an und gablt fie ftets ehrlich ab. Die ruffifche Regierung bat feit etwa 20 Jahren die Juden aus Riem entfernt, fie durfen bort feine Saufer mehr befigen, feine Buben und Laben halten, ja feine Nacht bort ichlafen. Seitbem flagt man über Berfall ber Beichafte, Theuerung ber Waaren \*\*).

In neuester Zeit hat die russische Regierung sehr energische Maaßregeln zu Beschränfung, ja zur möglichen Beseitigung der Juden im Umfange des Reiches ergriffen. Sie hat sie nicht allein zur Militairpflicht herangezogen, sondern ihre eigenthümliche Tracht untersagt. Un gewissen Orten des Neiches durfen die Juden sich gar nicht aufhalten, in anderen nur unter sehr erschwerenden und drückenden Bedingungen, und es ist vielleicht die Zeit nicht mehr fern, wo die Juden im Umfang des russischen Reiches gar nicht mehr angetroffen werden durften.

Der Handelsverkehr ber am abriatischen Meere wohnenden Slawen ift nicht ganz unbedeutend, doch wird er von Deutschen, Italienern und Griechen getheilt. Die Dalmatiner sind geübte und ausbauernde Schiffer. Auch die Montenegriner nehmen an diesem Handel Theil und bringen ihre Aussuhrartifel nach der Hafenstatt Cattaro. Dorthin bringen sie ihre gedorrten Fische und Fleischwaaren, Kase und Schaswollen (Wilkinson, Dalm. u. Monten. I. 251).

<sup>\*)</sup> Blafins, Reise in Rugland II. 126 ff. \*\*) harthausen, Studien II. 496.

Bir wenden une nun

## bem Staateleben

ber flawifden Bolter gu, bas überaus mannichfaltige Ericheinungen barbietet und in ben verschiedenen Jahrhunderten und bei ben verichiebenartigen Bolfsstammen sich gar mannichfach gestaltet bat. Im Allgemeinen ift bas monarchische Brincip in allen flawischen Staaten bas vorherrichenbe; in ben an Deutschland grangenben Lanben erscheint ein machtiger Abel neben bem auf nieberer Gulturftufe ftebenben Bolfe, bas wiederum eine bei allen Glamen bervortretenbe Reigung zur Gemeindebildung entwickelt. In bem Sauptflawenlande, in Rugland, tritt icon fruh bie Macht bes Berrichers fehr unum= idrankt auf, und bas Beispiel ber naben Drientalen und Bygantiner mußte bas monarchische Brincip wesentlich beben. Dennoch finden wir gerade bier in Nowgorod eine nach beutscher Weise geordnete Stadt mit großem Gebiet in republifanischer, ja bemofratischer Form, und im Guben bei ben saporogischen Rosaken eine mit geiftlicher Form umgebene Rittericaft. Eigenthumlich ift ben Glawen bie geringe Ungabl ber Stabte, bann bie Beriplitterung in fleine Berrichaften, welche jedoch bei weitem nicht die Widerstandsfähigkeit ber Deutschen batten und überall mit Leichtigkeit von gewaltigen Furften zu große= ren Gebietsmaffen zusammengeschmolzen wurden.

Bir beginnen die Betrachtung diefer Erscheinungen mit den westlichen Clawen und wenden uns dann dem oftlichen Neiche zu, welches auch in Bezug auf den Staat als die Bluthe bes flawischen

Befens betrachtet werben muß.

Die früheften Nachrichten über die an den deutschen Gränzen erscheinenden Slawen schildern uns dieselben als ein in viele kleinere Stämme zersplittertes Bolk. Die einzelnen Stämme bestanden in einer Bereinigung mehrer Familien, die in einer Weise beisammen lebten, die wir noch jest bei manchen sibirischen und nordamerikanischen Stämmen antressen. Die Familienväter berathschlagten gemeinschaftlich die Angelegenheiten des Stammes in den Versammlungen. Vorsteher des Stammes, Herrscher, Pane, hatten nicht alle Slawen. Der Pan war wohl der oberste Rechtspsieger. Kroatien war in 12 Supanien abgetheilt, auch die Bohmen und Polen hatten Supane, wie die Serben in Meissen, wo noch im Jahre 1553 das Amt Meissen in 16 Supanien abgetheilt war. Der windische Dorfrichter in Krain heißt noch der Suppan und eben so hießen die Borsteher der alten Chrowaten und Serben \*). Diese Stämme oder Gemeinsen bestanden friedlich neben einander, bis ein Gewaltiger über sie

<sup>\*)</sup> S. Anton, Geschichte ber Slawen I. 94. In ben Annalen bes Godofredus Coloniensis zum J. 1212 (Freher Script. rer. Germ.) werden die Supanen genannt, die mit König Obokar auf bem Reichstage zu Murnberg erschienen. Gben so in Bappenheims historia orient. zum J. 1285.

fam und sie zur Unterthänigkeit zwang; dieß war dann der Kral ober Gospodar und seine Ritter waren die Boiwoben, Beamten. Seine Gehülfen aber bildeten dann einen Abel, der mit dem Namen der Bojaren bei den Aussen wie bei den Bulgaren bezeichnet wird. Bei den Slawen scheint, wie bei allen uranfänglichen Gesellschaftsverfassungen, der weltliche Herrscher auch die geistliche Burde bestleidet zu haben — wie denn in Montenegro in der Person des Wladische beide vereinigt sind.

So lange nun die weftlichen Clawen von den deutschen Rachs barn nicht angegriffen wurden, lebten fie in friedlicher Beise bahin. Seit Karl bem Großen fingen die Reibungen an, und es erscheinen feitbem die Obotriten als Bundesaenoffen der Sachsen in beren Kampfen

mit ben Franken.

Seitbem vereinigen fich bie flawischen Stamme immer mehr in großere Maffen, an ber Oftfee finden wir Obotriten und Bomoren (Seeanwohner), weiter berab Utern (Granger), bann bie Benben langs ber Elbe, und bie Bohmen ober Tichechen in dem von Gebirgen umgebenen fruchtbaren ganbe, fublich ber Donau bis ans abriatifche Meer bie Benben. Bo fich die Glawen felbstandig erbielten, wie g. B. in Bohmen, treten Furften an ihre Spige, Die bann ben Staat nach germanischer Beise ordnen. Go gab in Bobmen ichon im Jahre 1053 Bergog Brzetislaw ein Erbfolgegefet, bemnach immer ber altefte in feiner Familie Die Regierung fuhren follte. Rai= fer Philipp erhob Brzemislaw Ottofar I. zum Ronig, ber bann beut= fcher Reichsturfurft und Erzichent ward. In Mahren, bas ebenfalls Die Oberhobeit ber Franken anerkennen mußte, batte 3wendobald ein felbstandiges Reich gegrundet. Bei feinem Tobe (994) theilte er baf= felbe unter feine brei Cobne. Rach manchen Birren blieb bavon bas jegige Mabren übrig, bas im Jahre 1182 vom Raifer gur beutichen Martgraffchaft erhoben murbe. In Bohmen wie in Mahren bilbete fich nach beutschen Glementen ein Abel und Stabte. Die meißnischen, laufikischen und martischen Gorben waren noch fruber unter beutiche Berrichaft und Berfaffung gefommen. Langer erhielten fich bie nordlichften Wenben, unter benen um bas Jahr 1042 ber Obotriten= fürft Gottschaft ein Wendenreich grundete, bas aber bas Schicffal bes mabrifchen batte und allgemach bergeftalt germanifirt wurde, bag bie flawische Sprache ber niederdeutschen weichen mußte. Die Benben fublich ber Donau famen noch fruber unter beutsche Berrichaft.

In Polen lebten eine Menge friedlicher Stamme fo lange unter Oberhauptern felbständig neben einander, bis die Furcht vor ben Borschritten der Deutschen sie veranlaste, sich einem allgemeinen Herrn zu unterwerfen. Die Sage nennt den Landmann Piast als ersten Oberfürsten \*). Unter den Nachfolgern theilte Boleslaw III.

<sup>\*)</sup> Die alteften polnifchen Gagen bei Schaffarif flam. Alterth. II. 353 ff.

bas Reich unter feine vier Cobne, von benen ber altefte, in Rrafau, jeboch die Dberberrichaft fubren follte. Berlufte an Gebieten, namentlich von Schleffen, und innere Zwifte waren bie Folge biefer Anordnung. Erft Bladislaw Lottick gelang es, bas noch übrige Po-Ien zu einem Reiche zu vereinigen, als beffen Ronig er fich im Jahre 1320 gu Rrafau fronen ließ. Gein Gobn Rafimir ber Große brachte Rothrugland gum Reiche, rief Deutsche berein und fuchte namentlich bie Stadte und ben Landmann zu beben. Mit ihm erlofch im Sabre 1370 ber alte Konigeftamm ber Biaften. Rafimir ernannte feinen Schwiegersohn Ludwig von Ungarn gum Rachfolger, und als biefer obne Sobne im Sabre 1381 ftarb, erflarte ber Abel, ber burch Lub= wig Freiheit von allen Abgaben und Sicherheit gegen gerichtliche Berhaftung vor voller leberfuhrung erhalten hatte, er werbe nur dies jenige feiner Tochter fur feine Gebieterin anerkennen, Die ihm verfprechen wurde, ftets mit ihrem Gemabl in Bolen zu bleiben. Da erklarte fich Bedwig bereit und fie wurde am 15. October 1384 gu Rrafau gefront. Gie reichte bem Groffurften Jagiel von Litthauen ihre Sand, ber in ber Taufe ben Namen Bladislaw annahm. Go murbe Litthauen mit Bolen vereinigt und ein machtiges Clamenreich gebilbet, welches fich nach bem preußischen Rriege bis an Die Oftfee ausbehnte.

Seit Rafimire Tobe machte ber Abel immer großere Unspruche, und icon Jagiel konnte nur burch Mehrung ber Privilegien bes Abels bie Nachfolge fur feinen Cobn erhalten. Allgemach errang fich ber Abel ausschließlich alle geiftlichen und weltlichen Burben; es entstanden Brovingiallandtage bes Abels, von benen bie Deputirten fur ben Reichstag erwählt wurden, die als Rathgeber bes Ronias bienten. Die Stabte waren nicht vertreten, nur ber Cbelmann war Staatsburger. Rach bem Musfterben ber Jagellonen mit Gigismund August 1572 ward Bolen entschieben ein Bablreich, und von bem zum Ronige gewählten Bergog Beinrich von Anjou wurden am 7. April 1573 bie pacta conventa beschworen. Man befchloß, daß nie ein Nachfolger bei Lebzeiten bes Ronigs gemablt werben folle. Bon nun an begann ber Abel fich in Parteien zu fpalten, und Gifersucht und Sag unter feinen Mitgliebern auszubrechen. Schon im Sabre 1652 maßte fich einer ber Landboten bas Recht an, mit feiner einzigen Gegenstimme alle Befcbluffe bes Reichstags zu fprengen. Seitbem vereinigten fich Gleichgefinnte zu Bundniffen und biefe fuchten alsbald im Auslande Bundesgenoffen. Diefer Rampf ber Barteien fuhrte erft ben Berluft wichtiger Reichstheile und zulett bie vollstandige Auf-Tofung bes Staates berbei.

Die suboftlichen Slawen, die Servier und Raizen standen unter byzantinischer Hoheit, hatten jedoch ihre eigenen Supanen, bis im Jahre 1040 Boiftlaw sein Bolf felbstandig machte. Der Kral ober König war hier ber erste und reichste unter ben Landbestgern, ben Knasen, die bemselben als Rathgeber zur Seite standen und mit dem Klerus auf Reichstagen die Gesetzgebung übten. Die Knasen waren zum Kriegsdienst verpstichtet, der Bauer leibeigen, doch durch Gesetz vor Willfür geschützt. Stephan Duschan, der 1336 nach Ermordung seines Baters den Thron bestieg, vergrößerte das Reich durch Eroberung eines Theiles von Macedonien. Er theilte das Land in Statthalterschaften, die er mächtigen Bojaren übertrug, die aber nach seinem Tode nach Unabhängigseit strebten. Mit Urosch V. erlosch 1367 der alte Königstamm. 1459 ward Serbien türsische Provinz und blieb es bis zu Ansange dieses Jahrhunderts. Bosnien, Slawonien, Dalmatien und Kroatien wurden eine Beute der Ungarn, die Moldau und Walachei siesen der Türken anheim.

Unter den serbischen Staaten bietet namentsich der von Monte negro interessante und eigenthümliche Erscheinungen dar. Hier sinden wir die alte flawische Gemeindeversassung, wie sie die Wenden und auch ursprünglich die Polen hatten. Zedes Dorf wählt seine Borsteher, welchen die Verwaltung der dssentlichen Angelegenheiten übertragen ist. Das Volk wählte auch seinen Herrscher, hielt sich dabei aber gemeiniglich an eine bestimmte Familie. Der Herrscher beruft, wenn öffentliche Angelegenheiten zu verhandeln sind, das Bolk zusammen. Ohnsern Cetinze liegt eine von Pappeln umschattete Grasebene, und hier sindet die Versammlung Statt. Die Dauer der Berathung ist auf eine gewisse Zeit beschränkt. Sobald diese verstossen, ertont die Glocke und die Versammlung wird abgebrochen, der Herrscher fragt, ob man seinem Vorschlage beistimme oder nicht, und gemeiniglich lautet die Antwort: es seh, wie Du wünschest.

Der Blabifa vereinigt bie geiftliche und weltliche Gewalt in feiner Berfon. Der Borganger bes letten Blabita verftand es, feine Macht wesentlich zu mehren. Seine Borfahren waren noch nicht berechtigt, ben größten Berbrecher zu bestrafen. Er konnte allerdings feine bischöfliche Gewalt geltend machen und mit bem Bann broben; allein man fonnte feinem Befehl trogen. Jebermann vertheibigte feine Cache mit Gewalt, Riemand fonnte gur Rechenschaft gezogen werden, Riemand hatte Gewalt, eine Strafe aufzuerlegen. Die Blutrache war bas einzige Rechtsverfahren, und bie Familien, Dorfer und Gemeinden führten bann Krieg unter einander, und oft war nur ein Einfall ober eine Drobung ber auswärtigen Keinde, ber Turfen, im Stanbe, einen langeren Baffenftillftand berbeizufuhren. Die Streitfragen wurden bann burch Schiederichter geordnet. Jede Bartei mablte eine gleiche Angabl berfelben, zehn bis vierzig. Diefe Schiebsrichter, Rmeti, borten bie Rlagen beiber Barteien an, pruf= ten genau alle Umftanbe ber Sache und ichapten eine Bieb = ober Schufwunde nicht nach ber wirklich geschehenen Berletung, fondern

nach bem Schaben, ber zugefügt hatte werben konnen. Darauf ersfolgte ber Ausspruch, nach welchem keine weitere Appellation möglich war. Dieses Berfahren ist gegenwartig geanbert. Der Bladika hat seiner Burbe als Bischof und Feldherr auch die eines Gesetzgebers und Richters beigefügt. Da ber Bladika unverheisrathet bleiben muß, ist sein Nachfolger gemeiniglich sein Neffe. Die

Burbe ift erblich in ber Familie Betrowich.

Der Bladifa ift von einem Senate umgeben, ber aus zwolf Mitaliebern beftebt, beren eines bie Stelle bes Biceprafibenten vertritt und gegenwartig ber Familie bes Bladifa angehort. 2018 geift= licher Gebulfe bient ber Ardimanbrit. 2018 anderweite Beamte finden fich ber referirende Secretair, ber Cangler und ber Commiffionsfecre= tair, ber Anführer ber Berianken und vierzig Capitaine ober Pratoren, bie als Provinzialrichter angeftellt find. Die breißig Perianten bilben die Leibwache. Sie werben aus ben angesehenften Familien bes Landes gewählt und erhalten unter ber Bedingung, daß fie ge= borig bewaffnet, gefleibet und beritten ben Dienst leiften, jabrlich gebn Thaler fur bie Unterhaltung bes Pferbes. Reben biefen befin= ben fich im Lande 800 Manner, Die eine Art nationalgarde bilben. Sie baben bas Recht, in geringeren Kallen als Conftabler ober Schut= manner entscheibend einzutreten und eine summarische Richtergewalt zu üben. Der Genat wurde erft von bem Borganger bes letten Bladifa eingesett. In feinem letten Billen forberte er fein Bolf auf, an feinem Sarge zu ichworen, bag fie auf feche Monate in allen Begirten, Dorfern und Kamilien eine allgemeine Baffenrube halten wurden. Er ftarb am 30. October 1830. Die großte Schwieriafeit bot die Abschaffung ber Blutrache bar, und - die Ausführung ber Tobesftrafe - Riemand wollte ben Benterdienft uben. Der Bla= bifa balf fich baburch, bag er eine Ungabl Leute aufforderte und ihnen befahl, auf ein gegebenes Beichen gu feuern. Da nun fein Einzelner als Urheber bes Tobes bezeichnet werben konnte, fo bielten fich bie Bermandten bes Singerichteten nicht mehr fur verpflichtet, Rache zu nehmen. Wenn bie Gemeinden fich weigerten, Die Schulbigen zu greifen ober auszuliefern, fo brachte es ber Blabifa mit bem Senate babin, baß fie geftatteten, bes Morbers Saus zu verbrennen und fein Bieh wegzutreiben, wodurch feine Kamilie von ber Pflicht ber Blutrache frei wird und bie Sinrichtung ftattfinden fann; bas weggenommene Bieh fallt an die Bollftrecker bes Tobesurtheils. Minbere Bergeben werden mit einer Geldbufe bestraft, beren Salfte bem Bladika zufällt, die andere erhalten bie Senatoren und Richter. Der Bladita hat ein Gefangniß bauen laffen. Die Berhafteten muffen aber barin fur ihren Unterhalt felbft forgen. Die Steuern werben von jedem Beerde und von jeder Kamilie erhoben. Gie belauft fich von 1-3 Gulben von einer Familie und bringt im Ganzen 28,000 bis 30,000 Gulben ein. Nachftbem gewährt ber Tabafspacht jahrlich

200 Gulben, Die Salgsteuer 200, Die Fifchfteuer 250, Die Steuer vom gerauchertn Kleisch 200 und ber Pacht ber vom Blabika an Bauern überlaffenen Landereien 600 Gulben, welche lettere ben Rloftern gus fliegen. Rugland Schiegt 47,000 Gulben alljahrlich bem Blabika gu, fo daß feine Gesammteinkunfte fich zwischen 74,450 und 78,450 Gulben belaufen mogen. Der jungftverftorbene Bladita bat bemnachft zwei Schulen angelegt, um die Jugend im Schreiben und Lefen, in ber Grammatit, Arithmetit, ber Geschichte Gerbiens, ber Erbfunde und Religion zu unterrichten \*).

Der vorlette Bladita und fein Rachfolger, ber in Rufland ge= gebilbet worben, find eigentlich als bie Begrunder einer Staats= ordnung im Lande von Montenegro zu betrachten. Gie haben nachft= bem bas Berbienft, bas Land bem Befuche von Auslandern gugang= lich gemacht zu baben, indem fie fur Straffen forgten und bie wilben Gemuther bes Bolts milber gegen Frembe ftimmten, bie es ehebem als Reinde betrachtete. Der Blabita und fein Nachfolger baben bas monarchische Princip unter ben Montenegrinern zur Geltung gebracht und ihrem Staate eine Berfaffung gegeben, bie ber bes großten flawi= schen Staates, Rugland nachgebildet ift.

Bir wenden uns nun zur Betrachtung ber Staatsformen biefes Reiches.

## Die Staatsverfaffung von Rugland

bietet in ihrer allmaligen Entwickelung bie intereffanteften Erscheinungen bar. Die alten Ruffen lebten vor bem Auftreten ber Barager unter Rurit von Jago und Landwirthschaft, etwa in ber Beife, wie die Tungufen und andere fibirische Bolfer, 'gemeindenweife unter Melteften und Sauptlingen, gleich ihren westlichen und fublichen Rach= barn und ben Jager-, Fischer und hirtenftammen ber paffiven Raffe.

Alls fich nun am Ilmenfee und Dnieper flawische Stamme niebergelaffen \*\*), als fie Nowgorod gegrundet, wurden fie burch ben Laboga und Bolgow von Normannen besucht und ginsbar gemacht. Seber mannliche Ropf mußte einen Gichhornchenbalg entrichten. Die Tichuben, Rrimitichen und Meren wurden endlich bes Druckes ber Fremben mube, vertrieben biefelben und fuchten fich felbstanbig zu machen. Da brachen aber unter ihnen allerlei Zwiftigkeiten aus; keiner konnte fich Geltung verschaffen und fie mußten fürchten, ben beffeaten Keinden nochmals zur Beute zu werben. Da beschloffen fie einen Knas zu suchen, ber fle regiere, Ordnung halte und gerecht

<sup>\*)</sup> Wilfinson, Dalmatien und Montenegro I. 271 ff. Rohl, Reife nach

Istrien, Dalmatien und Montenegro I. 406 ff.

\*\*) Das Folgende nach Nestors Jahrbuchern, D. v. Scherer S. 50.

Dazu J. B. G. Ewers Berf. vom Ursprunge des russischen Staates. Riga und Lpg. 1808. 8. und Raramfin, Gefch, von Rufland. Deutsch von Sauenschild (Riga 1820) I. 91 ff.

richte. Gie gingen alfo zu ben Baragen übers Meer, welche Die ruffischen Baragen genannt werben, und faaten zu ihnen : Unfer Land ift groß und bat an allem Ueberfluß, es ift aber feine Orbnung barinnen; fommt also zu uns, um über uns zu berrichen und und zu bestken. Darauf kamen brei Bruber, bie nahmen Rufland in Befits und erhauten bie Stadt Laboga, in welcher Rurit, ber altefte, feinen Git nabm; feine beiben anberen Bruber Gincus und Truwor fagen am weißen Gee und Isborest. Rach ihrem balb barauf erfolgenden Tobe übernabm Rurit ibre Gebiete, mandte fich an ben Imenfee und baute am Alug Bolchow eine Stadt, Die er Romgorob nannte. Go begann er zu berrichen. Er theilte unter feine Bermanbte und Leute Lander, um Schangen angulegen; bem einen gab er Poltest, bem anderen Roftow, wieder einem anderen Bieloozero und ben Uebrigen bie übrigen Gebiete. Rach Rurifs Tobe übernahm fein Bermandter Dlea die Bormundschaft über feinen Sohn Igor. Aber noch zu Lebzeiten Rurifs batten zwei Bofaren Difold und Dir mit feiner Genehmigung auf bem Dnieper nach Conftantinopel geben wollen. Unterwegs faben fie Riem, eine Stadt ber Bolen, Die ben Chazagren tributbar war. Gie festen fich in ben Befit berfelben. Rach Rurits Tobe gog Dleg nach Riem, tobtete feine Landsleute, welche die Stadt erobert, und nahm bier feinen Sit und eroberte von da aus noch mehr Gebiet.

Wir sehen hier ben fremben Eroberer umgeben von seinen Kriegsgefährten, die er mit genommenen Ländereien belohnte, aus denen er sich seine Garde, seine Hospiener bildete und die nun einen Abel bildeten, der die Sprache der Eroberten annahm und sich Russes in nannte, unter welchem Namen sie schon im Jahre 911 einen

Bertrag mit ben Bygantinern ichloffen \*).

Die Ruffen nahmen das Christenthum im Jahre 988 an, nachdem Wladimir sich hatte taufen lassen. Es hatte jedoch nicht den Einfluß auf die staatliche Entwickelung der Verfassung wie im Abendlande, die Geistlichkeit hatte wenig Stimme im Staate, die hochsten kirchlichen Würdentrager ernannte der Herrscher. Die Knasen wurden befragt. Das Volk war nicht leibeigen. Wladimir der Große hatte mit sechs Gemahlinnen und vielen Nebenfrauen zwolf Sohne erzeugt, deren jedem er bei seinem Tode im Jahre 1015 ein eigenes Kurstenthum anwies, doch sollte der Aelteste, der Kiew erhielt, als Großfürst an der Spige stehen. Die Folge war, daß seine Sohne seinem Beispiel solgend ebenfalls weiter theilten, so daß Rußland in 50 Fürstenthumer zersplittert wurde. Da stiftete Jury Dolgorufi ein neues Großfürstenthum in dem, 1156 von ihm gegründeten Moskau.

<sup>\*)</sup> S. ben Friedenstractat bei Nestor S. 61. Es kommen barin normannische Namen unter ben Kriegern aus russischem Geschlechte vor, wie Karl, Inegelv, Farlof, Waremund, Gudi, Rual u. A., vergl. Karamsin I. 110.

Der innere Zwiespalt wurde baburch gemehrt und bie Angriffe ber Mongolen endigten mit ber vollständigen Unterjochung des Landes im Sabre 1237. Die einzelnen Rurften fuchten bei ihnen Sulfe.

wenn fie unter einander in Streitigfeiten gerathen waren.

Diefer Buftand ber Unterbrudung bauerte bis in bie Beiten bes Eroberers Timur, beffen weitausreichende Plane ibn von Rugland ablentten. 3wan Balfiljewitich I. (1462-1505), ber mehrere Kur= ftenthumer vereinigt befag, fonnte feinen Plan gur Befreiung vom mongolischen Joch, zur Unterjochung ber Republik Rowgorob und zur Bereinigung ber gerftudelten Landestheile entwerfen. Er begann ba= mit, bag er feinen Schwager, ben Groffurft Michael von Twer, ver= trieb und fein Webiet mit feinem Reiche vereinigte. Dann eroberte er Nowgorod und feste burch feine Graufamfeit alle anderen rufft= fchen Furften bergeftalt in Schreden, bag fle ihn als ihren Dberherrn anerkannten, worauf er ben Titel eines Monarchen in gang Rufland annahm. Gein Entel 3man Baffiljewitich II. (1533-1584) vollenbete, was er begonnen, er eroberte Rafan und Aftrafan, und unter ibm fam auch Gibirien gum Reiche.

Iwan Baffiljewitich II., bem bie Beitgenoffen ben Ramen bes Schrecklichen gegeben, begrundete nun, nach orientalischem Mufter, die unumschranktefte Furstengewalt. Alle übrigen Ginwohner bes Reiches, Ebelleute und Bauern, Geiftliche und Belt= liche waren vor bem Baaren volltommen gleich. Der Bille und Befehl bes Zaaren ward als der Gottes an= gefeben. Fürften und Leibeigene wurden mit benfelben Strafen belegt. Alle Brovingen und Guter waren Gigenthum bes Fürften und wurden, wie die Aemter auf furze Beit, ein bis zwei Sahr an ben Meiftbietenben vergeben. Der Baar war Mitbefiger und Erbe aller feiner Unterthanen. Alle befannten, daß ber Bille bes Furften ber Wille Gottes fen, bag ber Zaar Alles, was er vornehme, nach bem Billen Gottes thue. Der Zaar fagte oft, wenn man ihm bie Bitten fur einen Gefangenen vortrug : er foll in Freiheit gefett wer= ben, wenn es Gottes Wille ift.

Ben ber Baar perfonlich geifelte, ber fah bas fur eine befon-Sonft nahete man fich bem Zaaren nie anders bere Gnabe an. wie ber fichtbaren Gottheit. Dem gemeinen Bolfe war ber Baar unzugänglich, er wohnte in ben innerften Gemachern ber Balafte. Mußte er fich offentlich zeigen, fo war er mit allen Beichen ber er= habenen Burbe und allen Berfzeugen und Dienern ber unumschrantten Gewalt umgeben. Gine ichreckenvolle Stille verbreitete fich rings umber. In ber Sauptstadt und in ber Umgegend gab es Strafen, die Niemand als ber Baar betreten burfte. Lentte er in die gewohn= lichen Bege ein, fo trieben die vorausreitenden Leibmachen alle Men= ichen vor fich ber. Satten Begegnende feine Beit mehr übrig, um

sich ganz zu entfernen, so mußten sie sich unbeweglich an die Haufer hinstellen, oder sich auch anbetend an die Erde hinwersen und so lange regungslos verharren, die der Zaar vorüber war. Der Thronerbe ward dem Bolke erst gezeigt, wenn er achtzehn Jahr alt war, die Zaarinnen und die übrigen Familienglieder blieben stets unsichtbar.

Waftlei Iwanowitsch (1505-1533) nahm, um die unumschrantte Gewalt, die fein Bater gegen die Kurften geltend gemacht batte, noch weiter zu fuhren, allen Gbelleuten ihre Schloffer und Guter meg und belegte alle Unterthanen mit einem gleich barten Druck. Beitgenoffen, wie ber ofterreichische Gefandte v. Berberftein, erzählen manche barauf beutenbe Buge. Wenn ber Baar Jemand befahl, eine Ge= fandtichaft zu übernehmen, fo mußte biefer ben Auftrag fofort und auf eigene Roften ausführen. Alls einer feiner liebften Gebeimfchrei= ber ben Auftrag nach Wien zu geben mit ber Berficherung ablehnte, bağ er fein Gelb habe, ließ er ibn ins Gefangnig werfen, wo er elend umfam, alle feine beweglichen und unbeweglichen Guter einziehen und feinen Brudern nicht bas Geringfte bavon zufommen. Brachten Gefandte von fremden Sofen Geschenke mit, fo ließ ihnen ber Baar biefe abnehmen und versprach ihnen als Entschädigung anderweite Gnabenbezeigungen. Roch weiter trieb es Bafilei's Cobn, Iwan ber Graufame, ber in bem Corps ber Streligen fich eine Leibmache fchuf, und fügte ben Beraubten Spott und Sohn bingu. Er verlangte von ben Permiern eine gewiffe Quantitat Cedernholz, obichon er wußte, bag in ber gangen Gegend feine Ceber porbanden feb. Alls bie Bermier ihr Bedauern ausbruckten, ben Willen bes Zagren nicht erfullen gu tonnen, ftrafte er fie um 12,000 Rubel bafur, bag fie bie Schabe ihres Landes verheimlichen wollten. Ein andermal verlangte er von ber Stadt Mostau einen Calpaf ober Scheffel lebendiger Kliegen, Die er angeblich als Arznei brauchen wolle. Die Moskauer stellten vor, daß fie so viele lebendige Kliegen nicht fangen, noch weniger aber gumeffen konnten. Diese Berficherung foftete ber Stadt 3000 Rubel. Beil bem Zaaren einmal eine Safenjagt um Mostau verunglicht, mußten die Ebelleute 30,000 Rubel bafur gablen, bag fie bie Safen burch ihr Jagen fo febr vermindert und bem Zaaren fein Bild übrig gelaffen hatten. Wenn er reiche, aber alte und frante Manner wußte, bie nicht mehr im Stande waren, ins Feld zu gieben, fo nahm er ihnen ben größten Theil ihres Bermogens weg, unter bem Borwande, bieß brauchbaren Kriegern zu geben. Nicht anders ging es reichen Raufleuten. Er ließ fie eines Berbrechens beschuldigen und verur= theilte fie zu einer großen Gelbbuffe. Bei bem geringften Ginwandte ließ er fie fo lange prugeln, bis fie bas Gelb gur Stelle geschafft hatten. Bir faben oben, wie er bie fremben Kaufleute und bie Land= wirthe behandelte, die brauchbare Producte lieferten. Er hielt fich eine Menge Spione, Die von ben Bermogensumftanben und Geschäften ber Unterthanen Bericht erstatteten, und es fanden fich bann genug Angeber angeblicher Berbrechen \*).

In gleicher Weise ging es mit mehr oder weniger Hatte sort, als nach dem Erloschen des rurikschen Stammes die Familie Romanow (seit 1613) zur Herrschaft gelangte, obschon keiner der Nachsolzger Iwans II. demselben es an der rückscheslosesten Grausamkeit gleich that. Er führte, wenn er ausging, einen Elsenbeinstock, der mit einer langen scharfen Stahlspise versehen war, womit er sich das Bergnügen machte, jedem an ihm Borübergehenden die Füße zu durchbohren. Drei dieser Stocke werden noch jest in den Sammlungen des Kreml zu Moskau ausbewahrt (Blasius Reise II. 359).

Nach bem Tobe Kebors brachen innere Unruben aus, ber Abel fuchte bie herrenlofigfeit bes Thrones zur Erlangung einer Macht gu benuten, die Iman II. fo ganglich gebrochen hatte. Die Großen wahlten in Mostau ben Boris Godunow, nachdem biefer ben Gohn Febors, ben Dmitry beseitigt hatte. Nachbem nun ein falfcher Dmi= try aufgetreten und die Polen gewaltsam in die Thronbesetzung ein= gegriffen, beriefen mehrere Patrioten Abgeordnete ber Beiftlichfeit, bes Abels und ber Burger ber Stabte bes Reiches nach Mostau, und Diefe mablten am 21. Februar 1613 ben fiebengebniab= rigen Michael Feborowitsch Romanow zu ihrem unum= ichrantten Berrn und feine Rachtommen zu feinen Rach = folgern. Che ber neue Berr nach Mostau fam, wurde eine barüber ausgestellte Urfunde von allen benen unterzeichnet, bie an ber Babl Theil genommen. Es wiederholte fich alfo biefelbe Erfcheinung, die einst das Saus Rurifs auf den ruffischen Thron gebracht hatte, aber zu einer Beit, wo im benachbarten Bolen ber Thron von allen Barteien mit gleichem Gifer untergraben wurde.

Michael wurde nach dem Willen der Nationalvertreter ausbrucklich zum unumschränkten herrn erwählt und seinen Nachfolgern
bieselbe Macht im Boraus verliehen. Seinem am 17. Mai 1606
ebenfalls, doch nur von den Fürsten erwählten Borgänger hatten die Bähler beschränkende Bedingungen vorgelegt und sich bedeutende Borrechte ausbedungen, worin der Einstuß der in Moskau damals hausenden Bolen nicht zu verkennen ist. Nach Bertreibung der Bolen
trat das nationalrussische Element in voller Reinheit hervor, das sich
bis auf den heutigen Tag in der Gemeindeverfassung der Landleute

erhalten hat.

Nachdem Michael feierlich gekrönt worden, kehrten die Bahler zuruck und fortan trat die unumschränkte Regierung in Kraft. Dem Zaaren standen Freunde und Nathgeber zur Seite, die er sich nach Billkur wählte. Der Hauptrathgeber des neugewählten Zaaren war

<sup>\*)</sup> S. Meiners Bergleichung I. 297 ff. gefammelte Nachrichten aus Gerberftein, Korb, Dlearins u. A.

sein Bater, Metropolit zu Rostow. Während seiner Regierung (1613 bis 1645) fand keine allgemeine Berathung Statt. Unter seinem Nachsfolger Alexei wurde, als die Rechtspslege ein geschriebenes Landrecht nothig machte, im Jahre 1648 eine Versammlung gehalten. Sie bestand aus dem Patriarchen Joseph von Moskau, den Metropoliten, Erzbischöfen, Bischöfen, Geistlichen, den Bojaren, Kammerherrn und Räthen des Jaaren. Der Zweck war, allen Ständen des moskowistischen Reichs vom höchsten bis zum niedrigsten gleichmäßiges Necht und Gerechtigkeit in allen Dingen widersahren zu lassen. Dennoch ließ er die Abelsbücher (Radossownie Knigi) noch nicht verbrennen, was erst Feddor III. im Jahre 1681 ausstührte\*).

Die berathende und ausführende Umgebung des unumschränkten Herrschers bestand aus dem großen, einem kleinen und einem geheismen Rath. Der große Rath bestand aus der hohen Geistlichkeit und den weltlichen Bojaren. Die geistlichen Mitglieder waren der Patriarch, die beiden Metropoliten und Erzbischhe, dann diesenigen Bischhe, Mehte und Monche, die wegen ihrer Frommigkeit und Kenntnisse in besonderem Ruse standen. Die Geistlichkeit antwortete in der Negel auf die ihnen im Namen des Zaaren gemachten Borträge: Der Zaar und seine Bojaren sehen in der Berwaltung des Reichs und der Führung der weltlichen Geschäfte so ersahren, daß den Geistlichen als bloßen Dienern Gottes nichts übrig bliebe, als den weisen Maaßeregeln ihres Beherrschers beizutreten und ihm mit ihren Gebeten zu belsen.

Der engere Nath warb nur von ben Bojaren gebilbet, die ber Zaar barin aufnehmen wollte. Die Bojaren ernannte der Kaifer. Der engere Nath versammelte sich meist Freitags, dieß geschah aber nur auf ausdrückliche Aufforderung des Zaaren, und diese Aufforderung fand nur selten Statt, wenn etwa fremde Gesandte angekommen waren, wenn eine Maaßregel verfügt werden sollte, die Bedenksliches oder Gebässass batte.

Der geheime Nath versammelte sich dagegen täglich. Er war aus den personlichen Freunden und Gunftlingen des Zaaren und deren Freunden zusammengesetzt. Diese nannte man Dumnui; sie standen über den Bojaren. Unter der Leitung des geheimen Naths standen nun drei und dreißig Canzleien oder Prikasen, deren jede einen Chef und einen Secretar, Diak, und ein bestimmtes Departement zu besforgen hatte.

Der Zaar und beffen Gunftlinge ernannten bie Bojewoben ber Provinzen und großeren Stabte. Die Bojewoben ernennen fos bann bie Staroften und andere Unterheamte in kleinen Stabten und

<sup>\*)</sup> S. Allgemeines ruffisches Lanbrecht, wie folches auf Befehl J. Baar. Majestat Alexei Michailowicz zusammengetragen worden. Aus dem Ruffischen übersett. Mit Vorrede von Burk. Gh. Struve. Danzig 1723. 4.

auf bem Lande. In fruberer Zeit wurden die Bojewoben alljahrlich, spater aller brei Jahre gewechselt. In jeder Stadt, wo fein Bojewod vorhanden, ward ein Gerichtsvoigt, ein wohlhabender Ebelmann, ber nicht mehr ben Kriegsbienst versehen, wohl aber lesen und schreiben fonnte, burch die Ebelleute, Junter, Burger und andere Ginwohner ber Stadt erwählt. Er mußte bann nach Moskau gehn und bort fich in Gib und Pflicht nehmen laffen. Neben ihnen bilveten Ge=

schworne das Gericht \*).

Die Beiber und Rinder ber in ben Provinzen angestellten Be= amten behielt man als Beifeln in Mostau. Die Beamten mußten ihre Stellen burch Rauf erwerben, erhielten aber nur geringen Be= halt. Ein Bojewod erhielt nur in ben wichtigften Grangprovingen und Stabten 400-700 Rubel, Die anderen nicht mehr als 20-100 Rubel. Defto mehr waren nun biefe Beamten auf bie Sabe ber Unterthanen gewiesen, um fo mehr, ale fie barauf benten mußten, auch für die, welchen nach Niederlegung ihres Umtes ihre Brufung aufgetragen war, namhafte Geschenke bereit zu halten. Die meiften Beamten, die aus ber Proving nach Mostan guruckfehrten, mußten bas von ihnen amtlich erpreßte Gelb bergeben und wurden noch ge= horig gegeißelt. Die Juftig war baber in bem furchtbarften Bu= ftanbe \*\*), und bas Bolf schmachtete in ber bitterften Roth, ba es außer ben Civilbeamten auch von ben Solbaten auf bas bartefte ge= brudt wurde.

Diese Berfaffung, absolute Monarchie, bestand unverandert fort unter Alexeis Sohne Feodor III. (1676-1682) und nach beffen Tobe bis zum Jahre 1689, wo Beter auf ber einen Geite bie Macht bes Thrones burch Bernichtung ber Streliken und burch Aufhebung bes Adels und Beschränfung ber Geiftlichkeit wesentlich verstärkte, während er fie auf ber andern burch Ginrichtung eines Genats und ber Colle=

gien organisch zu gliedern versuchte.

Die Streligen hatten allgemach ihre Wichtigkeit einsehn gelernt und waren in Rugland bas, was die Pratorianer in Rom und die Sanitscharen und Mameluten in Constantinopel und in Rairo waren. Rach Reobor III. Tobe waren feine brei Gefchwifter vorhanden, zwei minberiabrige Pringen, Iwan, ber geiftig unfabig, und Beter, nebft einer Pringeffin Sophie, welche bie Unfahigfeit bes einen und bie große Jugend bes anderen Bruders benugen und fich zur Alleinherr= scherin machen wollte. Sophia war eine Frau von Geift und Kraft, und fie verftand es, die Streligen fur ihre 3mede zu erregen. Die Streligen verübten mehrere Tage bie tollften Excesse in ber Sauptstadt, und Cophia übernahm bie Bormundschaft über beibe Bruber, bie allerdings zu Zaaren erklart worden waren. Je mehr fich indeffen

<sup>\*)</sup> Ruff. Lanbrecht CXXI. 4. S. 210. \*\*) S. Meiners Bergleichung I. 309 ff.

Beters machtiger Geist entfaltete, besto mehr suchte Sophia ihn zu beseitigen, zumal als Beter verlangte, Sophia solle von der Regierung sich zurückziehn und ihm allein den Sitz im großen Nathe überlassen. Budem hatten die Geistlichen, Bojaren und Edelleute erklärt, daß Iwan unfähig zur Negierung sei, und daß sie Beter als ihren Zaaren und Herrn anerkennen wollten.

Das Jahr 1689 führte ben offenen Bruch herbei; Sophia hatte eine Verschwörung gegen Peter eingeleitet. Der junge Zaar trat als Regent auf und schickte seine Schwester ins Kloster. Allein auch hier blieb sie mit ihren Freunden in Verbindung und leitete von hier aus eine Verschwörung, deren Wertzeug die Streligen waren. Peter begann aber immerhin sein Wert: die Umgestaltung Rußlands. Er wollte die Civilisation des westlichen Europa in seinem Staate einsühren, dem er durch seste Begründung der Monarchie eine unsverwüstliche Dauer zu geben beabsichtigte.

Rachbem er eine nach Iwans Tobe (1696) angezettelte Berschwörung vernichtet, trat er die Reise nach Königsberg, Amfterdam, London, Dresden und Wien an, um von da nach Italien zu gehen. In Wien traf ihn die Nachricht, daß die Streligen eine neue Emporung unternommen hätten. 8000 Mann, die als Hulfscorps für König August nach Polen ziehen mußten, kehrten um, wandten sich nach Moskau, verlangten die Vertreibung der Ausländer, Abschaffung

aller Neuerungen und Berftellung ber alten Ginrichtungen.

Peter kehrte sofort um und traf am 4. Sept. 1698 in Moskau ein. General Gorbon hatte die emporten Streligen angegriffen, geschlagen und 4600 gefangen genommen. Die Untersuchung begann. Es ergab sich, daß die Großfürstin Sophia, der Patriarch und viele Bojaren an der Verschwörung sich betheiligt. Peter führte bei der Untersuchung wie bei der Bestrafung den Vorsit. Als der Patriarch mit dem Muttergottesbilde dem kaiserlichen Richter nahete und unter dem Schuße desselben zur Milbe ermahnte, sagte er: Hebe Dich hinzweg und bringe dieses Bild sogleich an den Ort zurück, wo es versehrt wird. Wisse, daß ich Gott fürchte und seine heiligste Mutter inniger verehre als Du. Vermöge meines höchsten Amtes und meiner Pflicht gegen Gott muß ich das Volkschund und die zu allgemeinem Verderen führenden Verbrechen den dessentlich richten und bestrafen.

Die Strafen waren allerdings ber Größe bes Berbrechens ansgemessen und furchtbar. Bielen wurden Nasen und Ohren abgeschnitzten, viele gehängt, geköpft und gerädert. Binnen drei Tagen wurden 900 gehangen, drei davon dem Fenster der Großfürstin Sophia gegensüber mit Bittschriften in den Händen. Der Zaar hatte fremde Gesandte zu den Hinrichtungen eingeladen. Bojaren und Generale mußten selbst mit Hand anlegen, ja er selbst, der stets auf einem Stuhle nahe beim Blutgerüst faß, schlug eigenhändig fünf Empörern

vie Kopfe mit dem Nichtbeil ab, wie er denn auch vorher bei ber Untersuchung durch die Folter oft felbst Fragen an die Gepeinigten

gerichtet hatte \*).

Durch bieses furchtbare Blutgericht, das 2000 Menschenleben vernichtete, nachdem 3000 Streligen auf dem Schlachtselbe gegen Gordon
gefallen, wurde die Macht der Streligen gebrochen und dem Abel
und der Geistlichkeit gezeigt, daß der Schöpfer der neuen Ordnung
mit rücksichtsloser Strenge seine Plane durchsühren werde. Der Zaar
sah ein, daß der Abel abgeneigt sein mußte, die absolute Monarchie
begründen zu helsen, nach deren Grundsah vor dem Staatsoberhaupt
alle Anderen vollkommen gleich sind. Er ließ daher die Abelsbücher
verbrennen und befahl, daß jeder Ebelmann seinen Abel nachweisen
musse. Um dem nachgewiesenen Abel mehr Halt zu geben, beabsichtigte der Zaar die Einführung des Erstgeburtrechts. Beter der Große
führte den Rang oder Tschin ein, bei dessen Ertheilung durchaus
nur das Berdienst um den Staat, nicht aber die Geburt Einfluß
haben sollte.

Ein wichtiger Schritt war die Abschaffung des großen Rathes, welcher von den 30 Bojaren gebildet wurde. Im Jahre 1711 sehte der Zaar an seine Stelle den Senat als hochstes Neichstribunal. Der Name Bojar wurde eben so abgeschafft, wie der der Streligen. Der Zaar wählte die Senatoren nach seiner Ueberzeugung von ihrer Beschigung. Die 33 Prikasen wurden gleichermaßen aufgehoben und im Jahre 1713 zehn Regierungscollegien errichtet, deren jedes einen eignen Procurator hatte. Daneben diente zur Controle die geheime Inquissitionscanzlei, aus der sich eine geheime Bolizei entwickelte.

Nachdem im Jahre 1700 ber Patriarch Abrian, das geiftliche Oberhaupt des Neiches, mit Tode abgegangen, ließ Peter diese Stelle unbeseit und zwanzig Jahre durch einen Exarchen oder Stellvertreter verwalten. Endlich führte er auch hier das collegialische Versahren ein, indem er die heiligste dirigirende Synode errichtete, die eine besondere Instruction erhielt. Dann resormirte er die Klöster.

Gleichermaßen veränderte der Zaar die Verfassung des Heeres, schuf eine Flotte, nahm sich des Handels und der Gewerbe, namentlich des Bergbaues an, indem er Ausländer herbeizog, sehte eine Commission für Ausarbeitung eines Gesethuchs nieder. Er ordenete eine neue Kleiderordnung an und wollte die Nationaltracht abegeschafft wissen, um auch im Aeußeren sein Volk den Westeuropäern ähnlicher zu machen. Vor Allem aber schuf er eine europäische Stadt in seinem Neiche, die er zum Sipe seiner Negierung machte. Er baute St. Petersburg.

<sup>\*) &</sup>amp; ben aussichtlichen Bericht bes Augenzeugen Korb: Diarium Itineris in Moscoviam Ignatii de Gnarient ab Imp. Leopoldo ad Petrum Alexiev. Anno 1698 ablegato. Viennae Fol. m. Abb.

Am 10. September 1721 nahm er ben Titel Imperator an und am 5. Februar 1722 publicirte er die Ufase über die Thronsfolge, bergemäß es in der Willfur des regierenden Landesherrn stehen sollte, die Succession demjenigen zuzuwenden, den er für dazu geeignet halte. Durch Kirchbann und Todesstrafe erzwang der Zaar die Anerkennung bieser Berordnung und die ganze Nation beschwordieselbe.

So war benn burch Beter ben Großen bie volltom= mene Alleinherrichaft im ruffifchen Reiche hergestellt

und ber Staat geordnet.

Beter ber Große ftarb am 8. Februar 1725, ohne einen Rach= folger ernannt zu haben. Mengitoff erhob mit Gulfe ber Garben Beters Gemalin Ratharina I. zur Raiferin. Roch mahrend ihrer Rranfheit berief man bie Synobe, ben Genat, Die Braffbenten ber Collegien und bie vornehmften Beamten und berieth die Ernennung bes Nachfolgers, und bie Raiferin beftatigte bie Babl ihres Stiefentels Beter II. Gie ftarb am 18. Mai 1727. Der junge Raifer ftand unter ber Bormundschaft weniger Ebelleute, ftarb aber noch bevor er volljabrig geworben. Wenige Ebelleute hatten fich ber Regierung bemachtigt; fie wollten jest ben Umftand, bag bie Thronerbin, Beter bes Großen Bruderstochter Anna Iwanowna, Berzogin von Kurland, noch abwesend war, benuten und bem geheimen Confeil einen we= fentlichen Ginfluß auf die Regierung begrunden. Die Betheiligten waren jedoch über die Form nicht einig, die diese Regierungsbehörde haben follte; baber legten fie vorläufig ber funftigen Raiferin bie Buncte por, um welche es fich handelte, und von beren Unnahme fie ihre Ernennung abhangig machten. Man verlangte, Die Raiferin folle fich ohne Beiftimmung bes funftigen bochften Raths weber ver= beirathen, noch über Rrieg, Frieden, Steuern, Kronguter ober andere wichtige Gegenstande ber Gesetgebung und Berwaltung entscheiben. Gie folle auch ferner bobere Memter nur mit Bugiebung bes Rathes vergeben, feine Tobesurtheile und Gutereinziehung ohne Urtheil und Recht und fobann folgende Schlugworte unterzeichnen: wenn ich nach obgeschriebenen Buncten nicht handele, so werde ich ber ruffischen Rrone verluftig \*).

Anna nahm in Mitau biese Buncte ohne Wiberspruch an. Als ste aber in Moskau angekommen, gewann sie zunächst die Leibgarde. Bald darauf erklärten 800 Edelleute durch den Fürsten Czerkaski, daß die der Kaiserin vorgelegten Bedingungen durchaus nicht im Sinne des Bolkes sehen, und ersuchten sie, als unumschränkte Herrscherin die Krone zu tragen. Am 25. Februar 1730 wurde die Mitauer Urkunde zerriffen. Als nun Kaiserin Anna gestorben, erhoben die Großen des Reiches ihren Gunstling, den Herzog

<sup>\*)</sup> Raumers Geschichte Europa's VII. 315 ff.

Biron, zum alleinigen Vormund des jungen Kaisers Iwan, der freilich nach wenigen Wochen schon durch Elizabeth Petrowna beseitigt wurde, die mit Huse der Garden den Thron als unumschränkte Herrscherin bestieg und sich unangesochten als solche 22 Jahr (1740—1762) beshauptete.

Ihr folgte der Enkel Peters des Großen, Peter III., als unsumschränkter Herrscher. Allein seine willfürliche Behandlung der Nation, namentlich der Geiftlichkeit, der Armee und der Garden, seine blinde Borliebe für das Ausländische, namentlich für die deutschen Truppen, führte bereits nach einer halbjährigen Frist eine Nevolution herbei, die ihm die Krone kostete.

Seine Gemablin Katharina II., geborne Prinzeffin von Anshalt-Berbft, bestieg unter bem Titel einer Negentin im Namen ihres Sohnes ben ruffifchen Thron.

Die Fortbilbung ber Organisation bes Reiches, welche Beter ber Große begrundet batte, war durch feinen Tod unterbrochen worben. Ratharina II. nahm diefelbe aufs Neue wiederum auf und vollendete fie in einer Beife, welche ihr die allgemeinfte Bewunderung ihrer Beitgenoffen erwarb. Sie war und blieb unumschrankte Berricherin, allein fie fuchte eine Berwaltung zu grunden, welche ber Gigenmacht ber Diener unüberwindliche ober wenigstens ichwer zu überschreitenbe Schranken fegen follte. Sie fchaffte bie geheime Inquifitionspolizei ab. Dann aber richtete fle ben birigirenben Genat neu ein; er ward in feche Departements getheilt, wovon zwei in Moskau und vier in St. Petersburg ihren Sit hatten. Daneben beftand ber geheime Staatsrath ober "ber bei Ihrer Raiferlichen Majeftat Sofe errichtete Rath", in welchem die Minifter, ber Reichstangler und ber Generalprocurator figen. Dazu fam bas Cabinet fur bie faiferlichen Privatgeschafte und Ginkunfte, fo wie fur die Bittschriften. Die besondern Staatsgeschafte waren unter die Reichscollegien vertheilt. Diefe waren: bas Collegium ber auswartigen Angelegenheiten unter bem Reichsvicekangler, bas Rriegscollegium, bas ber Abmiralitat, bas Rammercollegium in Mostau, bas Commerz=, Berg=, Manufactur= und Dekonomiecollegium, bas ber Juftig, bas medicinische Collegium u. f. w. Kur bie Berwaltung bes Reiches theilte Ratharina im Jahre 1776 baffelbe in Gouvernements und biefe wiederum in Rreife. Gie gab ferner eine neue Stadteordnung, wie fie beun 216 neue Stabte gegrundet hatte.

Nach dem Tobe Katharinas traf ihr Sohn Baul I. (1797 bis 1801) manche Beränderungen, allein er regierte zu furze Zeit, als daß seine Gewaltsamfeit dem Ganzen eine wesentliche Aenderung hätte geben können. Sein Nachfolger Alexander I. suchte nun die geregelte Ordnung wieder herzustellen. Sein reger Eifer für das Bohl seiner Unterthanen, seine sanste und milde Gesinnung, dann die Lehren der damals herrschenden Philosophie von Besteuropa, die Ideen der

Philanthropie und Humanität, der Auf von Freiheit und Gleichheit, der vom Rheine her über ganz Europa hallte, die Beispiese, die Friedrich II. und Joseph II. gegeben, brachten den jugendlich schwärmenden Alexander auf den Gedanken, seiner Nation — eine republikanische Berfassung zu geben. Als man ihm die Nachricht von dem plöhlichen Tode seines Baters brachte, weigerte er sich anfangs, die Regierung anzutreten. Dann nahm er sie an, um augenblicklichen Unordnungen vorzubeugen. Er entwarf hierauf eine Constitution, die auch wirklich gedruckt, aber nur an wenige vertraute Personen verstheilt wurde. Die übrigen Exemplare wurden im Kreml niedergesegt.

Sie wurden fpater gang befeitigt \*).

Die Berfaffung bes Reiches blieb bis in bie neuefte Beit bie monarchifche, trot ber mannichfachen Ginfluffe, welche mefteuro= paifche Ibeen unter ben hoberen Standen bort übten. Der Kern ber Nation ist der Monarchie treu ergeben und gehorcht mit Lust den Befehlen bes Raifers. Der Staatsorganismus bat folgende Gliebe= rung: Un ber Spige bes Gangen fteht ber Raifer und Gelbitherr= fcher aller Reuffen. Ihm zunachft befindet fich ber Minifter bes fai= ferlichen Sofes mit feinem Cabinet; von bier aus werben bie Ukafen ober faiferlichen Befehle erlaffen. Als oberfte Reichsbehorbe gilt ber Reichsrath, in welchem fammtliche Minifter und die speciell vom Raifer ernannten Mitglieber unter bem Borfite bes Raifers vereinigt find. Alle Gefeke und Berichte ber Ministerien werben bier vor ibrer Bublication berathen. Der Reichsrath ift in funf Departements ge= theilt und bie Reichscanglei bamit verbunden. Es folgt ber birigi= rende Senat, ber unter bem Borfit bes Raifers fur innere Ungelegenheiten und als hochftes Tribunal mit dem Ministercomite besteht, Er ift in elf Departements getheilt, von benen brei in Mostau und zwei in Barichau fich befinden. Mit biefem Genat ift bas Reiche= archiv und die Heroldie und die Schakkammer verbunden. Die bei= lige birigirenbe Synobe ift bie bochfte Beborbe in Sachen ber griechifch = ruffischen Rirche; fie besteht aus mehreren boben Geiftlichen und Procuratoren, benen ein Oberprocurator praffbirt. Gine Abtheilung ber Synobe fist in Mostau. Die Synobe ift in Rugland bas, was in ben westeuropaischen Staaten bie Ministerien bes Gultus und bie Confiftorien. Die Minifterien fteben jedes unter einem Brafibenten und wurden von Raifer Merander in ihrer jegigen Geftalt begrundet. Jeber Minifter hat als folder Sig und Stimme im Reichsrath und im Genat. Die Minifterien find: bas ber auswartigen Angelegen= beiten unter bem Reichstangler und feinem Stellvertreter; bas bes Rriegs fur alle Zweige ber Landmacht, mit bem Chartendepot, Ge= neralauditoriat und anderem Bubebor; bas Marineminifterium fur bas gefammte Seemefen und die Flotte, mit bem Abmiralitatscollegium;

<sup>\*)</sup> Blafine, Reife nach Rufland I. 360.

vas Ministerium des Innern, für die materiellen Interessen des Bolks, Ackerbau, Industrie, Polizei, Medicinalwesen, Cosonien, Topographie u. s. w.; das Ministerium des dessentlichen Unterrichts und der Bolks-aufklärung für sämmtliche Schulen, Academieen, Universitäten, Mussen, wissenschaftliche Unternehmungen, Gensur u. s. w.; das der Justiz; das Finanzministerium, das sämmtliche Quellen der Einkünste und die Ausgaben des Staates überwacht. Davon wurden am 25. December 1837 die Neichsbomänen abgetrennt und für diese ein besonderes Ministerium gegründet, demselben auch das Forstwesen und die Landesvermessung überweisen. Dazu kommen noch die Oberpostverwaltung, die Oberverwaltung der Lands und Wasserwege nebst den dissentlichen Bauten zur Vervielfältigung der Verkelpsmittel, und endlich die Neichscontrole. Auch bestand ein besonderes Ministerium für die Verwaltung von Polen\*).

Unter diesen Ministerien stehen die Gouvernements, in welche Katharina zuerst das Reich getheilt hatte und die in mehrere Kreise gegliedert sind. Die Gouverneure berichten an die Ministerien. Dem Gouverneur zur Seite steht unter seinem Borst ein Collegium, das die Gouvernements=Regierung genannt wird. Daneben sind ein Procurator, zwei Gouvernementssiscale und mehrere Kreissiscale angestellt, die das Recht haben, in alle polizeilichen und juristischen Angelegen-

beiten Ginficht zu verlangen.

Es ift bemerkenswerth, daß im russtschen Reiche, welches so häusig als eine Despotie bezeichnet wird, schon seit den Zeiten der großen Katharina von Zeit zu Zeit Berichte über statistische u. a. Berhältnisse von der Negierung veröffentlicht werden. In Rußsland ist der Grundsatz der Deffentlichkeit — mit Ausnahme der Fisnanzen — für die meisten Zweige der Staatsverwaltung angenommen. Ueber alle Zweige der Staatsverwaltung herrscht durch die von den betreffenden Behörden erstatteten Jahresberichte und zahlreichen in russischen Journalen besindlichen amtlichen Notizen die größte Klarsheit\*).

Betrachten wir nun bas russische Staatswesen naher, so beginnen wir billig mit ber hochsten Spize bes Staates, mit bem Kaiser. Beter ber Große legte die Ernennung bes Nachfolgers ganz in die Hand bes regierenden Herrn. Dieser konnte ernennen wen er wollte. Kaiser Paul führte die in den meisten westeuropäischen Staaten übliche Erbfolge ein, um gewaltsamen Thronveranderungen vorzubeugen.

Der Kaifer wird mit bent 18. Jahre mundig; er wird bei seinem Regierungsantritt feierlich gefront, eine Sitte, die bem byzantinischen Hofe entlehnt zu sein scheint. Der Kaiser ift mit einem ansehnlichen

<sup>\*)</sup> M. f. Sciagraphie ber gangen Staatsverwaltung bes ruff. Reichs in Storche Aufland unter Alexander I. VI. 303 - 339.

<sup>\*\*)</sup> v. Reden, das Raiferreich Rufland. G. IV. v. harthausen, Stu-

Hofftaat umgeben und sein diffentliches Auftreten überaus prachtvoll. Beter der Große, Katharina II., Alexander I. und Nicolaus I. zogen sich gern in engere Kreise des Privatlebens zurück und verweilten gern in den fern von der geräuschvollen Residenz liegenden Lustschlössern, während die früheren Zaaren Iwan, Alexei nie anders als im größten Prunke, umgeben von Hoffeuten und Leibgarden erschienen, und, wie in dem chinesischen Reiche, Zedermann entweder die Straße, durch welche der Zaar einherzog, ganz verlassen oder sich platt auf den Boden hinstrecken mußte.

Die kaiserlichen Prinzen und Prinzessinnen werden mit der größten Sorgfalt erzogen und sowohl in der Verfassung des Neiches und der Landeskunde, als auch in den allgemeinen Kenntnissen und den vorzüglichsten westeuropäischen Sprachen unterrichtet. Bor Allem aber wird die Kriegskunft als einer der wichtigsten Theile ihrer Erziehung betrachtet und die militairische Ausbildung derselben mit besonderer Sorafalt betrieben.

Der kaiserliche Hossikaat ist zahlreich und außerst glanzend. Er war unter Alexander I. in sieben Stade gegliedert und zahlte 3858 Personen. Für die Unterhaltung desselben wurden viertehald Millionen Rubel jährlich ausgesetzt. Die Tasel des Kaisers und der Kaiserin Mutter ersorderte einen Auswand von 292,000 Aubel, die der Großssürsten 73,000, der Officiere und des übrigen Personals 194,300 Aubel. Die Ausgaben für den Wein betrugen 80,000 Aubel, für Thee, Kassee und Gewürz 250,000 Aubel, für Heizung und Erleuchtung 280,000 Aubel. Der Stall 165,520 Aubel. Die Theaterdirection 276,000 Aubel\*).

Die gesammten Hof= und Staatsdiener wurden schon von Beter bem Großen in eine strenggeglieberte Nangordnung, den Tschin, gebracht. Der Tschin besteht aus 14 Classen für Eivil und Militair in folgender Beise:

- 1. Generalfelbmarschall, General Abmiral, Cangler.
  2. General en Chef, Abmiral, Oberhofmarschall.
- 3. Generalleutnant, Biceadmiral, Geheimrath, Generalprocurator, Oberstallmeister.
- 4. Generalmajor, Contreadmiral, Kammerherr, wirklicher Staats= rath. Oberfammerberr.
  - 5. Brigabier, Capitain, Commodore, Staatsrath, Dberbirectoren.
  - 6. Oberfter, Collegienrath, Procurator ber Collegien.
- 7. Dberftleutnant, Sofrath, Schiffscapitain.
- 8. Major, Collegienaffeffor, Doctor.
  - 9. Capitain, Titularrath, Rammerjunter, Safengollbirectoren.
  - 10. Capitainleutnant, Magifter, Burgermeifter.
- 11. Secretair.

<sup>\*)</sup> S. Storch, Ruffland unter Meranber I. 1804. Bb. V. S. 63.

12. Leutnant, Candibat nach beenbigten Studien.

13. Unterleutnant.

14. Junter, Student nach ber erften Universitatsprufung.

Diese Classeneintheilung ber gesammten Staatsbiener ift in einem fo umfangreichen Staate nothwendig, baber fanden wir biefelbe auch in allen civilistren Staaten ber alten Welt, in Aeghpten wie in Affen,

im weftlichen Europa wie im alten Amerika \*).

Beter ber Große hatte babei bie Ibee, bag nur burch ben Staates bienft eine Geltung ber Berfon im Staate berbeigeführt werbe; baber hatte weber ber Abel als folder, noch auch bie Geiftlichkeit als folde. eine Stelle in ber Staatsrangordnung von ihm angewiesen erhalten. In Bezug auf die faiferlichen Bringen bestimmte er, bag Bringen bes Saufes und fremde, die mit Bringeffinnen bes Raiferhaufes vermabit find, por allen Kurften und boben Officianten bes Reiches ben Bor= rang baben follen. Fur ben Fall, bag Manner im Gee= und Land= bienfte in gleicher Rangclaffe fteben, fo follen zur Gee bie Geeleute. zu Lande aber die Landbeamten ben Borrang und Befehl haben, wenn die anderen auch alter im Dienft. Beter feste barte Strafen auf Anmagung eines boberen Ranges ober Geltendmachung eines in fremben Diensten erworbenen Ranges. Berheirathete Frauen haben ben Rang ihrer Manner. Die Cohne ber Furften und bes Abels haben nicht eber einen Rang, als bis fie fich benfelben im Staat8= bienfte erworben; bie unverheiratheten Tochter ber Staatsbiener erfter Claffe haben ben Rang über die Frauen ber funften Claffe, die brit= ter über bie Frauen fiebenter Claffe.

Die ehelichen Kinder ber Bater ber ersten acht Classen find für sich und ihre Nachkommen bem besten und altesten ruffischen Abel gleich zu achten, ohne daß es einer besondern Erhebung in den Abel-

ftand bedürfe.

Nachdem Kaiferin Katharina die Gouvernements eingerichtet, wurde es nothwendig, auch den dadurch ins Leben getretenen neuen Beamten die entsprechenden Rangclassen anzuweisen. Der Gouverneur ward in die vierte, der Bicegouverneur in die fünste, die Räthe in den Gouvernements, Criminal = und Civilgerichten, die Dekonomies directoren, der Kameralhofrath, die Oberlandesgerichtsprässenten in die sechste; der Adelsmarschall und die Gouvernementsanwälte der Kronsund Criminalsachen, die beiden Prässbenten des Gouvernementsmagisstrats und die adeligen Beistzer des Gewissensgerichts kamen in die siebente, die Ussoren, die Kreisrichter, Stadtvoigt, Gouvernementssgeometer in die achte Classe. In der neunten sinden wir den Kreissgeometer in die achte Classe. In der neunten sinden wir den Kreiss

<sup>\*)</sup> M. f. Hupels nord. Miscellen III. 71, wo das Detail. Bergl. Ersmans Archiv I. 365, wo auf die Nachbildung der byzantinischen Rangordnung hingewiesen. Dazu E.: G. VI. 157, wo die chinefische Classenordnung, die sich nach den Beschäftigungen richtet, neben welcher die von dem Staate geswährte Rangordnung besteht.

hauptmann und seine Beisther, in der zehnten den Bürgermeister, in der elften die zweiten Bürgermeister einer Areisstadt, in der zwolfsten die einer Gouvernementsstadt und die Nathmanner derselben, in der dreizehnten die Nathmanner der Stadte und die Bürgermeister der Flecken und in der letzten die Stadtaltesten, die Nichter des mundslichen Gerichts und die Nathmanner in den Flecken \*).

Die Aufrechthaltung ber einmal festgestellten Rangordnung wird burch die Uniform unterftugt, die mit bestimmten Abzeichen am Rragen und auf ben Schultern von fammtlichen Staatsbienern in

Civil und Militair getragen werben muß.

Die Bersetung in eine hohere Classe findet entweder nach einer bestimmten Anzahl tadellos verlebter Dienstjahre oder in Folge besouderer, ausgezeichneter Dienste Statt; Dienstvergeben und Berbreschen haben eine Aushebung des Nanges oder Zurückversetung in uns

tere Claffen zur Folge.

Der Kaifer, Imperator seit Peter bem Großen, Zaar seit Iwan I., und vorher Großsurft, ist der unumschränkte Herr des Staates. Die Sohne besselben führen den Titel Großsursten mit dem Prädicat Kaiserliche Hoheit. Das dem Kaiser, seiner Gemahlin und der verwittweten Kaiserin zukommende Prädicat Majestät heißt

im ruffifchen Welitscheftwo, Berrlichfeit.

Nach bem Ableben bes Kaisers tritt ber alteste Sohn besselben ober sein altester Bruber an die Spize bes Staates. Es folgt bann seierliche Krönung, wie bereits von Kaiser Paul burch ein am 17. April 1797 erlassenes Familiengesetz bestimmt wurde. Unter bem 9. Februar 1826 erließ der jezige Kaiser ein Manisest, worin er seinen Erstzgebornen, ben Großfürsten Alexander, zum Thronfolger und für den Fall einer vor bessen Bolljährigkeit eintretenden Thronerledigung seinen Bruder Michael, dessen Oheim, zum Neichsverweser ernannte (Allg. Zeitung 1826 Nr. 269).

So wie der Kaifer verschieden ift, nimmt der Nachfolger desselben, oder im Fall berfelbe abwesend, dessen Stellvertreter fur densfelben, den Eid der Huldigung der obersten Behörden und der Garben entgegen, worauf dann das Manifest der Thronbesteigung erfolgt.

Seit alter Zeit ist es Brauch, ben neueintretenden Kaiser zu fronen. Die Oberpriester segneten die Herrscher bei ihrer Thronsbesteigung ein, und diese Feier wird in der Kirche desentlich abgehalten. Die erste seierliche Krönung fand aber in Rußland erst im Jahre 1498 Statt, wo der Großfürst Iwan Wasstliewitsch, der Wiesberhersteller des Reiches (1462—1505), seinen Enkel, den fünfzehnsjährigen Dimitry, krönen ließ. Iwan sührte den Jüngling in Begleitung des ganzen Hoses, der Bojaren und Beamten in die Kathedrale zur himmelsahrt Maria, wo der Metropolit mit fünf Bischöfen, vies

<sup>\*)</sup> Die Einzelheiten in Supels nord. Miscellen III. 109 ff.

len Archimanbriten und Aebten einen Lobgefang zu Ehren ber Muts ter Gottes und bes Bunberthaters Beter anftimmte. Mitten in ber Rirche befand fich eine Erbobung mit brei Gigen, fur ben Großfürsten, für Dimitry und ben Metropoliten. Rabe bei biefem Blake lagen auf einer Tafel Bladimir II. Monomachs Krone und Mantel. Nach bem Gebete fetten fich Iwan und ber Metropolit, Dimitry stand vor ihnen auf ben oberften Stufen ber Erhöhung. Iman sprach : "Metropolit, mein Bater, vor Alters baben bie Berricher, unfere Borfahren, bas Großfürstenthum ihrem altesten Gohn gegeben; ich hatte gleichfalls bazu meinen altesten Gobn Iwan eingefegnet. Allein bem Willen Gottes zu Folge ift er nicht mehr: ich fegne jett meinen Entel Dimitry, beffen Sohn, bei meinem Leben und nach mir gum Groffurstenthume Blabimir, Mostwa und Nowgorod, und Du, mein Bater, ertheile ihm auch Deinen Gegen." Der Metropolit ge= bot nun bem Fürsten auf die Erhöhung zu treten, erhob sich, segnete Dimitry mit bem Kreuze, legte bie Sand auf beffen Saupt und betete laut, bag ber Berr, ber Ronig ber Ronige, aus feiner beiligen Bobnung mit Liebe herabschauen moge auf Dimitry; bag Er ihn wurbigen moge, gefalbt zu werben mit bem beiligen Del ber Freude, von oben berab zu empfangen bie Kraft, bie Krone und bas Scepter ber Herrschaft; daß ber Jungling figen moge auf bem Throne ber Bahrheit, beschützt burch bie Obhut bes heiligen Geiftes und burch feste Mustelfraft bie Barbaren besiegen; daß in feinem Bergen bie Tugend lebe und ber reine Glaube und die Gerechtigkeit. Run über= reichten zwei Archimanbriten ben Kronungsmantel. Der Archiman= brit bezeichnete Dimitry mit bem Rreuze, überreichte Iwan ben Mantel, und biefer befleibete mit bemfelben ben Enfel. Der Metropolit aber fprach leife folgende Worte: "Allerhalter und herrscher von Emig= feit zu Ewigfeit! Diefer irbifche Mensch, von Dir zur Berrschaft er= fohren, neigt fein Saupt im Gebet vor Dir, bem Berrn ber Belt. Nimm ihn unter Deine Dbhut; Wahrheit und Friede mogen in fei= nen Tagen glangen und wir mit ihm fanft und friedlich in Bergensreinigkeit leben!" Run überreichten Die Archimandriten Die Krone, Iman empfing fie aus ben Sanden bes Metropoliten und fette fie bem Enkel auf bas Saupt, ber Metropolit fprach: im Namen bes Baters, bes Cohnes und bes beiligen Geiftes. Darauf ward bas: Berr Gott erbarme Dich unfer und bas Gebet ber Mutter Gottes verrichtet. Der Großfürst und ber Metropolit setten fich auf ihre Plage. Der Archibiaconus stimmte von der Erhöhung bas Lied um bas lange Leben ber beiben Groffurften an, bie Beiftlichen und Diaconen begleiteten baffelbe im Chore. Nun erhob fich ber Metropolit und wunschte, nebst ben Bischofen, bem Grofvater und Entel Glud; ein Gleiches thaten die Cohne bes Groffurften, die Bojaren und alle Burbentrager. Bum Schluffe fprach bann 3man gu feinem Entel: "Mein Entel Dimitry, ich habe Dir bas Groffürstenthum verlieben;

Du aber habe die Furcht Gottes im Herzen, liebe die Wahrheit und Enade und forge für das gefammte Christenthum." Die Großfürsten traten von der Erhöhung. Nach der Messe kehrte Iwan in seinen Balast zurück, Dimitry aber begab sich im Krönungsornate, begleitet von den Sohnen des Großfürsten und den Bojaren in die Kathedrale zum Erzengel Michael und zur Berkündigung Maria, an deren Thüeren er von Jury, Iwans Sohn, mit goldenen Münzen überschüttet wurde. Un diesem Tage war ein prachtvolles Mittagsmahl bei dem Großfürsten für alle geistlichen und weltlichen Würdenträger. Iwan schenkte dem Enkel noch ein Kreuz an goldener Kette, einen mit kostdaren Steinen besehten Gürtel und das Carneolgefäß des Kaisers Augustus. Auch wurde an der Festasel dem neugekrönten Fürsten eine Schüssel mit pereslawischen Herts ungetrent unter seinem Seepter

verbleiben follten \*).

Seitbem murben bie ruffifden Berricher ftets offentlich gefront. Go ließ benn auch Cophia ihre Bruber Iwan und Beter in ber uspenichen Rirche feierlich fronen; ba nur fur ben alteren Krone, Scepter und Reichsapfel vorhanden waren, fo wurden fur ben jun= geren Zaaren neue angefertigt. Um Abend vor ber Kronung wurden in allen Kirchen bie gewöhnlichen Gebete gehalten. In ber Haupt= firche ftand bem Altar gegenüber ein Balbachingeruft und auf bem= felben rechts ein Seffelpaar, mit Gold und Ebelfteinen geschmuckt, fur bie jungen Zaaren, links ein niedriger fur ben Batriarchen. Die neun binaufführenden Stufen und ben Gang zum Altar und Balbachin verhullten Sammtbeden, begrangt burch eine Doppelreibe von Banten fur die Geiftlichfeit. Bur Rirchmeffe trat erft ber Batriarch mit feinen Geiftlichen unter Gefang und Glockengelaute in die Rronungsfirche. In ber funften Stunde bes Tages traten bie Baaren in Goldstoff und Mugen in ben Audienzsaal, schickten bem Batri= archen die Rleinobien, zogen auf bem mit Beihwaffer besprengten Bege burch bie Reihen ber Streligen und bes Bolfes zur Rirche, verbeugten fich breimal vor bem Altar und einmal vor bem Batriarchen, ber fie erft mit ben Sanben, bann mit bem Rreuze fegnete, und fie bann mit Beihwaffer besprengte und fußte. Nachbem fie bas Glaubensbefenntniß abgelegt, reichte man beiben die geweibten Rleinobien und Rreuze, flebete um langes Leben fur fie und beforgte ben gewöhnlichen Gottesbienft. Dann falbte ber Batriarch bie Baa= renfohne auf Stirn, Mund und Bruft, Schultern und Sanben mit Del, und trodnete bieg mit einem Schwamme, ben er neben bem Altar verbrannte. Die Gefalbten empfingen, nachbem fie bas Glau=

<sup>\*)</sup> S. Karamfin, Geschichte von Rugland. D. von Sauenschild VI. 219 ff. Dimitry fam freilich nicht zur Regierung, ba ihn fein Großvater wiederum absetzte.

bensbekenntniß vor dem Altare wiederholt, das Abendmahl und zogen dann nach geendigtem Gottesdienste über Scharlachtuch zur benachbarsten Michaeliskirche zu den Zaarengrabern. Bei ihrem Austritt aus

ber Rirche wurden Rronungemungen umbergeftreut \*).

Nach bem Frieden von Rystadt (10. September 1721) wurde in Petersburg ein seierliches Friedensfest firchlich begangen; nach der Ablesung der Friedensartikel begrüßte der Erzbischof Theophan den Zaaren als Bater des Baterlandes und als Kaiser in St. Petersburg, worauf dreitägige Feste folgten. Dann fand der seierliche Einzug am St. Peterstage in Moskau und ein Kirchenfest Statt, wobei

Beter fich felbst bie faiferliche Rrone auffeste \*\*).

Seine zweite Gemablin Ratharina ließ ber Raifer am 7. Mai 1724 ebenfalls in Mostau fronen, nachbem er vorher burch Berolbe Die kommende Feierlichkeit verfundigen laffen. Der Weg von ber Baarenftiege bis zur uspenschen und Erzengelfirche war mit rothem Tuche bedectt. In der Mitte der Rirche erhob fich ein Thron mit zwolf Stufen, Die mit rothem golobetreften Sammet bebeckt maren. Der Balbachin, ebenfalls von rothem Sammet, trug bas faiferliche Bappen zwifchen benen von Riem, Blabimir, Nowgorob, Rafan, Aftrachan und Gibirien. Unter bem Balbachin ftanden zwei Stuble fur Raifer und Raiferin nebst einem Tifche. Beiterbin ftanben Ginnbilber, ben Blat bis zum Altare bedeckten perfifche Teppiche, welche von den roth= famminen Banten ber Geiftlichfeit begrangt wurden. Rabe bei bem Throne waren abgesonderte Blage fur das faiferliche Baar, bann etwas weiter entfernt fur bie Zagrewnen und fremben Bergoge. Die Theilnehmer am Buge mußten in reichen gologestickten beutschen Rlei= bern erscheinen, wie auch bie 68 Mann ftarte, vom Generalleutnant Saauschinsti geführte Chremvache ber Raiferin in beutscher Tracht, und zwar grun mit rothen Unterfleidern auftrat. Am Tage vor ber Rronung bezogen Raifer und Raiferin ben Kreml. Um 7. Mai riefen Kanonenfalven bie beiden Garberegimenter nach bem Iwand= marfte. Die Raiferin trat am Urme bes Raifers in ben Audienzsaal und um 10 Uhr begann ber Bug mit ber halben Chrenwache, ben Die beiben Bagen ber Raiferin, bem Sofftaate, ber Generalitat. Geremonienmeifter Blefchtschejew und Santi in farmoifinsammtener Staatstracht gingen vor ben auf filbernen Riffen getragenen Rronungeinfignien ber. Es fam bann bas Raiferpaar, Ratharina in bem mit Bermelin gefutterten, mit Berlen und Brillanten bedectten Mantel aus Goloftoff, Beter im himmelblauen, mit Gilber geftickten Staatsfleibe. Reben bem Raifer gingen Mengifoff und Repnin, ne= ben ber Kaiferin, die ber Bergog von Holstein führte, Apraxin und Golowfin. Bahrend bes Buges erflangen bie Ranonen, bie Glocken

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große I. 114 ff. \*\*) Webers verandertes Rugland II. 34.

und die Feldmustk. Der Zug wurde vor der Kirche von den Erzsbischofen von Nowgorod und Pleskow mit dem Kreuze, Weihmasser und Raucherwerk unter den Gesangen der Geistlichkeit empfangen. Der Kaiser führte dann an seiner Linken die Kaiserin den Thron hinauf, auf bessen Stufen rechts die Prinzen und Prinzessinnen stehen blieben.

Rachdem ber Gesang beendigt, ersaste ber Kaiser ben Scepter und sagte zu ben Pralaten: Da das Manisest die Ardnung unserer Gemahlin verkündigt hat, so vollziehet auch solche nach Gebühr. Der Erzbischof von Nowgorod nahm darauf der Kaiserin das Glaubensbekenntniß ab, dann sprach er: die Gnade des heiligen Geistes seh mit Dir! was die übrigen Erzpriester leise wiederholten. Die Kaiserin lag auf den Knieen und wurde nun mit dem Zeichen des Kreuzes, durch Aussegn der Hand und Gebet eingesegnet. Der Kaiser bedeckte ihr Haupt mit der an fünf Pfund schweren Krone, die überaus reich mit Evelsteinen beseht war, half ihr den Mantel umlegen, dann reichte ihr der Erzbischof den Reichsapfel. Darauf begann ein Segenslied unter dem Geläute der Glocken und dem Donner der Kanonen. Die Gefrönte vernahm sodann die Glückwünsche der geistslichen und weltlichen Großen.

Nachdem ber Kaiser ben Scepter und die Kaiserin ben Reichs= apfel auf den Tisch des Thrones gelegt, begaben sich beibe an den gewöhnlichen Kirchenplat, während Graf Bußtin mit sechs Garbe= officieren die Wache bei den Negalien antraten.

Der Kaiser führte, nachdem Sammt und Goldstoff auf den Boben gelegt, seine Gemahlin an die Altarthüre und sie kniete dort ohne Krone auf ein Polster. Hier wurde sie von dem ersten Erzebischof gesalbt, d. h. er machte ihr mit Del Kreuze auf Stirn, Brust und Sande und rief: Siegelgabe des heiligen Geistes. Ein anderer nahm das Del mit Baumwolle weg, reichte ihr das Abendmahl und dann ein goldenes Becken zum Abwaschen und zum Abtrocknen ein Tuch. Es erklangen abermals Glocken und Kanonen, worauf eine kobrede auf die Kaiserin und die Glückwünsche der Anwesenden solaten.

Der Zug ging sobann aus der uspenschen in die Erzengelkirche, boch ohne den Kaiser, da diesen eine körperliche Schwäche überfallen hatte. Die Glocken und Kanonen klangen aufs Neue, General Lach warf hinter der Kaiserin für 15,000 Nubel silberne und goldene Krönungsmunzen aus, während die Kaiserin an der Thür der Erzengelkirche von einem Erzbischof begrüßt wurde. Sie berührte hier die Gebeine des Zarewitsch Dimitry und ehrte die hier ruhenden Fürsten mit Kniebeugungen. Nachdem sie dem heiligen Amt beigewohnt, fuhr sie zum wossensschen Nonnenkloster, um die verewigten Zaarinnen zu begrüßen. Dann kehrte sie nach dem Palast zurück und ward an der Zaarenstiege vom Herzog empfangen und hinausgescührt.

Nachbem fie bie Gludwunsche bes Kaifers und ber übrigen Anwesensten empfangen, fand ein großes feierliches Gastmahl an funf Tischen Statt, an beren erstem Kaifer und Kaiferin unter einem Balbachin saßen. Außerhalb bes Palastes wurde bem Bolke ein mit Gestügel gefülltes Rind und ein weißen und rothen Wein spendender Springsbrunnen preisgegeben. Die Festlichkeiten wahrten sechszehn Tage \*).

In abnlicher Beife fanden benn auch die Kronungen ber Rach= folgerinnen und Nachfolger Beter bes Großen in Mostau Statt. Die lette, Die bes jest regierenben Raifers, erfolgte am 3. Septem= ber 1826. Die Majestaten bielten am 5. August ihren feierlichen Einzug in ber alten Zaarenftadt, wo aus allen Theilen bes Reiches eine unendliche Menschenmenge zusammengestromt war. Am 5. Mu= guft waren bie erften Etagen aller Saufer von Saftawa bis zum Rreml mit Draperien in allen Farben vergiert, Die großen Balafte mit Golbftoff, Sammet, Seibe, Rafchmir mit golbenen Frangen. Nachmittag 3 Uhr gaben Ranonen bas Beichen zum Ginruden ber Truppen in die Stadt; fie befegten in breifacher Reibe bie Straffen. Um 5 Uhr verfundigten 71 Ranonenschuffe bas Signal, bag bas Raiferpaar an ber Saftawa eingetroffen. Der Raifer ericbien gu Pferbe zwifchen Groffurft Michael und Bring Rarl von Preugen nebft großem Gefolge. Seine Gemablin fag in einem Brachtwagen. Der Bug mahrte zwei Stunden. Der Jubel ber Menge war endlos und Abende war bie gange Stadt erleuchtet (Allg. Zeitung 1826. Mr. 241) \*\*).

Die Kronung erfolgte erft am 3. September. Wegen 8 Uhr Morgens begab fich bas biplomatische Corps in ben golbenen Gaal bes Rremls und ging von ba um 9 Uhr in die Himmelfahrtsfirche, wo ber Thron errichtet war, zu beffen linter Seite es Plat nahm. Die Raiferin Mutter, Die Groffurften und Groffurftin Belena, fo wie bie fremben anwesenden Bringen folgten und fanden rechts vom Thron ihre Stellen. Dann erschien ber Raiser in Generalsuniform mit ber Raiferin am Eingang ber Rirche, wo die Erzbischofe von Nowgorod, Riew und Mostan benfelben mit feierlicher Ansprache empfingen. Das Raiferpaar bestieg ben Thron, an beffen Geite bie Groffürsten Conftantin und Michael Blat und vor ber Geremonie But und Degen bes Raifers in Empfang nahmen. Rach ber Rronung und Salbung, die in hergebrachter Beife Statt fand, umarmte ber Raifer feine Mutter, feine Bruber und feinen Gohn. Darauf fand ber Besuch ber Erzengelfirche und ber feierliche Bug nach bem Balaft Statt, wo bie Geremonientafel in Roftum abgehalten murbe. Das Raiferpaar fag auf Thronfeffeln. Dann folgte Bertheilung ber

<sup>\*)</sup> S. Bergmann, Peter ber Große V. 309. \*\*) Eine lebendige Schilberung ber Krönung bes Kaiser Alexander I. in Storche Rußland unter Alexander I. 73 ff.

Rronungsmedaillen und Abends feierliche Erleuchtung ber Stadt

(MIG. Zeitung. 1826. Nr. 265).

So prachtvoll und glanzend nun auch das diffentliche Auftreten des kaiserlichen Hoses an sestlichen Tagen ist, so einfach und schlicht ist die eigentliche und allernächste Umgebung desselben im Laufe des

gewöhnlichen Lebens \*).

Die eigentliche alte Residenz bes Raifers ift ber Rrem I von Mostau, ber erfte bes Landes. Der Rreml von Mostau ift an bem Fluffe gleiches Ramens gelegen. Gine weiße Mauer mit zahlreichen mittelalterlichen, zum Theil rein gotbischen Mauerthurmen mit Binnen und Schieficharten umgiebt eine große Babl Gebaube, welche bie gablreichen Nationalheiligthumer bewahren. Bor Allem erglangen bie golbenen Ruppeln ber Ratbebralen zur Berfundigung, zur Simmelfahrt, zum Erzengel Michael, Die Rirche bes Erlofers mit elf Ruppeln, so wie die goldnen und bunkelblauen Ruppeln bes Tichubowaflofters. Aus ihnen empor ragt ber ichlante Glodenthurm bes 3man welifi mit feltsamer, zwiebelformiger Ruppel und hobem Rreug. Dazu tommt ber alte Zaarenpalaft, ber bes Genats und bas alte und neue Arfenal. Der Saupteingang in ben Rreml ift bas nach Often gelegene beilige Thor bes Erlofers. Jeber, ber biefes Thor burchichreitet, muß fein Saupt entblogen, ba über bemfelben ein Beiligenbild angebracht ift. Gin anderes Thor ber Oftseite ift bem beil, Ricolaus gewidmet und mit einem ichlanten gothischen Thurme geziert. Es führt zu bem alten Arfenal, wo die von ben Frangofen und ihren Berbundeten in Rugland gelaffenen Ranonen aufgethurmt liegen. Das neue Arfenal enthalt ben Kronfchat mit ben Reichs= fleinobien und ben Kronen, Thronen, Sceptern, Waffen und anderen Reliquien ber ruffifchen Berricher \*\*). Bor bem Saufe find zwei rie= senhafte Ranonen aufgestellt, beren eine burch ihre Lange, die andere burch ihre Dicke imponirt. Etwas erhoht liegt ber coloffale Rathe= bralenplat. Sier fteht zur Geite bes Glockenthurms bie ungeheure Glode, die großte, die jemals gegoffen wurde, und die bis 1817 unter ber Erbe im Schutt lag, feitbem aber auf ein besonderes Boftament gestellt ift, an beffen Fuße bas ausgesprungene Stud Metall liegt. Der Iwan welifi ift burch bie Frangofen fo beschäbigt worben, bag er neu aufgebaut werben mußte. Sinter bemfelben ftebn im Salb= freise bie andern Rirchen und Palafte, die uspensti Cabor gur Sim= melfahrt Maria, in welcher bie Kronungen Statt finden und worin bas größte Nationalheiligthum Ruflands, bas Panier bes Baterlandes, bas vom Evangeliften Lucas gemalte Bild ber heiligen Jungfrau aufbewahrt wird. Die Rirche zum Erzengel Michael enthalt bie Gra-

<sup>\*)</sup> Interessante Schilderungen in D. Mehers ruffischen Denkmalern, bes. I. 321 ff., 367 ff.
\*\*) Kohl, Reise in Rufl. I. 101 ff.

ber der alten Zaaren, darunter das des Dimitry Uglizke, der als Heiliger verehrt wird. Die Kirche der Verkündigung Maria ist durch alte Fresken berühmt. Im Kreml steht auch noch die alteste Kirche der Stadt, die kleine Kirche der Verklärung Christi in ihrer ursprüngslichen Gestalt vom Jahre 1330. Hier sind auch noch mehrere Klöster

mit Rirchen \*).

Alls nun Peter ber Große seine neue Stadt am User der Newa gründete, hatte er zunächst auch für sich ein einfaches Haus gebaut. Seitdem sind für den kaiserlichen Hof zahlreiche und prachtwolle Wohnstätten entstanden, worunter sich der Taurische Palast ehebem durch die prachtwollen Säulenhallen auszeichnete. Der Marmorpalast, ganz aus Marmor und Granit gebaut, ist, wie der taurische, theilsweise im Zustande der Zerstörung. An der Stelle des alten Sommerpalastes ließ sich Paul I. ein besestigtes Schloß bauen, das nach dem Schutzheiligen, dem es gewidmet, das Michaelowsche Schloß genannt ward. Es ist ein hohes massives Quadrat, an welchem jede Seite anders verziert ist. Der Palast ward in kurzer Zeit von 5000 Menschen gebaut, mit einem Auswand von 18 Millionen Rubeln. Nach dem Tode des Kaisers mußte der Palast als ganz unbewohndar aufgegeben werden, ward aber später aufs Neue hergestellt \*\*) und als Ingenieurschule benutzt.

Großfürst Michael baute ein ebenfalls Michaelowsches genanntes Palais, bas nach seinem Aeußeren wie nach seiner inneren Ginrichtung zu ben schönsten Gebäuben ber Restbenz gehört. Es ist von Garten und anderen zum großfürstlichen Hofstaate gehörigen Gebäus

ben umgeben.

Den Annitschkowschen Palast erbaute Kaiserin Elisabeth und schenkte benfelben bem Grafen Rasumowski; die kaiserliche Familie kaufte benfelben zurück und der jezige Kaiser bewohnt denselben häusig und halt hier gewöhnlich seine Berathungen mit den Reichsrathen und

Gefandten.

Das prachtvollste Kaiserhaus ber Residenz war jedoch der große Binterpalast, an welchem Elisabeth, Katharina II., Alexander und seine Nachfolger unermesliche Schäbe und Kunstwerke aufgehäuft hatten. In den endlosen Zimmerreihen wohnten 6000 Menschen; es waren Wohnstätten für alle Arten von Dienern vorhanden und gewaltige Säle; der der Feldherrn enthielt 400 Portraits der russischen Marschälle, Admirale und Generale. Die Säulen und Gewände waren von Jaspis und alle Säle mit kostbaren Basen von Malachit und anderen edlen Stossen geschmückt. Im Jahre 1837 brannte dieser

\*\*) S. Riffchie S. 119. Rohl, Beteroburg I. 229 ff. Meyer, ruff. Denfmaler I. 140.

<sup>\*)</sup> Kohl, Reisen in Rußl. I. 77 ff. Blaffus I. 331 ff. Ritschie S. 221 u. f. w. Meyer, ruff. Denfm. II. 32 ff.

Balaft ab. Es ward aber gar bald bie Erneuerung beffelben begon= nen und berfelbe prachtvoller und regelmäßiger wieder bergeftellt, als er vorher gewesen war. Den Grund bagu hatte bereits Beter ber Große gelegt, er war auch in biefem Balaft geftorben. Ratharina baute ihn aber in ben Jahren 1754-62 gang um, fo daß er 707 Ruß Breite und 859 Ruß Lange erhielt. Un ben Winterpalaft ichließt fich bie von berfelben Raiferin angelegte große und fleine Eremitage an, ein prachtiger Balaft, worin fie frembe und einheimische Gelehrte und Runftler zu anmutbiger Rulle geiftiger Benuffe vereinigte. Sier findet fich eine berühmte Gemalbegalerie, bie namentlich an Rieberlanbern besonders reich ift. Die Gale find mit Malachitvafen, Gaulen von Jaspis, Simfen von Porphyr, Bafen von Lapis Laguli, Porgellan u. f. w. überaus reich gefchmuckt. In Rebencabineten find bie Kunde aus ben griechischen Grabern von Taurien, bann Elfenbein= fachen, Cameen, Gemmen, fo wie bie Kronfuwelen aufgeftellt. In ber Eremitage ift eine getreue Copie ber Rafaelischen Logen ange= bracht \*).

Außerhalb ber Refibeng finden fich fur ben Sof mehrfache Luft = ichloffer, bie von ben prachtigften Gartenanlagen umgeben find. Das großartigfte Luftfcbloß ift wohl Barstoe Gelo, gleichermagen eine Schopfung ber großen Katharina und auf bas Glangenofte mit Schaben ber Runft und ber Biffenschaft ausgestattet. Pawslowet ift mit reichem Bart umgeben, wozu bas wellige Terrain überaus gunftig ift. In Ratharinenhof zeigt man noch mehrere Reliquien von Beter bem Großen. Die Gegend von Betersburg giebt auch in biefer Beziehung feinem europäischen Lande etwas nach \*\*).

Beter ber Große befaß in bem Dorfe Breobrafchenst bei Moskau ein kleines Commerhaus, von welchem Bergholz (Bufchings Magazin XX. 355) eine Schilberung entwirft. Es war ein einfaches ruffisches Holzbaus, worin nicht feche ordentliche Zimmer zu finden waren, obichon erft ein neuer Alugel angebaut worben. Es ftand auch in einer febr ichlechten Strafe und war mit lauter Sutten

umgeben.

Betrachten wir die Unterhaltungen und Beluftigungen bes faiferlichen Sofes zu Mostau und Betersburg zur Beit Beters bes Großen, fo finden wir neben ber gewaltsamen Ginfubrung euro= paifcher Moben und Formen boch immer noch die alte Borliebe für bas Groteste und Auffallende, was übrigens bamals auch an ben meisten westeuropaischen Sofen vorherrschte. Der Weschmack an Sof= narren, an wilben Masteraben, berben Spagen, wuften Gelagen und finnlichen Bergnugungen und die Freude an bunter Bracht

\*\*) S. Meyer, ruffische Denkm. I. 321.

<sup>\*)</sup> Rohl, Betereburg I. 243. Ritichie 141. Dupré de S. Maure l'hermite en Russie I.

herrschten eben so an ben Sofen von Berlin und Dresben, wie an

benen von Berfailles und Copenhagen.

Besondere Freude hatte Beter an den Narren und Zwergen, die er sich sorgfältig in seinem weiten Reiche zusammensuchte und um sich ansammelte. In einem Saale hatte er neun und neunzig Narren abmalen lassen und für den hundertsten einen Blat leer gelassen

(Weber, verandertes Rugland II. 37).

Das Tollite, mas in biefer Beziehung an Beters Sofe ausge= führt wurde, war aber unftreitig die Einsetzung eines Fürft= ober Saufpapftes, wozu er zuerft feinen alten Lehrer Rifita Sotow ernannte. Diefer mußte im papftlichen Drnat ein Bferd besteigen, wobei ber als Ronig David gefleibete Luftigmacher Buturlin ben Steigbugel hielt. Nach Sotows Tobe erhielt Buturlin die Stelle bes Sauf= papftes, die mit einem Gehalte von 2000 Rubeln, freier Bohnung und fo viel Bier und Branntwein verbunden war, ale eben gebraucht wurde. Der Furftpapft und fein Sofftaat mußten von Beit zu Beit öffentlich auftreten. Go fand am 10. Gept. 1721 bie Bermahlung Buturlins mit ber Wittwe feines Borgangers Sotow, allerdings wis ber ben Willen berfelben, offentlich Statt. Der Fürstpapft war in seiner Amtstracht und wurde, als er aus ber Kirche trat, von 1000 Masten empfangen. Das Cardinalscollegium Buturlins, burchgangig aus anerkannten und bewahrten Gaufern bestehend, mar fur hochge= ftellte Leute, die fich bem Trunke zu fehr hingaben, eine Art Straf= anstalt und es befanden fich barunter ehemalige Gouverneurs. Das Collegium muß alle Jahre eine feierliche Proceffion halten. Der Fürstpapst erscheint babei zu Pferbe in papstlicher Tracht, sein Vicar als Ronig, die Cardinale reiten auf Ochsen und Efeln ober fahren in Schlitten, bie mit Baren, Schweinen und Biegenbocken befpannt find \*). Um 31. 3an. 1722 fand ein feierlicher Aufzug bes Collegiums Statt, wobei bas gange Collegium in großtem Glange erichien und burch eine Menge nicht zu bemfelben gehöriger Personen vom ersten Range verstärft war \*\*).

Der prachtvollste Aufzug aber bieser Art wurde am 3. Januar 1725, also kurze Zeit vor bem Tode bes Kaisers abgehalten. Der Kurstpapst Buturlin war gestorben und es galt nun, ein Conclave zu halten und einen Nachsolger zu wählen. Zum Conclave war Sotoss Haus eingerichtet. Oben an der zum Haus hinaufgehenden Gassenstiege waren zwei bleierne, zwei hölzerne und 64 steinerne Glocken verschiedener Art befestigt. Im Wahlzimmer stand ein Thron mit sechs Stufen, mit rothgefärbter Leinwand überzogen. Auf den Thron war eine blau und roth angestrichene Tonne mit zwei Zapsen gelegt,

<sup>\*)</sup> Bergholz, Tagebuch in Bufchings Magazin XIX. 123 ff. \*\*) Derfelbe bei Bufching XX. 376 ff.

bei welcher ein lebendiger Bacchus faß, ben man in acht Tagen nicht batte nuchtern werben laffen. Bur Rechten bes Throns war ber Gik bes Fürftfonige, als Bablprafibenten, gur Linken ber bes funftigen Bapftes. Der Saal war mit Strohmatten tapegiert. An ber Band ftanben breigebn Stuble fur bie Carbinale; brei bavon waren burch= lochert, auf alle aber war ein Bacchus gemalt. Im Rebengimmer batte man vierzehn Logen gebaut, beren eine von ber anbern burch eine Strobmatte abgesondert war. Un jeder bing ein Baftidub, ber Statt eines Leuchters bienen follte. In ber Mitte ftanben auf einem langen Tisch ein Bar und ein Uffe aus Thon, die als Trinkaeschirre bienten, fo wie ein bolgernes fleines Trinfgefaß in Geftalt bes Bacdus. Um Boben war eine Tonne mit Getrant und eine andere mit Speife zum Unterhalt bes Bahlcollegiums, beffen Gefolge in andere Bimmer einquartirt war. Um 3. Januar 1725 Rachmittags 2 Uhr versammelte fich bas Collegium im Buturlin'schen Saufe und von bier aus fant nun ber Bug nach bem Conclave in folgender Ordnung Statt. Gin Marichall in gewohnlichen Rleibern, aber mit einem Stabe, um welchen ein rothes Tuch gewickelt war, eroffnete benfelben; ibm folgten gwolf Pfeifer, in ber Sand mit Schellen befeste Loffel. Ein zweiter Marschall fuhrte barauf 60 Chorfanger. Diefen folgten 100 Civil = und Militairbeamte, wobei Generalleutnants, brei und Dem britten Marschall, in Carbinalsfleibern, folgte Furft Repnin nebft einem Begleiter in ber gewohnlichen Kleidung, babinter fam aber ber Generalmajor Golowin abermals in Carbinalstracht, neben ibm General Buturlin in Uniform. Run folgte ber Raifer in rothem Ueberrock mit bem Furstkonig, ber einen Carbinalrock trug. Sinter bem Raifer fchritt ein fchwarz gefleibeter Zwerg, ber eine Bapierrolle in ber Sand trug. Es folgten vier Glieber Carbinale in ber Amtstracht. Sinter biefen ichritten bie Redner bes Bapites, fechs Stammler. Dann ericbien Bacchus auf einer Tonne fikend und binter ihm ein fleiner Bacchus, fein Lehrling, ber eine filberne Bacchusftatue Bacchus handhabte einen filbernen Topf und Becher. Dieje Gruppe rubte auf einer großen Tragbahre, welche von fechszehn gang besoffenen Bauern getragen wurde, bie man in allen Brannt= weinkneipen aufgefucht und zu biefer Geremonie berbeigeschleppt batte. Bor biefer taumelnden Tragbahre fchritt ein alter Mann ber, ber trodne Tannenzweige trug, welche ein bagu bestellter Mann von Beit gu Beit mit einer Factel angunden mußte, um bas Raucherwerf bar= guftellen. Es folgte eine andere Bahre, Die von zwolf Rahltopfen getragen warb, beren jeber eine mit Luft gefüllte Schweinsblafe in ber Sand trug. Auf ber Babre ftand ein Solzgefaß. Dann ichloß ein ichwarz gefleibeter Rebner mit fieben Cardinalen ben Bug, ben Die Raiferin in einer Rutsche als Buschauerin begleitete. Auf allen Strafen waren Bechpfannen angegundet.

Der Bug wurde im Borhof bes Conclavehauses von einer Menge

Ruffen erwartet, bie bei feiner Ankunft mit holzernen Sammern auf leere Tonnen trommelten.

Die Carbinale wurden ins Conclave gelaffen, bie Thur aber binter ihnen verschloffen und mit einer ftarten Bache befett. Der Raifer aber blieb in bem anderen Bimmer bei ber Befellichaft bis fpåt in die Nacht; er entschlupfte bann und verflegelte die Thur, fo bag auch von biefen Jebermann bier zu übernachten gezwungen war. Doch befreite fie ber Raifer folgenden Morgens um 6 Uhr, wo auch Die Cardinale aus bem Conclave in ben Thronfaal geführt wurden und, weil fie fich nicht über bie Wahl einigen konnten, burch Rugelung einen Bapft erwahlen mußten. Die Fürftin Galigin überreichte, als Alebtiffin gefleibet, ben Carbinalen bie Rugeln. Der neue Bapft warb zum Throne getragen, wobei viele Cardinale bie bitterften Thranen vergoffen, bag ihnen biefe einträgliche Burbe nicht zu Theil geworben. Gie mußten bem neuen herrn ben Bantoffel fuffen; biefer reichte bagegen Branntwein berum, ben ber Bacchus aus bem auf bem Throne liegenden Kaffe auszapfte. Der Bapft wurde bann in bas große Solzgefaß gefett, welches bie Kablfopfe getragen und in Broceffion zu einer großen, mit Bier gefüllten Rufe gebracht und mit feinem Gefäß babinein gestellt. Go schwimmend schenkte er aus ber Bierkufe ben Berantretenben Bier aus. Die feierliche Babl wurde burch ein Gaftmabl beschloffen, bas bie Aebtiffin mit brei Dienerinnen fur bie Carbinale auftrug. Die Speifen bestanden aus mobiguberei= teten Braten von Maufen, Ragen, Fuchfen, Bolfen, Baren und anderem berartigen Bilb. Bei Tafel wurde die Gefundheit bes Bap= stes fleißig getrunten und die demnachst vorzunehmende Kronung desiel= ben besprochen. Beter ber Große ftarb am 8. Februar 1725, und fo hatte benn biefes narrische Collegium fein Enbe \*).

Indem Beter auf der einen Seite durch derartige bffentliche Aufzüge die Lafter seines Bolkes geißelte, suchte er auf der anderen demfelben in ahnlicher Weise Geschmack und Interesse am Seewesen beizubringen. Wenigstens versichern alle Augenzeugen und Zeitgenossen, daß der Kaiser derartige Luftbarkeiten nie ohne eine tiefer liegende

Absicht unternommen habe.

So wurde in Mostau am 31. Jan. 1722 ein Aufzug gehalten, bessen Bweck war, den Einwohnern, die keinen Begriff vom Seewesen hatten, zu zeigen, wie Kriegsschiffe beschaffen waren. Der Kaiser ließ jedoch dabei seinem Humor freies Spiel und eroffnete den in der That in seiner Art einzigen Zug mit seinem Kurstpapst. Im ersten Schlitten saß Bacchus, den Fuhrmann machte der Hosnarr Witaschi, er ward von sechs Baren gezogen. Der nachste, von sechs Schweisnen gezogene Schlitten trug die Muste, der dritte einen Tscherkessen,

<sup>\*)</sup> Webers verandertes Aufland II. 189. Dazu Bergmann, Leben Beters bes Großen VI. 3. Raumers Europa VII 280.

ben zehn Hunde zogen; die Feldwebel des Fürftpapstes in Cardinalstracht folgten auf sechs von Hunden gezogenen Schlitten, dann auf einem von Pferden gezogenen Schlitten der Papst im Ornat auf dem Throne sigend, mit allerlei Umgebung, hinter ihm aber in einem von zwei Baren gezogenen Schlitten der Fürstkönig. Dann erst kam Neptun mit dem Dreizack und zwei Tritonen in einer Muschel thronend.

Jest erschien auf einer Gondel eine als Aebtissin gekleibete Dame mit einigen Nonnen; dann der Festmarschall, Fürst Mentschikow in einem Fahrzeug, an bessen Steuerruber eine Statue der Fortuna aufgestellt war. Bei ihm war ein Pauker mit zwei Trompetern. Er und seine Begleiter waren als Abbes gekleibet. Seine Gemahlin folgte in einer mit Fenstern geschlossenen Gondel mit ihren spanisch gekleibeten Damen. Es folgte eine Art Bicekaiser im kaiserlichen Hersmelinmantel und mit Chursurstriften umgeben, die allerlei Possen trieben, hinter diesen in einer ebenfalls mit Fenstern geschlossenen Gondel die Baarinwittwe in altrussischer Tracht, umgeben von mehreren Damen.

Sierauf kam ber Großabmiral Apraxin, ber mit seinem Bruber in Hamburger Burgermeistertracht erschien, auf einer mit Segeln bespannten Galeere, hinter ihm in einem naturlichen Boot einige Hofbamen und ein Lootsenboot mit Seeofficieren, die die Berrichtungen bes Lootsen darstellten.

Nun erst erschien, von 16 Pferben gezogen, die große Fregatte bes Kaisers, dreißig Fuß lang, ganz nach dem Orlogschiff Fredemaker gebaut. Sie sührte 32 Kanonen, darunter 8 metallene, aus denen sleißig geseurt wurde. Die Fregatte hatte drei Masten mit Mastkorsten und vollständiger Takelage und Segeln, ganz wie das Original, hinten auch ein kleines Schiffsboot. Der Kaiser commandirte selbst die Bemannung, die aus kleinen Jungen in Matrosentracht bestand. Bei ihm waren mehrere seiner Lieblinge und Generale, die als Trommler gingen. Er ließ alle Mandver wie zur See aussühren, und wenn er vor den Wind suhr, wurden die Segel ausgespannt, was zum Fortstommen nicht wenig beitrug. Er wendete bei Seitenwind u. s. w. Alls es zu dunkeln begann, ließ er die oberen Segel einspannen undschlug mit seinen Generalen den Zapfenstreich, während die kleinen Matrosen in Masten und Tauwerk slink umherkletterten.

Ihm folgte in schon vergoldeter Barke die Kaiserin. Die Barke war inwendig mit rothem Sammet ausgeschlagen und stark mit Tressen besetzt. Im Innern befand sich ein kleiner Ofen. Die Barke ward von acht schonen Pferden gezogen, Borreiter und Kutscher trugen grüne goldbesetzte Bootmannskleider und Federmüßen. Born saßen die Hofcavaliere in Matrosentracht, hinten zwei Waldhornisten in Idgertracht. Der Quartiermeister der Barke war der Kaiserin Mundsichenk und prangte im rothsammtnen Hoffleid. Die Kaiserin erschien am ersten Tag als Hollanderin, an dem andern in reicher europäischer Hoftracht. Ihr solgte in einer Art von Bojer ihr Marschall.

Darauf erschien eine ungeheure Maschine, bas unruhige Aloster genannt, ein Fahrzeug, bas etwa 100 Fuß lang war, in Gestalt eines Drachensopses. In diesem sah man allerlei lächerliche Masten, Drachen, Arlechine, Scaramuzzen, Kraniche. Dahinter suhren 20 besestigte Schlitten, in deren jedem eine Maste saß. Es folgte ein von sechs Baren gezogener Schlitten, in welchem eine Barenmaste saß und ein von zehn Hunden gezogener Schlitten, worin ein Samojede mit seinem Weibe zu sehen war.

Run folgte ber ebenfalls als Schiff becorirte und mit zwanzig Bauern besethte Schlitten bes Berzogs von Solftein, bann die Schlitten ber ausländischen Gefandten und Gafte, bie Damen in Boten,

bie mit rothem Tuch gebeckt waren.

Zuletzt kam ber moldauische Fürst Kantemir in einem türkischen Fahrzeug. Es führte fünf kleine Kanonen, aus benen er die Kanonenschüsse von ber Fregatte des Kaisers beantwortete. Die Flagge war von weißem Taft mit vergoldetem Halbmond. Er und seine Leute trugen türkische Kleidung. Der Prinz saß in türkischer Tracht auf einem Divan im Hintertheile des Schiffes unter neißseidenem Balbachin \*).

Bei biesen Festen wurde dann meist tüchtig gezecht und der Kaiser bewies sich dabei als geübter Trinker, wodurch namentlich fremde Gaste oft in die peinlichste Berlegenheit gesetzt wurden, wenn sie von Nachmittags 4 bis Morgens 2 Uhr bei Tafel aushalten und dem Zutrinken entsprechen mußten, ohne daß es möglich war, sich in der

Stille zu entfernen \*\*).

Die Anlässe zu solchen Festen waren gar mancherlei; balb galt es eine Hochzeit zu seiern, balb mußte das Ardnungssest geseiert wersten oder es ward ein Schiff vom Stapel gelassen. Besuch fremder Fürsten, Geburtstage, Nevüen, Neujahrs und Ofterseste wurden immer mit Maskeraden, Schlittensahrten, Gelagen verherrlicht. Bon Tanz und Spiel war Peter der Große weniger Freund, Comddien \*\*\*) waren noch nicht häufig. Aufzüge, Gaukler, starke Männer, Erleuchtungen und Feuerwerke hatten den Borzug. Der 1. April wurde immer mit allerslei Späßen verherrlicht. In der Nacht des 1. April 1718 ließ Peter ein abgelegenes Haus in Brand stecken und Feuerlärm schlagen. Er eilte selbst auf die Brandstätte; als nun die Soldaten zum Löschen herbeiskamen, erklärte der Kaiser die Sache für einen Scherz und spendete reichlich Bier und Branntwein. Am 1. April 1719 ließ der Kaiser den ganzen Hof ins Theater entbieten, um die Proben der außerorsbentlichen Kraft eines aus Deutschland gekommenen starken Simson

<sup>\*)</sup> Berghold, Tagebuch bei Bufching XX. 375. Webers veranbertes Rufland II. 35.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bergholz bei Busching XXI. 248, 317 ff. \*\*\*) S. Webers verandertes Aufland I. 228.

zu sehen. Parterre und Logen waren überfüllt, so baß Viele, bie zu spat kamen, wieder fortgehen mußten. Es wurden gewaltige Borbereitungen gemacht; nach langem Harren erschien auf der Buhne eine schwebende Maschine, auf welcher mit großen Buchstaben "April" zu lesen war \*).

Die große Fastnachtsmasterade vom Jahre 1723 wurde auch burch ein gang besonderes Feuerwert verherrlicht. Der Kaifer führte bie gange Gefellschaft nach Preobraschenst, wo er fein altes Wohnhaus, bas im Sabre 1690 erbaut worben war, auf einem besonderen Blake hatte aufrichten laffen. Die Damen mußten bier ein großes engli= sches Spigglas Ungarwein trinfen, welches - wie ber Augenzeuge v. Bergholz melbet - vielen ben Reft gab, fo bag fie nicht mehr geben fonnten. Den Berren trant ber Raifer aus großen Deckelglafern zu. Go wie fich die Dunkelheit einstellte, wurde bas alte Holzhaus angezundet. Auf bem Dache und an allen Banden bes Saufes war blaues Feuer gemacht, indem Lunten angeheftet waren. Babrend bes Brandes ichlug ber Raifer in Gesellschaft einiger Großen mit bagu bestellten Trommlern Feuerlarm. Bugleich ertonten aber auch bie Gloden in ber Stadt, weil bort mittlerweile ein rechtes Keuer ausgebrochen war. Als ber Brand vorüber, wurden ein paar bunbert Rafeten, Leuchtfugeln und Schwarmer losgebrannt und Mufit gemacht. Die Damen flagten befonders über den entsetlichen Trom= mellarm, ber in ben niedrigen Zimmern wahrend bes Brandes ununterbrochen fortwährte. (S. Bufching, Magazin XXI. 202 f.)

Im Jahre 1719 verordnete Peter ber Große, um das gesells schaftliche Leben in St. Betersburg zu erhöhen, daß allwöchentlich brei Affembleen gehalten werden sollten. Er ließ folgendes Resalement bafur brucken:

Affemblee ist ein französisches Wort, welches in der russischen Sprache nicht mit einem Worte gegeben werden kann. Es ist eine Anzahl Menschen, welche entweder zum Zeitvertreib oder wegen einiger Geschäfte sich mit einander versammeln. Ein Freund kann dasselbst den andern sehen und jeder von seinen Verrichtungen und ans dern nottligen Sachen sprechen, auch sich erkundigen, was hin und wieder vorgeht, mithin seine Zeit vertreiben. Auf was Art und Weise wir nun diese Assembleen gehalten wissen wollen, ist aus Folgendem zu ersehen:

1) Derjenige, bei welchem die Affemblee des Abends sehn wird, soll vor seinem Hause eine Schrift oder andere Abzeichen aushängen und einem Jeden, mannlichen wie weiblichen Geschlechts, dadurch Nachricht geben.

2) Die Affemblee foll fruher als um 4 ober 5 Uhr nicht ansfangen und über 10 Uhr Abends nicht hinausgesetzt werden.

<sup>\*)</sup> Webers verandertes Rufland I. 360.

3) Der Wirth ift nicht gehalten, die Gafte zu empfangen, zu begleiten ober zu nothigen, und ob er gleich sonft nicht aufzuwarten schuldig ift, muß er boch Stuble, Lichter, Getrant, auch allerlei Spiele und was sonft nothig ift und verlangt wird, herbeischaffen.

4) Niemand ift an eine gewiffe Stunde zu tommen und zu geben

verbunden, genug, wenn er fich auf ber Affemblee feben lagt.

5) Ein Jeder hat Freiheit, in der Affemblee nach Gefallen zu sitzen, zu gehen und zu spielen, ohne daß Jemand bei Strafe des großen Ablers (des Wein = und Branntweinpokals) ihn daran hindern oder es ihm übel nehmen soll; man grußt nur beim Kommen und Weggeben.

6) Bersonen von Rang, Ebelleute und Oberofficiere, auch bekannte Kaufleute und empfohlene Meister, namentlich Schiffbauer, Cangleidiener, nehft Frauen und Kindern, follen ben Affembleen bei-

zuwohnen bie Freiheit haben.

7) Den Lakaien foll ein besonderer Plat angewiesen werden,

bamit in ben Zimmern ber Affemblee genug Blat übrig bleibe.

Die Aussen hielten biese Assembleen für eine ber besten Reuerungen, die der Kaiser eingeführt. Die Ordnung, eine zu geben,
traf jeden Bornehmen der Restdenz gemeiniglich einmal während des Winters. Der Polizeimeister kündigte es demjenigen an, bei welchem der Zaar eine Assemblee gehalten zu sehen wünschte. Gewöhnlich ward in dem einen Zimmer getanzt, in einem anderen Karten-, Bret= und Schachspiel getrieben, im dritten Tabak geraucht und geschwaht, im vierten Plumpsak gespielt und allerlei Scherz getrieben. Niemand ward zum Trinken genothigt, doch erhielt jeder so viel er wollte, so daß sich mancher namentlich einheimische Gast einen guten Rausch trank\*).

Wir sahen oben, wie spater Katharina II. in ahnlicher Weise für die Eremitage Gesetze gab. Seitdem ist die Europhistrung der rufsischen Gesellschaft immer weiter gediehen, so daß schon unter Kaiser Merander die Salons der russischen, namentlich der Petersburger vornehmen Welt ganz die in Paris und den übrigen Hauptstädten Europas üblichen Formen zeigten. Um Hofe von St. Petersburg gehören Balle und Soireen, Theater und Oper, wie an den übrigen Hofen

Europas, zu ben üblichen Winterfreuden.

Peter ber Große, die Kaiserin Katharina II., Kaiser Alerander und des jeht regierenden Kaisers Majestät haben, nach dem Beispiele Marc Aurels und der großen Herrscher des Drients, so wie der deutschen Kaiser des Mittelalters, immer personlich in die Staatsgeschäfte eingegriffen und deshalb häusige und große Reisen veranstaltet. Beter der Große hatte außerdem die mitteleuropäischen Staaten und

<sup>\*)</sup> Weber, verandertes Rufland I. 226. Bergmann, Peter der Große. IV. 352.

England mehrmals besucht, Katharina II. reifte im Mai 1767 nach Affen und schrieb von Kasan aus an Boltaire; Kaiser Alexander kannte Mitteleuropa, England und alle Theile seiner europäischen Provinzen aus eigener Anschauung; auf seiner letten Reise nach Asien ereiste ihn der Tod in Taganrog. Kaiser Rikolai hat noch umfassens dere Reisen ausgeführt und auch Italien besucht. Durch die stete persönliche Ueberwachung aller Institute und Beamten werden dieselsben in sieter Ausmerksamkeit erhalten und es findet dadurch eine forts währende heilsame Anregung Statt. Der Kaiser überrascht oft mitten in der Racht die Cadettenhäuser, Hospitäler, Findelhäuser, Kasernen und überzeugt sich durch eigene Anschauung von dem Zustande dieser Anstalten.

Wenn ber Tob bem Staatsoberhaupte genabet, fo findet die feierliche Beifetzung Statt. Nachbem Beter ber Große verblichen, ftellte man bie Leiche in ben fleineren mit Goldtapeten geschmuckten Saal bes Schloffes und gestattete Jebermann ben Butritt, um Abfcbied zu nehmen. Der Zudrang war außerordentlich, benn die Trauer war, wie Zeitgenoffen versichern, allgemein und aufrichtig. Um 23. Rebruar ward bie Leiche in ben großen Saal gebracht, beffen Banbe mit ichwarzem Tuch überfleibet waren. Es brannten gabllofe Rer= zen. Un ber Dede war ein großes mit Wor verbulltes Unbreas= freuz angebracht. Un ber einen Seite bes Saales war ber um funf Stufen erbobte Thron mit bem rothsammtnen Balbachin. Das Sarggeftell rubete auf einem perfifchen Teppiche, an ber Band glangte unter golbenen Lorbeerzweigen ber Name bes Raifers, umgeben von ber golbenen Anbreasorbenstette. Bur Geite bes Thrones fanben auf 9 Geftellen die Regalien, an den Ecken vier Brongeftatuen, Ruß= land und Europa, Mars und Bercules barftellend. In ber einen Ede bes Saales fab man vier Phramiden aus weißem Marmor mit Sinnbildern von Tob, Beit, Ruhm und Seemacht. Dem Ratafalf gegenüber trug eine grune Marmortafel folgende goldene Inschrift in ruffifcher Sprache: "Jammre und weine Rufland, Dich hat Beter ber Große, Dein Bater, verlaffen, von oben verlieben 1672 ben 30. Mai, als Sieger und Friedensbringer, entruckt 1725 ben 28. Januar. Dich verlaffend verließ er Dich aber nicht gang burch bie wurdige Nachfolgerin. Weine nicht Rugland und freue Dich." Auch die Gin= gange bes Sagles waren angemeffen und prachtvoll verziert.

Der Kaifer lag in filbergefticktem Scharlachkleib, weißer Weste und Andreasorben, ben Degen an ber Seite, Sporen an ben Stie-

feln auf bem Barabebett.

Die Vornehmsten des Reiches trugen den in Goloftoff gehülten Sarg nach dem Trauersaale, begleitet von der Kaiserin, den Hosse beamten und den obersten Geistlichen. Die Leiche war 12 Wochen lang täglich 6 Stunden offentlich zu sehen. Vier Gardeofficiere, 12 Trabanten, Senatoren und Generale bildeten die Chrenwache. Ein Geistlicher las fortwährend aus dem Evangelium vor.

Mis Rubestatte mar bie Beter=Baulsfirche bestimmt, bie noch nicht vollendet war, aber zur Todtenfeier vorläufig eingerichtet wurde. Der 21. Marg war zur feierlichen Beisetzung ber Leiche bes Raifers bestimmt. Man batte ben Weg von bem Winterpalaft bis zur Rirche über bas Newgeis mit Bretern und ichwarzem Tuch belegt und alle Schenken in ber gangen Stadt gefchloffen. Mit Tages Anbruch befegten Goldaten biefen Beg. Bon ber Festung weheten fchwarze Flaggen. Fruh 8 Uhr ruchten 10,000 Mann Solbaten gur Leichen= feier aus. Um 2 Uhr Nachmittags begann ber Trauerzug. Er ward eroffnet burch 25 Garbiften mit umflorten Bellebarben, einen Sof= fourier in tiefer Trauer, einen Marschall und acht Bauter, beren jeber zwolf Trompeter neben fich hatte. Es folgten 36 Pagen, 36 Sofbiener, 36 Raufleute, 24 abelige und 24 burgerliche Deputirte ber eroberten Provingen, Die rothe Kriegsfahne, bas Leibpferd bes Raifers in ftrahlendem Schmud, geführt von zwei Oberftleutnants, 32 Sauptleute mit ben Fahnen ber Provingen, barauf bas Trauerpferb. Es folgte ferner: Flottencapitain Muchanow mit ber Abmiralitats= flagge, Dberft Thrtow mit ber Reichsfahne, bann eine weiße Fahne mit bem Sinnbild bes Reichs, ein rober burch einen Bilbhauer be= hauener Marmorblod, ein Pferd mit gruner Sammtbede, welche an ben beiben Seiten biefes Sinnbild ebenfalls trug, ein Ritter in vergolbetem Banger mit weiß und rothem Feberbufch, ein Ritter in schwarzem Sarnifch, beibe bielten ein bloges Schwert in ber Sand; hinter biefen tamen Trauerfahne und Trauerpferd. Der britte Mar= schall führte fieben Oberften, welche bie Reichsfahnen von Sibirien, Aftrachan, Kafan, Nowgorod, Bladimir, Kiew und Mostau trugen. Der Contreadmiral Soft, ber Generalpolizeimeifter Deviere, ber Ober= procurator Bibitow und ber Generalfiscal Miafinin umgaben bas große Reichswappen bes Doppeladlers. Es folgte ein Geiftlicher mit einem großen Griftallfreuz und eine Menge Beiftlicher paarweife, von ben Chorfangern bis zu ben Sauptern ber Eparchien, ben Gliebern ber Synobe und bem Beichtvater bes verewigten Raifers. Der vierte und fünfte Marschall begleitete ben Sarg ber furz vorher verftorbenen Tochter bes Raifers, Natalie, über ben Sauptleute und Stabsofficiere einen Balbachin hielten; nebenber schritt ein Oberfter mit ber Rrone. Es folgten mehrere Berolomeifter, Dberfte und Furften mit ben Orben bes Raifers, Generalleutnant Munnich mit ben Kronen von Gibirien, Aftrachan und Rafan, bann bie Biceabmirale Bilfter und Smajewitich, Biceadmiral Givers mit ber Raiferfrone und General Butur= lin mit bem Reichsapfel, begleitet von Stabsofficieren. Bor bem Schlitten, ber ben Sarg bes Kalfers trug, fchritten als Marichalle Generalleutnant Bod, die Generalmajore Tichernitschew und Lefort mit zwei Trabantencapitainen, die acht Rappen führten vier Dberfte und vier Flottencapitaine. Acht Beamte von Brigabierrang bielten ben Balbachin über ben Schlitten; acht von Generalmajorrang bie

Quaften, vier Geheimrathe ben Sargdeckel von Goldstoff mit eingesticktem Silberkreuz. Sechszig Gardebombardiere umringten den Schlitten, vor dem die Soldaten prasentirten, die Musik spielte und die Fahnen sich senkten. Hinter dem Sarg gingen als Marschalle Gesneralleutnant Lach und die Generalmajore Uschafow und Jussupow.

Die Raiferin folgte bem Sarge in tieffter Trauer von Mentschifow und Apraxin geführt, brei Kammerherren trugen ihre Schleppe, acht bobe Sofbeamten folgten und 16 Trabanten gingen gur Seite. Repnin und Golowfin fuhrten bie Groffurftin Unna Betrowna, beren Schleppe ein Sofjunter trug, vier Sofcavaliere folg= ten, acht Trabanten gingen gur Geite. General Sollart und Ge= beimrath Tolftoi fuhrten die Groffurftin Elifabeth Betrowna, beren Begleitung ber ihrer Schwester gleich war. Die Bergogin von Medlenburg Katharina Iwanowna und die Groffurftin Prostowia Iwanowna, Maria und Unna Narpichfin hatten ein fleineres Gefolge. Der Bergog von Solftein fam fobann mit feinem gangen Gefolge und feche Trabanten, fobann ber Groffurft Beter Mexejewitich mit zwei Begleitern und ben übrigen Sofbeamten, Gbelleuten, Stadtbeamten, Garbeunterofficieren. Alle zum Gefolge gehörigen Bersonen trugen brennende Bachsterzen in ber Sand. Gine gabllofe Bolfsmenge be= gleitete freiwillig, mit Bachstergen in ber Sand, ben Bug vom Bin= terpalaft nach ber Festung unter Kanonendonner und Gewehrsalven. Nachbem man in ber Rirche angelangt war, wurden bie beiben Garge hingestellt und die Decken abgehoben und Theophan Protopowitsch hielt eine ergreifende Leichenrebe, bann begann ber Grabgefang, ber von zwei Kanonen= und Gewehrsalven begleitet wurde. Run begann ber Abschied von ber Leiche. Als ber Sargbeckel aufgelegt war, er= folgte die britte Kanonen= und Gewehrfalve. Der Sarg wurde fechs Bochen lang von ben erften Beamten bes Staates bewacht. An bemfelben ftand folgende Infdrift: "Der Gelbftherricher aller Reugen, Raifer Beter ber Große, geboren 1672 ben 30. Mai, zum Thron er= hoben 1682, von der Erde in die himmlischen Wohnsitze versett im Jahre ber Schopfung 7233, nach Chrifti Geburt 1725, ben 28. 3a= nuar: daß feines Lebens alfo waren 52 Jahre 7 Monate 29 Tage und von feiner Kronung 42 Jahre 7 Monate 3 Tage." Der Garg blieb auf bem Geruft unter bem Balbachin bis gum 31. Mai 1731. wo die eigentliche Beerdigung erft vollzogen wurde \*).

Bu den großartigsten Leichenbegängnissen gehörte das des Kaiser Mexander I., der am 1. December 1825 in Taganrog gestorben war. Am 10. Januar 1826 setzte sich von dort aus der Trauerzug in Bewegung. Man legte täglich nicht mehr als 50—60 Werste zurück. Er ging über Charkow, Kursk, Orel, Tula nach Moskau. Nach

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große VI. 19. Webers verandertes Auß: find II. 205 ff.

bem Trauergottesbienfte und ben von bem Bischof von Cfaterinoflaw gehaltenen Gebeten verließ bie Broceffion Morgens 8 Uhr bie Rirche von Taganrog. Den Bug eröffneten bie Abgeordneten ber Stadt, es folaten bie Beamten ber Quarantaine, ber Douane, bes Sanbels= gerichts. Die Generale gingen, Die ruffischen Orben bes Raifers auf Riffen tragend, bem Leichenwagen voraus, ber von acht Abjutanten bes Raifers umgeben mar, bie fich beshalb von Betersburg nach Tagan= rog begeben hatten. Dem Trauerwagen folgten die Generalabiutan= ten bes Raifers und die Beamten ber Raiferin. Den Schluf bes Buges bilbeten zwei Schwabronen Garbefofaten mit gefentten Langen. Die gange Einwohnerschaft von Taganrog und ber Umgegend war zusammengestromt. Das Bolt folgte bem Buge zwanzig Werfte weit bis auf die nachste Station. Um 14. Februar langte ber Bug in Mostau an. Er bestand in gehn Abtheilungen und wurde von einem Geremonienmeifter zu Pferbe geführt. Bor ben erften funf Abthei= lungen wurden die Wappenfahnen aller Provingen und Gouverne= ments getragen, ihnen folgte immer bas Bappenpferb. Den Befcbluß biefer Abtheilungen machte bas Bappen von Mosfau und bas große Reichswappen. In ber 6., 7. und 8. Abtheilung gingen bie Beborben, Gilben und wiffenschaftlichen Inftitute, in ber 9. famen bie Decorationen sammtlicher auswartigen Orben bes Raisers, 25 an ber Babl, die Decorationen ber ruffischen und polnischen Orben, Die faiferlichen Regalien, bestehend aus fieben Kronen, Reichsapfel und bem Reichsscepter. Jeber Orben und jebe Krone hatte einen besonderen Trager und einen Uffiftenten. In ber 10. Abtheilung fam ber acht= ipannige Leichenwagen unter einer Golbglacebecke mit ausgenabeten Bappen. Die Pferbe wurden von acht Stabsofficieren geführt. Ueber bem Sarge flieg ein prachtvoller Thronhimmel empor, an beffen Stangen und Quaften bie boberen Sofbeamten und Rammerberren gingen. Ihnen folgten bie General = und Flugelabjutanten bes Rai= fere, die übrigen Beamten und Militair. Alls ber Bug an ber Grange bes Stadtgebiets angelangt war, gab ihm ber Erzbischof feinen Segen zur Beiterreise. Bon bier aus erbaten fich Twersche Postbauern bie Gunft, ben Wagen bis zum Betrowichen Palais zu fuhren, wo ber Sarg auf ben Reisewagen gehoben und weiter geführt wurde. In Betersburg waren große Beranftaltungen gum feierlichen Empfang bes Trauerzuges getroffen und die Trauercommission hatte ein elf Bogen ftartes Ceremoniel ausgearbeitet und bruden laffen. Die Raiferin Mutter ging bemfelben bis Tosna entgegen, bie faiferliche Fa= milie begab fich nach Barotoe = Gelo, wo ber Bug am 12. Marg ein= eintraf und ber Garg in ber Schloffapelle aufgestellt warb. In bem Augenblicke, wo er bas Stadtgebiet berührte, ertonte bas Be= laute von allen Stadtfirchen und von Minute zu Minute ein Rano= nenschuß. Bom Schlagbaum bis zur Rirche bilbeten bie Truppen ein Spalier. Alle Beamten, die ben Bug burch bie Stadt geleiteten,

trugen Trauermantel und beflorte Trauerbute. Der Sarg ward bann mit bem Leichentuch verhullt und bie von Taganrog mitgefommenen Beamten nebst ben Capitains ber Garnifon von Barstoe-Selo bilbeten die Trauerwache. Beiter entfernt ftanden gwolf Unterofficiere, faiferliche Bagen und die Zoglinge bes faiferlichen Lyceums. Nach= bem ber Ceremonienmeister fein Umt verrichtet, begann ber Tobten= gottesbienft, worauf fammtliche Anwesende, mit Ausnahme ber Geift= lichen, die Kapelle verließen. Jest fand fich die faiferliche Kamilie ein und wohnte einer Tobtenmeffe bei, nach beren Beendigung die fruberen Unwesenden die Todtenwache wieder übernahmen. Barstoe = Selo mart bie Leiche am 17. Marz nach bem Luftschloß Tichesme gebracht, unter bem feierlichen Geleit fammtlicher Behorben von Barstoe-Selo. Sie ward in ber Schlogeapelle aufgestellt, nachbem fie von ber Beiftlichkeit in ben von St. Betersburg berüberge= brachten neuen prachtvollen Sarg, ber burch bie üblichen Gebete vor= ber geweiht worben, gelegt war. Der Reisesarg wurde gerftuct und Die Trummer fpater in ber faiferlichen Gruft niebergelegt.

Am 16. Marz in früher Morgenftunde verkündeten zwei Herolbe zu Roß, denen zwei Senatsecretaire, eine Abtheilung der Cavaliersgarde und vier Trompeter beigegeben waren, zuerst vor dem Palast des Kaisers, dann vor dem des Großfürsten Michael, endlich auf allen Hauptplätzen der Residenz: "daß am 18. Marz die seierliche Ueberführung der Hülle des Kaiser Alexander glorreichen Andenkens aus Tschesme in die Kasansche Kathedrale Statt haben, hier auf den beschalb errichteten Katasalf ausgestellt werden und nach vollzogenem Todtenamte in seitgesetzen Stunden dem Publicum aller Stände die Erlaubniß gegeben werde, ihre letzte Ehrsurcht der hochseligen Majes

ftat zu bezeigen."

Um 18. Marg fruh 7 Uhr sette fich ber Bug von Tschesme aus in Bewegung, nachdem ber Sarg auf ben prachtvollen, in Be= tersburg mit einem Aufwande von 50,000 Rubel erbauten Leichen= wagen gestellt worben, wobei von ber Festung brei Kanonenschuffe ertonten. Die zum Trauerzuge gehorenden Berfonen in St. Beter8= burg begaben sich auf dieses Zeichen in die von der Regierung ge= mietheten Saufer in ber Nabe ber Barriere. Drei folgende Rano= nenschuffe gaben bas Beichen, bag bie Leichenbegleiter fich auf bie fur ihre Abtheilung bestimmten Blage begeben, fich gum Bug aufftellen und dem Leichnam bis zur Barriere entgegengeben follten. Um 10 Uhr fand fich bier ber Raifer, ber Großfurft Michael, ber Kron= pring von Dranien und Bring Wilhelm von einem gahlreichen Gene= ralftab begleitet ein; eine halbe Stunde fpater erschienen die Raife= rinnen Alexandra und Maria, ber Thronfolger, Großfürst Alexander und bie Bringeffin Maria von Burtemberg in einem achtipannigen Trauerwagen, benen ber weibliche Sofftaat in mehreren fechoftannigen Bagen folgte. Um halb zwolf fam ber Leichenwagen mit ber aus

Tichesme ibn geleitenden Estorte an ber Barriere an. Nachbem bie hochste Geiftlichkeit bier, wie bei jeder Kirche, an welcher ber Bug anlangte, ein Tobtenamt gehalten, ertonte bas vierte und lette Gig= nal. Jest feste fich bie unabsehbare Maffe bes ungebeuren Trauer= zuges in vorgeschriebener Ordnung, aus breigehn Abtheilungen beftebend, unter bem Glodengelaute aller Rirchen nach ber Rafanichen Kathebrale in Bewegung, wobei von Minute zu Minute ein Kanonenschuß auf ber Keftung gegeben ward. Zahllose Maffen von Bufchauern erwarteten ben Bug in allen Strafen ber Refibeng, burch bie er fam, mit ben fichtbarften Beichen ber fchmerglichften Theilnahme. Alle nicht zum Militair gehörigen Theilnehmer bes Buges trugen lange Trauermantel und Sute mit berabgelaffenen Rlappen und Trauerfloren. Auch die Bermandten bes Raifers und beren Generalftab erschienen in biefer Tracht. Den Bug eroffnete bie faiferliche Leibcompagnie vom Regimente Preobraschenski mit ihrem ben Trauer= marich fpielenden Muftkorps. Sammtliche Begleiter trugen brennende Bachsfergen in ben Sanden, auch ber Raifer und bie Bringen gingen gu Kuß und nur die Damen folgten in ben Wagen, ba bas Wetter bochft unfreundlich war. Gehr gablreich war die Geiftlichkeit. Den Schluß bilbete bie faiferliche Leibcompagnie bes Garberegiments Se= menowsfi. Der gange Bug nabm die Lange einer ftarten ruffifchen Meile ein. Er fam um 2 Uhr bei ber Rathebrale an. Sier hielt ber De= tropolit Seraphim bas feierliche Tobtenamt, bem bie faiferliche Familie mit ben fremben Pringen, bem biplomatischen Corps und ben ersten vier Rangclaffen beiwohnte. Bis zum Tage ber Beerbigung blieb ber Leichnam offentlich ausgestellt und es wachten babei Tag und Nacht zwei Beamte von jeder der vier erften Rangclaffen, zwei Rammerberren, feche Rammerjunter, ein Generalabjutant, zwei Flugelabjutanten bes verftorbenen Raifers, feche Garbecapitaine, zwolf Bagen und zwolf Junker.

Der Leichnam blieb feche Tage offentlich ausgestellt. Um 24. Marg verfündeten abermals bie Berolde bie am folgenden Tage gu vollziehende Beftattung bes faiferlichen Leichnams. Morgens 8 Uhr gab eine breimalige Kanonenfalve von ber Festung ber Refibeng ben Beginn ber Trauerfeier. Um 9 Uhr versammelten fich bie Sectionen bes Zuges in ber Kafanschen Kathebrale, bie gang schwarz ausge= fchlagen und beren Gaulen mit Gilberftoff gefchmudt waren. Der coloffale Ratafalt ftrablte von Rergen und toftbaren Stoffen. Um 12 Uhr erschien die faiferliche Familie. Nachdem der Metropolit Seraphim bas lette feierliche Tobtenamt gehalten, begann bie Broceffion ihren feierlichen Bug in berfelben Ordnung, wie fie bei ber Ankunft der Leiche ftattfunden hatte. Er ging von der Rafanschen Rathebrale nach ber Keftung, wo fich in ber Beter=Baulsfirche bie fai= ferliche Familiengruft befindet. Der Garg wurde von bem um breigehn Stufen erhobeten Trauergerufte berabgeboben; ba fnieten alle

Unwefende nieder und erhoben fich erft, nachdem ber Sarg auf ben Trauerwagen niedergesetzt war. Der Bug ging durch ein Spalier von Solbaten über bie Remofiperspective, bie Gartenftrage hinunter burchs Michaelowsche Palais über bas Marsfeld und bie neue Newa= brucke zur Festung. Der Raifer mit feinen Begleitern folgte bem Trauerwagen zu Fuß, die Damen in Bagen. Außer bem diploma= tischen Corps konnten nur die ersten zwei Rangelaffen mit in die prachtvoll ausgeschmuckte Begrabniffirche eintreten. Das Tobtenamt wahrte bis gegen 3 Uhr. Der Sarg wurde gur rechten Seite bes Altars bicht bei bem bes Raifer Paul niedergesett und bie Gruft noch an bemfelben Tage wieder geschloffen. Darüber ward ber Marmor= fartophag mit ber Inschrift aufgestellt. Im Augenblick ber Ginfen= fung gaben Infanterie und Artillerie ein mehrmaliges Chrenfeuer. Un bemfelben Tage wurden bie Reichsinfignien nach Mostau guruck= gebracht. Um 26. vollzog ber Erzbischof an ber Gruft abermals ein Todtenamt \*).

Die früheren Zaaren von Rugland wurden in der Erzengel-Michaelfirche zu Mosfau begraben und baselbst wurden auch die Fa= milienglieber berfelben beigefett. In biefer Rirche find bie Garge in ben Boben eingesenft, über bemfelben fteben Sartophage, Die mit fleinem ausgearbeitetem Deffinggitterwerf umgeben find. Darüber find schwarze Sammtbecken, mit weißem Kreuz verseben, gebreitet. Darunter liegen noch mehrere fostbare Decken von rothem Sammt, mit goldnen Medaillen, Perlen und Ebelfteinen geziert, Die oft mit einer in Ber= Ien gestickten Inschrift verfeben find. Un ben Wanden über ben Sartophagen find die Bilber ber bier rubenben Zaaren in ber alten weiten und faltigen Tracht al fresco bargestellt. Die Sartophage felbft befteben aus einfach zusammengefaltten Ziegelfteinen. Auf ber Decke berfelben und an ber Band ift die Grabschrift in einfachen Bor= ten, fo g. B. am Grabe Feodors: "Im Jahre ber Welt 7092 und im Jahre nach Chrifti Geburt 1584 im Monat Marz am 19. Tage entschlief ber rechtglaubige und driftliebende Berr Zaar und Großfurst Feodor, Iwans Cohn, aller Reugen Regent und Kriegshaupt." Go find mit veranderten Bahlen und Namen alle übrigen Grabschriften. Sier ift auch ber Leichnam bes jungen Dimitry aufbewahrt, ber einer befonderen Berehrung von Seiten bes Bolfes genießt. Er liegt in einem offenen Garge, ber aber mit Deden bergeftalt verhangt ift, bag von bemfelben nur bie Stirn fichtbar bleibt \*\*).

Bon Peter bem Großen an find die Leichen ber Kaifer in ber Beter = Paulsfirche ber Feftung von St. Betersburg beigefett und

<sup>\*)</sup> Das Alles nach ben Berichten in ber allgemeinen Augsburger Ber-

tung vom Jahre 1826.

\*\*) Bergholz, Lagebuch in Bufchinge Magazin XX. 343. Rohl, Reifen in Rugland I. 175 ff.

über ben Grabern berfelben erheben fich ebenfalls Sartophage, bie

mit Decken belegt find.

Im himmelfahrtöklofter zu Moskau find die Leichen von 36 Zaarinnen und Großfürstinnen beigeset, über deren Gräbern gleichermaßen einfache Sarkophagen aus Backteinen aufgemauert find. Auf
benen der als Nonne eingekleideten Fürstinnen liegen schwarze, auf
benen der weltlich verstorbenen purpurrothe Decken aus Wolle. Die
Schwestern Peters des Großen, Eudokia, Katharina und Sophia, find
in dem Mädchenklofter zu Moskau in derfelben einfachen Weise beigesett \*).

Dem unumschrantten Gelbftherricher, bem Raifer gegenüber fteht

## bas Bolf,

besser vor dem Kaiser allesammt vollkommen gleiche Geltung haben. Ein jeder vor dem Kaiser allesammt vollkommen gleiche Geltung haben. Ein jeder dieser Stände hat seine eigenthumliche Gliederung und Bersassung. Die Stände aber sind: der des Landmanns oder Bauern, der des Bürgers oder Städters und der Adel. Dazu kommen noch besondere Unterschiede, z. B. beim Bauer der Stand der Freien und der der Leibeignen. Der Eintritt in den Staatsdienst, namentlich ins Heer, hebt jede Leibeigenschaft auf, wie denn überhaupt erst der Dienst auch dem Freigebornen und dem Abeligen einen Rang im Staate giebt. Dazu kommen nun die Fremden, die entweder als Gewerbtreibende, Kausseute, Künstler und Gelehrte aller Orten im Reiche leben, oder wie die Zigeuner und Juden nur in gewissen Gegenden desselben sich aushalten dürsen. Die Geistlichkeit bildet einen besonderen Stand und ist entweder weltliche oder, und dieser ist die Mehrzahl, Klostergeistlichkeit.

Betrachten wir zunächst ben

## Bauerstand,

bem die Mehrzahl ber eigentlichen Russen, so wie ber nichtrussssschen, polnischen und europäisch finnischen Bolker angehört. Wir sinden den freien Bauer in Russland allerdings in einem sehr blüchenben zustande, den Leibeignen dagegen meist in sehr gedrückten und armseligen Verhältnissen. Bei beiden aber tressen wir das Gemein dewesen gleichmäßig ausgebildet an. So fand Harthausen (l. 14) im Gouvernement Twer Gemeinden, die, wenn der Landbau sie nicht vollständig zu nähren im Stande ist, einen anderen Erwerbszweig gemein sam betreiben. So fertigen die Bewohner des Dorfers Jurstinst, Weiber und Männer, nichts als Schuhe und Stiefeln. Sie schicken alles nach Moskau, wo einige Bauern aus dem Dorfe wohnen

<sup>\*)</sup> S. Rohl, Reifen in Rugland 1. 240 und 259.

und große Rieberlagen haben, und die Fabrifate theils im Gangen an die Raufleute, theils im Einzelnen verfaufen.

Dieje Gemeinde ift die erweiterte Familie, Die wir bei allen flawischen Boltern treffen. In ber ruffischen Familie, fagt ein Mann, ber bie ruffischen Bolfszuftanbe mit Sorgfalt und Umficht gepruft bat\*), berricht vollkommene Gleichheit ber Rechte; fo lange fie aber ungetheilt zusammen fist, bat fie ein Saupt im Bater ober nach beffen Tobe im erftgebornen Bruber, bem allein bie unbeschrantte Berfugung über alles Bermogen zusteht, und ber jedem in ber Gemeinschaft ftebenben Kamiliengliebe bas Rothige nach eigenem Ermeffen gutheilt. Die bann erweiterte Kamilie ift bie ruffische Be= meinde. Der Grund und Boben gebort ber Familie ober Gemeinde, ber Einzelne hat nur Rugungsrechte, und zwar auch in ber Gemeinde jeber, ber geboren wird, gang gleiche mit allen übrigen Gemeinbegliebern. Der Grund und Boben wird baher unter alle Lebende gleichmäßig zur jeweiligen Rugung getheilt. recht ber Rinder auf ben Antheil bes Baters fann baber nicht erifti= ren. Die Sohne fordern baber von der Gemeinde aus eigenem Recht als Gemeinbeglieber ihren, allen übrigen gleichen Antheil. Auch bie Gemeinde hat ihren Bater, ben Alten, Staroften, bem fie unbedingt gehorcht. Da jeder Ruffe einer Gemeinde angehort und als Gemeinbeglied zu einem gleichmäßigen Antheil an Grund und Boben berechtigt ift, fo giebt es in Rugland feine gebornen Bro= letarier.

So war im Wesentlichen bei allen Slawen bie Gemeinbeversfassung und, wo sie zum Staate erweitert, auch die des Staates, und bieser Gemeinsinn wurzelt tief in der Nation.

So fand Saxthaufen (II. 33) in bem Dorfe Gelgo Majanja, ohnfern Rifolajew, beffen Bauern fich um bie Summe von 120,000 Rubel Banco von ihrem verschuldeten Berrn freigefauft hatten, Die Gemeinschaft von Grund und Boben erhalten. Die Gemeinde hatte als folche das ganze Gebiet gekauft, aber nicht nach Maßgabe ber von ben Einzelnen zum Anfauf beigesteuerten Summe in großere und fleinere Privatbesithumer zertheilt, sondern als ungetheiltes Ge= fammteigenthum behalten. Die Bauern von Gelzo hatten ftrenge Dreifelberwirthschaft. Sie theilen alljährlich bas Brachfeld fo, bag bemnach Jeber nur immer zwei Jahre baffelbe Feld benutt. In Serbien und Bosnien wird bagegen alliabrlich die Ernte auf bem Kelbe unter die Gemeinde vertheilt. Die flawische alljabrliche Acker= theilung ift übrigens von manchen deutschen Colonisten im südlichen Rufland als zwedmäßig anerkannt und nachgeahmt worden. In bem 1765 von Rheinlandern gegrundete Dorfe Paninstoi, unfern Garatom, wurde, nachdem die Bevolkerung fich gemehrt, die Ackertheilung ein-

<sup>\*)</sup> Sarthausen, Studien über Rugland I. IV.

geführt. Früher nahm jeber von dem in Fülle zugetheilten Boben so viel, als er eben beackern konnte. Zeht theilen sie alle drei bis sechs Zahre auf jedesmaligen Gemeindebeschluß den Acker nach Seelenzahl

(Sarthaufen II. 36).

In alter Zeit, b. h. vor bem Eindringen ber Normanner, waren alle Bauern frei, bann fam ein Theil an die Eroberer. 3m 17. Sahrhundert war die Leibeigenschaft ber Bauern ichon allge= mein in Rufland sowohl als in Polen. In Polen ftand im 16. Sahrhundert ber gemeine Mann in Stabten, Stabtchen, Flecken und Dorfern theils unter bem Konig, theils unter Furften und Ebelleuten, theils unter ber Geiftlichkeit, und er ward von ben herren und beren Auffehern mehr nach Recht und Billigkeit, ober vielmehr nach Gut= achten, als nach gewiffen Gefeten beherricht. Doch haben bie Ge= meinden auch ibre Gefete, bie aber nicht einerlei find. In Bolen ftieg bie Leibeigenschaft mit ber Abnahme ber Macht ber Krone\*). In Rufland ift fle namentlich in ben Zeiten, wo das Reich in eine Menge fleiner Herrschaften zersplittert war, begründet worden. Früher waren die Bauern freie Bachter, die nach Ablauf bes Bachtes weiter zu geben bas Recht hatten. Allein ba ben Grundbefigern baran gelegen war, fortwahrend Bachter zu haben, fo banben fie ben Bauer an die Scholle, bis er allgemach Eigenthum bes Grundberrn wurde \*\*).

Die russischen Schriftsteller bezeichnen Boris Godunoff als ben eigentlichen Begründer der Leibeigenschaft. Er gab den Grundbesitzern das Necht des erblichen Besitzes der Bauern. Er wollte sich den Abel dadurch enger verbinden, indem er verhütete, daß der Bauer, wenn er zu hart bedrückt wurde, in das den Finnen, Mordwinen und Tschuwaschen abgenommene weitläusige Gebiet auswanderte. Das Gesieh, welches die Leibeigenschaft der Bauern aussprach, ist vom Jahre 1593; es ist verloren und nur ein Anbang zu demselben vom Fahre

1597 noch vorhanden \*\*\*).

Die leibeigenen Bauern haben nicht überall gleiche Laften, in einigen Gegenden, namentlich in Großrußland, nur ein Kopfgeld, Obrok, zu entrichten; in anderen leisten sie mehr oder minder drückende Frohnden, polnisch Robot, oder personliche Dienste. Daß die Lage des leibeigenen Bauern, namentlich des im Privatbesitz haftenden im Durchschnitt eine sehr gedrückte gewesen und, wo sie vorhanden, noch jetzt ist, darin stimmen alle Augenzeugen überein. Doch ist im Allsemeinen der Leibeigne in Rußland besser daran, als der in Litthauen und Polen. Noch im Jahre 1844 wird die Zahl der russtschen Leibeignen auf vierzig Millionen angegeben, wovon die Hälfte der Krone,

\*) Cromer S. 182.

<sup>\*\*)</sup> Harthausen I. 112. II. 481. \*\*\*) S. Tourgueneff la Russie et les Russes II. 94, besonders auch Ruhs Geschichte bes Mittelalters S. 842.

vie anderen dem Abel zugehörten. Der Herr hat die Verpstichtung, im Falle von Miswachs den Leibeignen zu ernähren, ja es liegt in seinem Vortheil, denselben gut zu behandeln. Der Leibeigne hat, wenn der Herr sonst menschlich, eine große Anhänglichkeit an denselben und betrachtet ihn dann wie seinen Vater. Die Neisenden (z. V. Harthausen I. 120) führen mehrere Beispiele von treuer Anhängslichkeit zwischen den Herren und den Leibeigenen an. Sie sind dann gut und gehorsam, wenn sie in dem Besehl nur den Willen des vorsorgenden Vaters sehen. Ist der Besehl freilich undestimmt und unsicher, so ist der Bauer widerspänstig und dann schwer zu zügeln. So vernahm Blastus (R. II. 77) auf dem Wege von der Ugra nach Smolenst, daß die Bauern ihren Gutsherrn todtgeschlagen, da er sie zu schwer gedrückt. Auf die Frage, ob es ein milder Herr gewesen, erwiderten die Bauern: ach nein, gute Herren schlagen wir niemals todt \*).

Die Leibeigenschaft hat im Durchschnitt die Bauern überaus involent gemacht. Er bestellt seinen Acker möglichst träge und verbrüngt
dann einen großen Theil des Jahres in Müssiggang. Er ist gegen
jede Beränderung eingenommen, welche Arbeit ersordert. Er hat von
vorn herein die Ueberzeugung, daß jede Beränderung nur seinem Herrn Bortheil bringt. Er düngt nur das Feld, wo er seine Gemüse, seinen Flachs und Hanf baut, und läßt das Feld, wo das Getreide wächst, ohne Berbesserung und Dünger. Zieht der Bauer mehr Getreide als gewöhnlich, so sordert der Herr oder dessen Berwalter
den Ueberschuß. Miswachs sürchtet der Bauer eben so wenig, als er an übergroßer Fruchtbarkeit Freude hat, denn der Herr muß ihn in
schlechten Jahren ernähren, und er läßt daher gleichgültig die Sache
gehen, wie sie will \*\*). Die Dörser, wo Frohnbauern sind, haben
daher ein überaus elendes und verkünmertes Ansehen.

Minder hart ist das Loos der Obrokbauern. Bon diesen gehen alljährlich viele Tausende als Händler und Fuhrleute durchs Land, während andere nach den Hauptstädten sich wenden und als Diener aller Art daselbst sich Geld verdienen. Doch kommen auch viele Frohnbauern in die Städte, namentlich jüngere Schne, übersählige Seelen, denen der Herr keine Landarbeit auf dem Gute answeisen kann. Der Bauer erhält in diesem Falle vom Herrn einen Baß, worin es heißt: Diesen meinen leibeignen Menschen Jephim entlasse ich gegen Entrichtung eines jährlichen Obroks von 60 oder mehr Rubeln, den er mir halbjährig einzusenden hat, auf so viele

<sup>\*)</sup> Rohl, Reisen in Rufland und Bolen II. 47, von ber Unhanglichs feit großruffischer Bauern an die Familie des Geren.

<sup>\*\*)</sup> S. Blastus Reise II. 24, 27, 77, 181. Kohl, Reisen in Rußland und Polen III. 349. Dreißig Jahre in Rußl. II. 56 und 153. Das entshüllte Rußland I. 64, 83. Harthausen, Studien. II. 81. Tourgueneff la Russie et les Russes II. 119 ff.

Jahre und so lange, bis es mir gefallen wird, ihn wieder auf mein Gut, wo er angeschrieben ift, zurückzuberusen." Die so entlassennen Leibeignen gehen nun in die Städte, dienen in den Fabriken, in Kaffeehäusern, Gasthofen, bei Privatleuten. Die den Großrussen angeborne Gewandtheit und rasche Fassungsgabe verwandelt den rohen Bauerburschen in wenig Monaten in einen geschickten Handwerker und eleganten, artigen Diener, oder in einen schlauen Handler. Aus den russischen Leibeignen sind reiche Kausseute und Millionars hervorgesgangen, denen es nicht immer gelingt, die Freiheit zu erkausen, da sie kein Rechtsmittel haben, ihren Herrn zur Freilassung zu zwingen.

Geit ben Beiten ber großen Katharina bat bie Regierung bie Ginficht gewonnen, bag es bem Staate nur zum Beften gereichen tonne, wenn die Leibeigenschaft aufgehoben wurde. Gine allgemeine und plotliche Aufhebung ber Leibeigenschaft wurde jedoch die Privatrechte ber Grundbefiger verlegen und bemnachft die Mehrzahl ber Leibeigenen in tiefes Elend fturgen. Die Regierung war daher genothigt, die Freilaffung allmalig und mit möglichfter Umficht Statt finden zu laffen. Im Jahre 1775 brachte bereits Ra= tharina II. die Sache in Anregung, ohne daß jedoch etwas Wefent= liches geschehen konnte. Doch bestimmte schon Paul I., daß bie Bauern nicht ohne bas Land, zu welchem fie gehorten, verfauft wer= ben follten. Durch einen Ufas vom 12. Dec. 1801 gestattete Alexan= ber I. die Freilaffung ber Bauern und die Ueberlaffung von Landereien mit bem Eigenthumsrecht an die Freigelaffenen. Der Raifer be= ftimmte burch einen am 20. Febr. 1803 an ben birigirenben Genat erlaffenen Utas fernerweit folgendes\*): "Benn ein Gutsbefiger wunfcht, seine wohlerworbenen ober Kamilien = Erbbauern entweder einzeln ober in gangen Dorfichaften freizulaffen und ihnen ein Stud Landes ober auch ein ganges Gebiet als Eigenthum zu fichern, fo hat er zuvor= berft mit ihnen bie Bedingungen, die nach beiberfeitiger Uebereinkunft als die schicklichsten anerkannt werden, abzuschließen und selbige als= bann zugleich mit feiner Bittschrift burch ben Abelsmarschall bes Gouvernements an ben Minifter bes Innern zur Prufung einzufen= ben." Der Raifer bestimmte nun ben ferneren Bang bes Geschafts und begrundete einen befonderen Stand freier Aderleute mit erblichem Grundbefik.

Seitbem erfolgte auch die Loskaufung von der Leibeigenschaft in immer größerem und zunehmendem Maßstabe fort. Der Kaiser Nikolaj gab sodann am 24. Nov. 1847 einen Ukas, wosdurch die Freikaufung vollständig geordnet wurde \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Storch, Rußland unter Meranber I. II. 197 ff. \*\*) Abgebruckt bei Arnims Reise im rufsischen Reich II. 188. Dazu Storch, Rußland unter Alexander I. V. 14. Lieferung S. 84 und Bb. VIII. S. 114 und 251, interessant wegen ber ersten Entwickelung ber Emanscipation.

Die Dörfer der freien Bauern zeigen schon von sern den Wohlstand an, der in ihnen herrscht. Wohl nirgend in Europa, sagt ein Augenzeuge (Blasius II. 159), wird man glücklichere und wohlhabens dere Bauern sinden, wie unter den freien Bauern um Wologda. Mit der Furcht, die Frucht von Arbeit und Mühe durch einen habsüchtigen Herrn sich entrissen zu sehen, verliert sich auch die Arbeitschen und Trunksucht, so wie der Hang zur Unordnung und Unsauberkeit. Diese Bauern schilberten, sährt der genannte Beobachter sort, ihre Zustände als vollkommen glücklich und befriedigt. Wir fragten sie, ob sie wohl wieder kaiserlich werden wollten, und sie antworteten freimüthig: wie der Kaiser will; wir sind überzeugt, daß der Kaiser und nicht schaden will. Desto geringere Lust aber zeigten sie, wieder in Privatleibeigenschaft überzugehen. Wer hier ein freies Dorf und ein Erborf neben einander gesehen, der begreift diese Reigungen und Abneigungen.

Im Often bes Neiches entstanden zur Zeit der Tatarenkampse Ansiedelungen, in denen ebenfalls freie Bauern wohnten. Diese Leute erhielten erbliches Grundeigenthum mit der Berpstichtung zum Kriegsdienst. Sie nennen sich Odnodworzu \*), Einhösner. In der Nähe von Tambow ist das Dorf Wisgegarah ein solches Freidorf, deren dort umber 12 mit 7000 mannlichen Einwohnern sich sinden. Sie verheirathen sich nur unter sich. Ihre Privilegien und Ansiedlungsbriese liegen beim Domainenhose in Tambow. Sie zahlen Kopfsteuer, aber keinen Obrok oder Leibzins. Grund und Boden ist ihr Eigenthum. Das Land theilen sie ganz nach russischem Gemeindeprincip nach der Seelenzahl. Zu diesen Odnodworzen gebören alle Kosaken.

Demnachst hat man aber auch im nordlichen Rußland einzelne Hofe mit zugehörigem Lande, die das Eigenthum freier nicht abeliger Leute find.

## Der Bürgerftand.

Stådte hatte Rußland bereits in der Zeit vor den Normannern, in der Zeit der Zerfplitterung des Reiches hoben sich namentlich die Städte, in denen Fürsten oder Klöster ihren Sit hatten. Die Mongolenzeit war der inneren Entwickelung der Städte nicht gunstig, und als sodann das Mongolenjoch gebrochen war, theilten die Städte auch das Loos, was dem Landmann wie dem Edelmann gemeinsam war.

Im Allgemeinen entwickelte sich bas auf sleißige Handarbeit bes gründete Städtewesen und Bürgerthum bei den Slawen nicht von selbst. In Polen, wie bei den deutschen Slawen, in Nußland und bei den Subslawen sind die Städte nur durch die deutschen oder rosmanischen Einwanderer zu einer Bluthe gelangt. Die bedeutendsten

<sup>\*)</sup> Sarthausen, Studien II. 74 und Meiners II. 31 ff. Tourgueneff la Russie II. 52.

Stådte ber flawischen Lande, Nowgorod im Norden und Nagusa im Suden, verdanken lediglich den Fremden ihr Emporkommen. Die romanischen und deutschen Stådte waren schon früh der Sitz eines immer mehr sich entwickelnden Gewerbs = und Kunftsleißes, wozu sodann, wie in Benedig und Augsburg, der Handel kam. Bei den Slawen war und ist es der Handel allein, der die Stådte hob und kraftigte.

Nowgorob ift ber Ausgangspunct bes altruffischen Staates; es war Sig ber normannischen Berrscher bis zum Ende bes 9. Jahr= hunderts, wo Dleg, bem die Ausbreitung ber Macht am Bergen lag, benfelben nach bem Guben verlegte. In Nowgorob blieb ein Statt= balter, ber meift aus ber Familie ber Berricher genommen wurde. Grofffirft Saroslaw nabm feinen Sit eine Zeit lang in Nowgorob und baute bas Schloß, welches nachher bas Stadt = und Gerichtshaus wurde. Sein Sohn errichtete ums Jahr 1050 eine Sophienfirche und den Kreml fur feinen Statthalter in ber Beife, wie die deut= ichen Konige Pfalzen in ben Sauptstädten anlegten und Pfalzgrafen anstellten. Die Stadt benutte bie weite Entfernung von bem Furftenfige Riem, fich immer felbstandiger zu machen. Allgemach bemach= tigten fich bie Burger ber Berwaltung ber eigenen Ungelegenheiten und überließen bem Statthalter nur ben Dberbefehl im Rriege. Darauf ward bas Umt bes Poffabnit von ber Stadt burd Babl erft auf Lebenszeit, endlich nur auf ein Jahr vergeben und bie Berbindung mit Riem gang gelockert. Endlich wurde ber Bolfeversammlung bie oberfte Gewalt gang und gar zu eigen. Die Bolfsverfammlung, Beticha, fand auf bem Martte neben ber Sophienfirche Statt und fam auf ben Schall ber großen Glocke gufammen. Reben bem Ste= pennoi Boffabnit, bem jabrlich neugewählten Oberburgermeifter, ftand ber Thiakfoi, ber Befehlshaber ber Taufend; die Rathsherren biegen Bojaren, fie wurden aus ber erften Claffe ber Burger, ben Schitty Liubi, ben Patriciern gewählt. Die zweite Claffe bilbeten bie Rupzh, Raufleute, die britte die tichernije Liudi, bas ichwarze Bolf, Sand= werter, Tagelohner und bergl. Die Stadt war in funf Abtheilungen getrennt und bas gesammte, burch Eroberungen fortwahrend machfenbe Gebiet in funf Provinzen getheilt. Es erftrectte fich im 12. Jahr= bunbert bis an bie Ditfee, und nun begann ber Sanbel ber Stabt auch zur Gee Bebeutung zu gewinnen. Go fam Romgorob mit ber wendischen Sandelstadt Wisby in Berkehr und fie grundeten bort wie die beutschen Stadte eine Factorei und eigene Rirche; bann traten die Nowgorober mit Riga und Lubeck und spater mit ben übrigen beutschen Sansaftabten in Bundniffe und gestatteten biesen in ihrer eignen Stadt Niederlaffungen. Sierdurch wurde bas ftabtische, ohn= ftreitig aus normannischen Elementen entsprungene Wesen weiter ent= wickelt. Die Nowgorober erweiterten ihr Gebiet bis ans weiße Meer, wo fie Archangel und an ber Wolga Wiatfa grundeten. Damals hieß es: Wer kann wiber Gott und Groß = Nowgorob. Als nun bie

Mongolen Außland überschwemmten, behielt Nowgorod seine Selbftandigfeit; es unterhielt ein gutes Bernehmen mit dem Chan der goldnen Horde, dem die Stadt Geschenke schiefte, um den Sandels=

verfehr aufrecht zu erhalten.

Die Stadt war eine Nepublik, hielt sich jedoch zu dem russischen Reiche. Als aber Iwan Größfürst von Moskau geworden und im Jahre 1327 eine wesentliche Beränderung in der Bersassung der Stadt vornehmen wollte, erregte dieß einen solchen Sturm, daß die Nowgoroder daran waren, sich dem Größfürsten von Litthauen zu unterwersen. Man vereinigte sich jedoch und Iwan sandte einen Statthalter ums Jahr 1332 nach Nowgorod. Streitigkeiten mit den Größfürsten kamen übershaupt sehr oft vor und arteten wohl gar in Kriege aus, wie denn 1386 Demetrius Iwanowitsch Donskoi das Gebiet der Stadt verswüstete. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts begannen die Nowgoroder zuerst Metallmünzen in Nußland zu schlagen. Bis dahin bediente man sich der Marderselle als Tausch und Berkehrsmittel.

Endlich mußte Nowgorob dem Großfürsten Iwan Wassilsewitsch I. sich ergeben, dem es 30,000 Neiter entgegengeschickt hatte. Vergebens wandte sich die Nepublik an Kasimir von Polen. Iwan nahm die Stadt und vernichtete mit ihrem Wohlstand alle ihre Kreiheiten \*).

Wie auf die Verfassung von Nowgord ber Verkehr mit ber beutschen Sanja Ginfluß ubte, fo verbantte Ragufa bem benachbar= ten Benedig feine Berfaffung. Ragusa war schon zur Zeit, als bie Slawen im oftromischen Reiche westlich vordrangen, von ihnen befett worden. Dieg waren namentlich Gerben, Die auch fruh schon bier ihre Sprache zur Berrichaft brachten. Auch in Ragufa war, wie in Nowgorob, ber Sandel und nicht, wie in ben westeuropaischen Stabten, ber Gewerbs = und Runftfleiß die Quelle bes Wohlstandes und ber Macht. Die Benetianer suchten fich biefes wichtigen Bunctes frub gu bemachtigen. 1204 gelang bieß. Ragusa erhielt einen venetianischen Gouverneur unter bem Titel eines Grafen, ber zwar verjagt, mo= burch aber bie Stadt burchaus nicht von Benedig unabhangig gemacht wurde. Sie mußten fich 1232 einem Sandelsvertrage unterwerfen und an Benedig einen Boll fur bie eingeführten Baaren entrichten. Nach und nach ftand Raguja unter 62 venetianischen Grafen. 1357 brach ein Rrieg zwischen Benedig und Ungarn aus, und nun erft wurde Raquia felbstandig, indem es fich ber lettern Macht anschloß. Selbst als Konig Sigismund im Jahre 1420 Dalmatien an Benedig zurudgab, blieb Ragufa frei. 2018 nun bie Turten ins byzantinischen Reich eindrangen, flüchteten viele ferbische und flawische Kamilien nach Ragufa, fpater aber schloß die Stadt einen Bertrag mit ben Turfen

<sup>\*)</sup> S. Lizakevitz essai de l'histoire de Nowgorod. Copenhagen 1771. 8. Ruhs Geschichte des Mittelalters S. 837. Rohl, Reisen in Auß-land I. 20 ff.

und erhielt so ihre Gelbständigkeit, die erft in der neuern Beit ver-

loren ging.

Die innere Berfassung ber Nepublik Nagusa war ber von Benedig nachgebildet, die Gesetze il libro del Statuto waren 1272 gesammelt, wie denn überhaupt die Literatur und die Kunst italienischen Ursprungs sind. Die Sprache des seineren geselligen Berkehrs ist noch heute die italienische, obschon jedermann slawisch spricht und versteht, der in Nagusa geboren ist \*).

Die polnischen, behmischen und wendischen Stadte waren namentlich durch beutsche Einwanderer zur Bluthe gekommen. Prag hat ein beutsches Stadtrecht; die Kirchen und weltlichen Gebäude, die aus der Zeit vor den Husstenkriegen entstammen, sind eben so wie die von Krakau, Wilna und anderen polnischen Stadten im beutschen

Style erbaut.

Die russischen Ståbte wurden, wie erwähnt, namentlich badurch bebeutend, daß Großfürsten ihre Residenz hier aufschlugen. Moskau war ursprünglich und zwar im Jahre 1156 von Jurij als ein Lustschloß angelegt und ist daher der Kreml der eigentliche Kern der Stadt, die befestigte Fürstendurg. An diese lehnte sich sodann die Mongolenstadt Kitaigorod, der älteste Stadttheil, an. Um diesen Doppelsern setzte sich ein Ring, Beloigorod, die weiße Stadt, der nun von einem Boulevard rings umgeben ist, auf dem man diese drei genannten Stadttheile ohne Unterbrechung umgehen kann. Um den Stadttheil Beloigorod zieht sich ein eine Werst breiter Weg, dessen andere Seite an die Semlanoigorod gränzt. Semlanoigorod hat 15 Werst im Umsange und durchweg 5 Werst im Durchmesser. Daran lehnen sich nun mehrere Borstädte \*\*).

Das russische Landrecht, das Alexei Michailowitsch aufschreiben ließ, bestimmte (Cap. 19), daß jeder in der Stadt wohnende, Handel und Gewerbe treibende Burger dem Zaaren eine Abgabe zu entrichten hat, daß aber Burger und Bauern, die Leibeigne des Abels sind, daselbst als solche nicht wohnen durfen. Die Städte waren übrigens seit den Zeiten von Iwan Wassiljewitsch vollkommen der zaarischen Macht unterworfen und hatten keine Spur von Selbständigkeit. Die Lage der Burger war nicht besser, als die der Bauern. Es durfte kein Burger Landauter zum vollen und erblichen Eigenthum kaufen \*\*\*).

Allgemach bevölkerten sich die Stadte Auflands, namentlich Moß= fau, mit deutschen und englischen Kaufleuten; dieses fand besonders seit Peter dem Großen Statt. Bor Allem war die fortwährende Pflege seiner neuen Residenz der besseren Entwickelung eines Burger=

<sup>\*)</sup> S. Neigebauer, bie Cubstawen und beren Lanber. Leipz. 1851. S. 81. 3. G. v. Engel, Geschichte bes Freistaates Ragusa. Wien 1807. 8. Dann Fr. Ruhs Geschichte bes Mittelalters S. 849.

<sup>\*\*)</sup> Rohl, Reisen in Ruft. I. 63.
\*\*\*) S. Meiners Bergleichung II. 11.

standes gunftig, indem sich hier außer den Handlern und Kaufleuten auch gewerbtreibende Deutsche, Hollander, Franzosen, Englander und andere Westeuropäer niederließen, vorzüglich solche, deren Gewerbsthätigkeit auf die mannichfaltigen Zweige des Schiffbaues sich bezog. Auch Weber, Schmiede, Seiler zog der Kaiser ins Reich, und diesen Fremden mußten schon größere Freiheiten gewährt werden, die sich erst auf ihre Personen, dann, als Russen an dem Gewerbe Theil nahmen, auch auf den Gewerbestand im Allgemeinen erstreckten.

Die Zustände ber Burger blieben, mit Ausnahme ber Rangordnung, die ihnen unter gewissen Umständen im Jahre 1722 angewiesen worden, sehr schwankend, bis Katharina II. im Jahre 1783 ihre

Stabteordnung publicirte.

Die Kaiserin, die gegen 300 neue Stadte in ihrem Neiche grundete, und Organe der Negierung in die Kreis und Gouvernementöstädte verlegte, hob das Stadtewesen dadurch wesentlich. Die russischen Stadte verdankten ihr erstes Emporkommen den fürstlichen Residenzen, dann wurden sie durch den Handel, endlich durch die Erhebung zum Size von Negierungscollegien — nicht aber, wie die westeuropäischen, durch die Gewerbsthätigkeit — zu Ansehn gebracht. Es fand sich endlich auch diese ein, indem in den Stadten Manusacturen und Kabriken errichtet wurden.

Die ruffifchen Stabte zerfallen nach Ratharinens Berord= nung in brei Claffen: Gouvernements =, Rreis = und andere Stadte. Die Berfaffung ber brei Claffen ift biefelbe. Das erfte Brivilegium aller ruffifchen Stabte ift, bag bie Burger alle ihre obrigfeitlichen Berfonen, ben Militaircommandanten ausgenommen, felbst mablen. In jeder Stadt ift zunachst ein Magiftrat, bestehend aus zwei Bur= germeiftern und vier Rathmannern. Er fcblichtet Die Rechtshandel ber Burger in erfter Inftang. Es folgt ber gemeine Stabtrath, bestehend aus bem Saupt ber Burgerschaft und ben Wortführern ber feche Claffen, in welche alle Burger vertheilt find. Diefer gemeine Stadtrath mablt ben fech sftimmigen Stadtrath, ber bie Aufgabe bat, die Streitigkeiten ber Stadte, Gilben und Bunfte zu verhuten, Ruhe und Ordnung durch fanfte Mittel aufrecht zu erhalten, Be= ichabigungen ber offentlichen Gebaube abzuwenden, Die Stadtfinangen und bie richtige Bermenbung ber frommen Stiftungen zu übermachen. Die Burgerichaft ift in feche Claffen getheilt, beren erfte bie Grund= befiger, die zweite die Kaufleute der nach der Ravitaliteuer geordneten brei Gilben, die britte die Sandwerkszunfte, die vierte die gewerbtrei= benden Fremden ober Gafte, die funfte die namhaften Burger, Ge= lebrte, Runftler, Rentiers, Die fechfte Die Beifaffen enthalt \*).

Ein jeber, ber in einer ber fechs ftabtischen Claffen lebt, kann nach Belieben Manufacturen anlegen. Ein jeber, ber ein Capital von 10,000

<sup>\*)</sup> S. Meiners Bergleichung I. 339 ff. Tourgueneff la Russie II. 44.

bis 50,000 Aubeln besitzt, kann sich in eine ber brei Gilben aufnehmen lassen, und es wird nicht gefragt, ob Jemand sein Vermögen zu hoch oder zu niedrig angegeben hat. Wer aber sich durch den Eintritt in eine über sein Vermögen gehende Gilbe einen größeren Credit erworsben hat und dann Bankerot macht, wird aus der Gilbe ausgestoßen. Die beiden ersten Gilden sind militairfrei und den Leibesstrafen ebensfalls nicht unterworfen.

Die Handwerkszunfte mablen jahrlich einen Amtsherrn ober ein Saupt der Handwerksamter, durch welches sie im sechsstimmigen Rathe vertreten werden. Die Zunft überwacht die von ihren Mitaliedern gelieferten Gewerbserzeugnisse.

Die Nachfolger Ratharinens haben fortwahrend an ber Befferung

ber städtischen Buftande gearbeitet \*).

Der Sandel ist noch jetzt, namentlich in den an der Oftfee und am schwarzen Meere gelegenen Stadten, der Haupthebel des Lebens; der Großhandel ist aber hier meist in den Handen von deutschen, englischen und anderen westeuropaischen Einwanderern, wahrend der Kleinhandel von den Russen betrieben wird. Die Handwerke sind sehr schwach vertreten \*\*).

#### Der Albel

scheint ursprünglich kein eigentliches Element bes slawischen Bolkslebens gewesen zu sehn. Die Alein= und Rothrussen hatten eben so wenig einen Abel, wie heute noch die Montenegriner. Unter den Westslawen sindet sich ein Abel, nachdem ste mit den Deutschen in Constict gekommen; der polnische Abel ist ein Ariegsadel und hatte als solcher außerordentliche Borzüge vor dem gemeinen Manne voraus. Der polnische Edelmann nannte sich früher Gewappneter, dann nach deutschem Bordisd Ritter, weil er zu Roß diente. Im Allgemeinen heißt der Abel Schljachta, das dem deutschen Geschlechter entsprechen und entnommen sehn soll, dann auch Ziemianie, von Ziemia, Land, also Landbesiger. Der polnische Abel erwarb seit dem Aussterben des Piastenstammes das entschiedenste Uebergewicht über den Landsmann, die Städte und den König, indem er sämmtliche weltliche und geistliche Staatsämter an sich brachte \*\*\*).

So war es im alten Polen, und noch ift in dem russtschen Bolen wie in Podolien die Schljachta der Grundbesther; wenn er auch sehr verarmt, so bleibt er doch Schljachtifch, d. h. Ebelmann. Viele Schljachtischen Podoliens, die noch polnisch sprechen und der katholischen Kirche angehören, besthen kein eignes Land, sondern sind

<sup>\*)</sup> S. Storche Mußland unter Merander I. VII. 268, wo die Ufasen vom 3. Juni 1801, welcher die Burger 1. und 2. Gilde von der Knute befreit, die ihnen im Ukas vom 3. Januar 1797 zuerkannt worden war.

<sup>\*\*)</sup> S. bef. Sarthaufen, Studien II. 310 ff. \*\*\*) Eromers Polen S. 89.

auf Kronland angestebelt und zahlen seit langer Zeit Zins, während bie bortigen ruffinischen Bauern ber griechischen Kirche angehoren und Frohnben leiften \*).

Der ruffische Abel scheint auf ber einen Seite aus ben alten Grundbesthern zu bestehen, die vor der Ankunft der Normannen da waren, auf der anderen aber aus den Gefährten Nuriks und seiner Brüder, die mit Grundbesit belohnt wurden. Der südrusssische Abel ist dagegen aus den Kosaken hervorgegangen, die das Land gegen die Tataren vertheidigten.

Die russtischen Zaaren, die seit Iwan Wassiljewitsch die Befestigung der Monarchie vornehmlich zum Zweck hatten, suchten den Abel in gleicher Maße niederzuhalten, als es in Polen der umgekehrte Fall war. Wassilei Iwanowitsch (1505—33) nahm den Fürsten, Knesen und Edelleuten, Bojaren, ihre Schlösser und Festen ab. Die Fürsten von Rjäsan, Tula, Worotin, Nowgorod-Severskoi, Staratub, Postirolow, Bjelski, Twer, Rostow und Jaroslaw wurden aus ihren Schlössern getrieben.

Die Bojaren ober Ebelleute waren verpflichtet, alle Aemter und Geschafte, welche ber Großfurst ihnen anvertraute, auf ihre eignen Roften zu übernehmen und zu verrichten. Die Bojarenfinder aber ober die armeren Ebelleute erhalten von bem Groffurften bafur einen geringen Golb. Denen, welche feche Rubel erhalten, wird bas Gelb aller brei Sahre ausgezahlt. Die, welche zwolf Rubel erhalten, muffen zu jeder Beit mit einigen Pferden bereit febn, die ihnen auf= getragenen Gefchafte zu verrichten. Aller zwei ober brei Sabre uber= nahm ber Groffurft eine Revifton aller Bojaren und ihrer Pferbe. Im Frieden hat nur eine geringe Angahl Bojaren ben Dienft beim Baaren. Benn Rrieg ausbrach, mußten fich alle Bojaren einfinden. Den Bojaren, welche Gefandtichaften ober andere bobere Memter übernahmen, verlieh ber Zaar entweber Befehlshaberftellen von Brovingen, Stabten, ober Guter auf ein halbes Jahr, wofur fie Bacht gahlten. Dafür mußte aber ber Bojar bann feche Jahre ohne Gehalt bienen. Die vornehmften Bojaren haben personliche Knechte ober gemiethete Freie.

Die Anefen oder Fürsten, die alten Grundbesitzer des Neiches, die Iwan Wasstljewitsch und seine Nachkommen von ihren Schlössern getrieben und zum Theil in entfernten Provinzen mit Landbesitz entsschädigt hatte, wurden auch von den Godunows fernerweit bedrückt. Biele alte Anesensamilien gingen darüber ganz ein, wie die Wolodismer, die alteste berselben, deren letzter Sproß, eine Wittwe, ins Kloster gesperrt ward; die Methelosti, deren letzter mannlicher Nachstomme nicht heirathen durfte; die Glimskoi, die mit einer Tochter ausstarben. Nächst diesen waren namhafte altrussische Anesensamilien

<sup>\*)</sup> Harthausen, Studien II. 475, 483.

bie Sustoi, Guletstoi, Bulgaloi, Boralistoi, Obgostoi, Telletstoi und Taitow. Bei biesen alten Anesensamilien war das Necht der Erstgeburt eingeführt, daher die jüngeren Brüder oft in großer Noth schmachteten und trot ihres Namens bei geringeren Leute in Dienste traten \*).

Gine eigene Art ber Bojaren waren bie Wojewoben, b. h. folche, die zaarifche Aemter verwaltet hatten und nun ihren Amtstitel

auf ihre Nachkommen fortpflanzten.

Der Ebelmann hatte vor dem Bauer und Bürger weiter nichts voraus, als daß er Erb= und Lehngüter bestihen und sich um Hofund Kriegsämter bewerben konnte. Er durfte eben so wenig als der Bauer und Bürger das Reich verlassen, um im Auslande sein Glück zu machen. Er mußte jeden Dienst verrichten, den der Zaar von ihm verlangte. Der Zaar hatte das Recht, ihn ohne Urtheil ins Gefängniß wersen, mit den Batoggen und der Knute schlagen, foltern und hinrichten zu lassen. Die Ebelleute mußten außer den personlichen Diensten noch Gelosteuer zahlen, dem Zaar, wenn er es verslangte, zu dem von diesem sestigeisten Breise ihre Gutserzeugnisse verfausen und die vom Zaar ihnen angebotenen Waaren zu beliedigen Preisen annehmen. Sie mußten ohne Widerrede die wichtigsten Bestikungen auf Verlangen an den Zaar abgeben.

Trot dieser gedrückten Stellung, die der Abel einnahm, sehlte es doch nicht an Rangstreitigkeiten unter seinen Mitgliedern und zwisschen den Familien und den Beamten. Zaar Feodor nahm hiervon auf den Nath Galizins im Jahre 1681 Anlaß, diese Streitigkeiten mit der Burzel auszurotten. Er befahl, daß die Haupter aller adeligen Familien sich in Moskau einsinden und ihre Geschlechtsbücher mitsbringen sollten. Diese Nosrads Bücher sollten geprüft werden. Der Baar ließ sie aber allesammt ins Feuer wersen. Dann aber ließ er neue Bücher anlegen, in welche alle diesenigen eingetragen wurden, deren Borfahren in den beiden letten Jahrhunderten adelige Güter

befeffen ober abelige Nemter befleibet hatten \*\*).

Beter ber Große vollendete, was seine Borfahren begonnen. Er schaffte alle alten Titel und Burden bei Hose, im Heere und im Civilstaat ab. Un ihre Stelle setzte er die in Besteuropa, vornehmslich in Deutschland üblichen Titel. Er selbst nannte sich Imperator. Dann führte er die 14 bereits oben erwähnten Rangclassen ein. Darauf errichtete er das Heroldsamt, vor welchem die vornehmsten Adelsfamilien ihre Borrechte und Ansprüche beweisen mußten. Die anerkannten Familien mußten für die Zukunft Geschlechtsnamen und Bappen annehmen. Einigen seiner verdientesten Manner gestattete er, daß sie

\*\*) S. Meinere Bergleichung II. 2 ff.

<sup>\*)</sup> Biele alte Familien stammen von Tataren und Metscheraten ab. S. Tourgueneff la Russie II. 12 ff.

von dem Kaiser in den Neichsfürstenstand erhoben wurden, anderen gab er selbst den Titel von Grasen und Baronen. Die Lehngüter des Abels verwandelte er in Stamms und Erhgüter und hob die Berpstichtung des Abels auf, bei ausbrechendem Kriege mit einer Zahl Pferden und Fußsnechten zu erscheinen. Dafür mußte der Abel sortan für seine Unterthanen steuern und aus ihnen Refruten zur Armee stellen, auch selbst eine Zeit lang in den Staatsdienst treten. Durch den Staatsdienst konnten nun aber auch talentvolle und rechtschaffene Männer nichtadeligen Standes den Abel erlangen, und der Eintritt in die achte Classe brachte den Erbadel, so wie der in die 14. den versönlichen.

Beter III. erklarte im Jahre 1762 endlich ben Abel fur frei, b. h. er ftellte es in feinen Billen, Staatsbienfte zu nehmen ober nicht, ben Dienst zu verlaffen und in fremben Dienst zu treten. Im Sabre 1785 brachte Katharina II. ibre Berordnung über ben Abel, worin bestimmt wird, daß ein Ebelmann, auch wenn er als Be= meiner im Beere bient, feine Leibesftrafen erhalten, bag fein Ber= mogen, auch wenn er ein Staatsverbrechen begangen bat, nicht con= fiscirt werden barf. Der Abel erhielt ferner Abgabenfreiheit und bas Recht, fich aller brei Jahre aus bem angeseffenen Abel feine Richter zu wahlen, beren Urtheil jedoch ber Senat zu bestätigen hat, ebe baffelbe vollzogen wirb. Das Recht, aus bem ruffifchen Dienft zu scheiben und in fremben zu treten, ward beftatigt. Der Ebelmann ift nicht allein Eigenthumer von bem, was er auf feinem Grund und Boben erbaut, fonbern auch von allen ben Schaken, Die er in fei= nem unterirbifchen Boben birgt. Er hat bas Recht, auf feinen Gu= tern Manufacturen und Fabrifen, Flecken und in ben Flecken Martte anzulegen. Die Saufer bes Abels find von Ginquartirung frei. Der Abel hat ferner bas Recht, auf feinen aller brei Sahre ftattfinbenben Berfammlungen ben Gouverneuren Borftellungen zu machen, und wenn biefe nicht beachtet werben, fie an ben Genat, ja an bie fai= ferliche Majestat felbst zu bringen. Der Abel ward in feche Classen getheilt: 1) wirklicher Abel, Geschlechter, Die vom ruffischen Berricher ober von fremden Furften mit Abelsbriefen und Bappen begnabigt worben; 2) Kriegsabel, im Kriegsbienft erworben; 3) bie acht Abels= claffen bes Tichin; 4) bie fremben Geschlechter; 5) bie Betitelten, b. h. Kursten, Grafen und Barone; 6) ber alte Abel, ber nachweiß= lich feit 200 Jahren bestanden \*).

Kaifer Paul entriß bem Abel burch seine Ukasen vom 3. Januar und 4. Mai 1797, 4. October 1799, 20. April und 30. November 1800 mehrere Borrechte, er unterwarf ihn den körperlichen Buchtigungen, beschränkte die Bersammlungen. Sein Nachfolger nahm

<sup>\*)</sup> S. Meiners II. 27. Blafius, Reise in Aufland II. 106. Tourgueneff II. 11.

biefe Beschränkungen zurud und stellte bie Berordnungen Katharinas vollfommen wieber ber \*).

Neben bem Stande ber freien Bauern und Obnodworzu und bem Abel besteht in Rußland noch ein eigener, bem Kriegsabel ahnlicher, sehr zahlreicher Stand, ber ber Kosaken, ben wir spater bei Betrachtung bes Kriegswesens naher kennen lernen.

### Die Fremben

bilben in Außland einen wesentlichen Theil der Bewohner des Reiches. Eine große Anzahl Deutscher, Franzosen und Engländer, so wie ansere Westeuropäer ziehen alljährlich nach St. Petersburg, Moskau und anderen Städten des russischen Reiches, namentlich auch in die am schwarzen Meere gelegenen Seestädte, um sich hier für kürzere oder längere Zeit niederzulassen und Gewerbe, Künste, besonders aber auch Handel zu treiben, und sodann, wenn sie den gehossten Gewinn gefunden, mit demselben in die Heimath zurückzukehren. Die regsamsten von allen Gewinnsuchenden, die Juden, sind freilich mit Außnahme von Polen auß dem russischen Reiche außgeschlossen, und dieser Aussichluß wird mit großer Strenge gehandhabt. Seitdem Poslen vollständig zur Provinz des Kaiserreichs geworden, wird auch dort dem Treiben der Juden immer strenger und entschiedener entgegenzgetreten.

Außer diesen nur auf eine kurzere oder längere Neihe von Jahren nach Außland kommenden Fremden sind dort schon vor Peter dem Großen, namentlich aber unter seiner Regierung, genug Fremde für immer dem Neiche einverleibt worden. Die bei Pultawa gefangenen Schweden wurden nach Sibirien versetzt, eine Anzahl Sisenarbeiter aus der Gegend von Solingen gründete die noch blühenden Sisensfabriken von Tuba, deutsche, besonders sächsische Bergleute wurden zur Hebung des Bergbaues nach dem Ural überstedelt \*\*).

Eine eigentliche großartige Colonisation begann erst im Jahre 1763 unter Katharina II. Es galt die Steppenländer dem Ackerbau bleibend zu gewinnen und durch Hereinziehung von Ausländern neue landwirthschaftliche Kenntnisse und Gewerbsieß unter ihre Unterthanen zu verbreiten. Die Kaiserin bewilligte den ausländischen Colonisten 1) freie Religionsübung und Dotirung ihrer kirchlichen Berhältnisse von Seiten des Staates; 2) Befreiung vom Kriegs- und

<sup>\*)</sup> S. Storch, Außland unter Merander I. Th. VII. S. 262 ff. Tourgueneff II. 14 ff.

<sup>\*\*)</sup> Iwan Bafiljewitsch siebelte gefangene Bolen an und grundete die deutsche Slobode in Moskan. Michael Feodorowitsch verpflanzte im Jahre 1617 Finnlander nach der Gegend zwischen Twer und Moskau, und Beter I. im Jahre 1705 Leute aus Narwa und Dorpat in andere Gegenden des Reichs. Dazu kommt nun aber anch die Banderung ber Anssen nach Sten, seitdem Sibirien zum Reiche gefommen.

Eivildienst auf ewige Zeiten; 3) Befreiung von allen Abgaben auf bestimmte Freijahre, bann aber die gewöhnlichen Abgaben aller russsschieden Kronbauern; 4) eine Selbstregierung in administrativer und polizeilicher Hinschied und eine Unterordnung derselben unter eine bestonders für sie geschaffene Behörde. Sie haben ferner das Necht allgemeiner Geldanleihen zum Nußen der Colonie unter bestimmten Einschränkungen und mit Einholung der Genehmigung der vorgesetzten Behörden; 5) eigene Gerichtsbarkeit in Streitsachen unter einansder. Die ersten Colonisten erhielten freie Reisekosten bis zum Orte ihrer Bestimmung, einmalige zollfreie Einsuhr ihrer Habseligkeiten bis zum Werthe von 300 Rubel Silber, auf Kosten der Krone neuerbaute Häuser, Lebensmittel und Geld für das erste Jahr, eine große Summe als zinöfreie Anleihe auf eine Neihe von Jahren \*).

Der Utas ber Raiferin vom 22. Juli 1763 gog nun eine 21n= gabl beutscher Landleute nach ben unbebauten Bolgagegenben. Die Haupteinwanderung bauerte von 1764 bis 1776 und zwar an beiben Ufern ber Bolga zwischen Nifolajewst und Sfaratow, bor= zugsweise aber am linken Ufer bes Fluffes, wo 56 Colonien, wahrend am rechten nur 46 fich befinden. Im Jahre 1775 bestand bie Angahl ber Anfiedler aus 11,986 Mannern und 11,198 Beibern. Im Jahre 1806 mar bie Bahl ber Coloniften auf 40,000, 1838 auf 117,880 Kopfe gestiegen, und im Jahre 1847 nahm man 150,000 als runde Summe ber Colonisten an. Fur die erste Begrundung ber Co-Ionie verwendete Die Regierung 5,199,813 Rubel Gilber, eine Summe, bie man als ein Darlehn betrachtete, bas auch, nachbem ein Erlag von 1,210,197 Rubel Gilber ftattgefunden, bis auf 300,000 Rubel Gilber abgetragen ift. Die Colonisten waren 31 Jahre fteuerfrei, von ba an gablten fie die gewöhnlichen Abgaben ber Kronbauern, b. b. fur jede mannliche Seele 3 Rubel Banco Ropffteuer, 10 Rubel Banco Obrof und 2 Rubel 50 Kopeten Banco verschiedene Gemeinde= abgaben. Die Totalfumme ber Abgaben beträgt 800,000 Rubel Banco.

Die Familienverfassung der Colonisten ist die deutsche. Zeber Bater wählt unter seinen Sohnen, und wo diese sehlen, unter den Tochtern sich einen Nachfolger. Borrechte des älteren Kindes kennt man nicht. Ebenso bestimmt der Bater die Kindestheile und Außstattungen. Sterben die Eltern mit Hinterlassung unmündiger Kinder, so wird die ganze Wirthschaft von den Bormündern verkauft und der Erlöß nach den Bestimmungen des russischen Rechts, das bei jedem Streite in Kraft tritt, getheilt. Das Außgedinge oder der Außzug ist ebensalls Sitte. Die Dorsverfassung ist nach deutschem Muster. An der Spise steht der jährlich neu zu wählende Schulze nehst zwei Aeltesten, zwei Beisthern und einem Gemeindeschreiber, die zusammen

<sup>\*)</sup> Sauptquelle find hier die Studien bes Baron Sarthausen. Th. II. S. 41 und 277 ff.

bas Gemeindegericht bilden. Bier bis sechs Colonien bilden einen Kreis unter einem Obervorsteher und zwei Kreisbeisthern, die sammtlich auf drei Jahre gewählt werden. Sammtliche Colonien stehen
unter dem Coloniencomptoir in Sfaratow, das aus dem Director
oder Oberrichter, zwei Beisthern und einem Secretair besteht und
die ganze Verwaltung, Polizei und Civiljustiz, ja sogar einen Theil
der Criminaljurisdiction besorgt. Die höchste Behörde war früher
das Ministerium des Innern, gegenwärtig das der Reichsdomainen.

Diese beutschen Colonien find trefflich gedieben.

Spater folgten noch Coloniften aus anderen Nationen nach. Go ließen fich eine Angahl Reugriechen, die in bem Turkenkriege Rußlands compromittirt waren, in Gubrufland und ber Krim nieber. Es folgten bann Deutsche, Schweben, Armenier, Bulgaren, Gerbier, Balachen und Moldauer. Endlich wurden auch Colonien von pol= nischen Juben angelegt. Im Jahre 1838 ergab bie Revifton ben Beftand ber fammtlichen auslandischen Colonien auf 421 Dorfer mit 287,836 Einwohnern beiberlei Gefchlechts. Die Bahl ber Bulgaren wird auf 70-75,000, ber Molbauer und Balachen auf 6000, ber Gerbier auf 5000 berechnet. Die Bahl ber Reugriechen ift geringer, landbauende Armenier find gegen 1000, Schweben gegen 800, ber Juben aber 7500. Die übrigen 230,000 find Deutsche aus allen Gauen. Die Colonien befigen an 3 Millionen Obftbaume, 700,000 Maulbeerbaume, über 12 Millionen Reben, 78,600 Pferbe, 207,500 Rinber, 735,180 fpanifche und 150,810 gemeine Schafe. Sie liefern Tuch, Effig, Branntwein, Bier, Rafe, Ziegel, Topfwaare, Geife und Del, fie befigen 31 Farbereien und 7230 Leinweberftuble. In ben Colonien find vier Jahrmartte und 12 Bagare, 17 Reftaurationen und 68 Beinkeller, 78 Rirchen, 107 Bethäufer und 871 Rirchendiener, 279 Elementarichulen mit 283 Lehrern und 20,532 Schulern. Die Mehrzahl ber Colonien ift blubend, und fie werden von der Regie= rung mit Milbe und großer Kurforge behandelt.

Wir fanden im westlichen Europa ein Proletariat, das in der Hand der Parteien dem Staate furchtbare Verlegenheiten bereitet hat. Dieses sehlt in Rußland ganzlich; denn jeder Russe ist Mitzglied einer Gemeinde. Eigentliche Bettler und Gauner sehlen ebensfalls, obschon es arme Leute, Unglückliche und Hussebedurftige auch dort giebt. Der Russe ist gegen solche überaus mildthätig und vers

fagt feinem feine Gabe.

Die Zigeuner kamen von Ofteuropa aus nach dem Besten. Noch jest ist Ungan und Polen ihr Hauptst. In Aussland kommen beren vor. Sie ziehen in Horden von 20—60 Personen umber und leben von der Leichtgläubigkeit und Sorglosigkeit der Landleute, wie sie es überall zu thun gewohnt sind, wo sie sich einsinden. Die Regierung hat vergeblich ihre Ansleedeung versucht. Man hat Zigeunersmädchen in gebildete russische Familien ausgenommen, sie sind aber,

wenn fie erwachsen waren, immer wieber entlaufen und zu ber Sorbe guruckgefehrt \*).

Besonders merkwürdig sind in Rußland und zwar im Innern der nordrussischen Wälder ganze Anstellungen von den Roßkolniki, die sich dadurch der Aussicht der Behörden zu entziehen suchten. Sie zerfallen in viele Secten, von denen manche Mühe und Geld ausbieten, um im Berborgenen ihr Wesen ungestört zu treiben. Diese haben im Urwald eine Stelle niedergebrannt und hier ein Dorf anzelegt, wo sie völlig abzeschieden von der übrigen Welt leben, da die Wege zu ihnen nur ihren Glaubensgenossen bekannt sind. Diese Roßkolniken sind entweder den Behörden ganz unbekannt, oder sie sind in irgend einem Krondorfe eingeschrieben, zahlen dort ihre Abzaben und erhalten von dort ihre Passe. Die Bewohner des Krondorfes verrathen die Betheiligten schon nicht aus Furcht vor der Nache verselben (Harthausen, Studien II. 289).

In Sibirien find nun auch viele Tataren angestebelt und gehoren mit zu bem integrirenden Theile ber Bevolkerung bes Reiches.

### Die Staatsverwaltung

bes russischen Reiches wird von ben bereits oben genannten obersten Behorben burch bie Ministerien und Gouvernements geseitet. Durch bie Einrichtung ber Gouvernements begründete Katharina die eigent= lich jest noch bestehende Staatsverfassung.

Sie hatte balb nach ihrem Regierungsantritt erfannt, bag, um Rugland ber westeuropaischen Civilisation grundlich zuzuführen, eine Totalreform ber Gesetzgebung wie ber Berwaltung nothwendig feb. Mit bem redlichen Willen, babei Sand in Sand mit ber gefammten Nation an das große Werk zu geben, versuchte fie eine Art von standischer Reprasentation. Um Ende des Jahres 1766 erschien ein Ufas über die Organisation einer Commission zur Fertigung eines Entwurfs fur ein neues Gefetbuch, bas in ber Landessprache abge= faßt werben follte. Die Raiferin nahm ben lebhafteften Untheil, ar= beitete felbst die Instructionen aus und berief im August 1767 bie Deputirten nach Moskau; biefe Deputirten waren von den Collegien und ben verschiedenen Claffen ber Unterthanen vollig frei gewählt. Es waren je einer aus bem Genat, ber Synobe, jebem Collegium, jeber Canglei und jeber Stadt; aus jebem Diftrict eines Gouverne= ments ein Ebelmann, aus jeber Stadt ein Burger, aus ben Freibauern jeder Proving ein Mann; ja es waren die Kronbauern, die Leibeignen und die affatischen Sirtenvolfer biftrictweise vertreten. Diefe nichtruffifchen Bolfsvertreter mußten Dolmeticher mitbringen. Endlich hatte die Raiferin auch noch Auslander, namentlich einige

<sup>\*)</sup> S. Blafins, Reise I. 84. Meyer, ruffische Denkmaler II. 190. Die polnischen Grenzboten 1850. Nr. 43. S. 640 ff.

beutiche Gelehrte zu ber großen Berfammlung eingelaben. Gie batte namhafte Gehalte fur bie Deputirten ausgesett, die Deputirten waren auf Lebenszeit von jeder Leibes = und ber Tobesftrafe frei; ein jeder erhielt bei feiner Ankunft in Mostan eine golbene Denkmunge, bie er an golbener Rette im Knopfloch tragen follte. Die Instruction ber Kaiferin ift ein Meifterftuct - allein Katharina gewann gar balb bie Ueberzeugung, daß auf bem eingeschlagenen Wege zu feinem Biele zu gelangen feb. Die Deputirten mußten entlaffen werben. Biele verfauften die Medaillen und fehrten in ihre Beimath zuruck \*).

Die Kaiserin setzte indessen ihr Werk fort, und im Jahre 1776 erfolgte die neue Eintheilung bes Reiches in bie Gouverne= ments \*\*). Daburch wurde ber Staat regelmagig gegliebert und bie Regierung erhielt Mittel, in bas Innere forgfaltiger einwirken zu tonnen. Katharina betrachtete biefe neue Ginrichtung ber Gouverne= ments als eine wefentlich nothwendige Magregel zur ftrengeren und befferen Erfullung bes funftig zu publicirenden Gefetbuches. Unfere Unordnung, fagt fie, sondert jeden Gerichtsbof von der Gouverne= menteregierung; fie giebt jebem Tribunale feine Regel und Bflichten, fest es in ben Stand, ber Borichrift nachzuleben, ift ihrer gangen Beichaffenheit nach bem jegigen innern Buftanbe unferes Reiches an= gemeffen und grundet die allgemeine Rube und Sicherheit fefter, ba fie ben perfonlichen Buftand und bie Rechte aller an Sitten und Berfunft fo verschiedenen Bolfer, bie in unserem Reiche wohnen, fichert und burch manche Bortheile verbeffert.

Die ruffischen Beamten waren, wie bieß auch in Deutsch= land und Frankreich in fruberer Beit ber Kall mar, in Kolge ihrer unbedingten Unabhangigfeit von bem unbeschränften Willen bes Baaren gewohnt, die Unterthanen eben fo willfurlich zu behandeln, wie fie von oben ber behandelt wurden. Es wurde Gitte, fein Amt nach Gunft und Geschenken zu handhaben und baffelbe zu Gelberpreffungen gu benuten. Die Bestechlichfeit ber Beamten ift ber Gegenstand ber allgemeinen Rlage ber Reisenden im ruffischen Reiche und fo tief eingewurzelt, daß weber die barauf gefetten Strafen, noch bie Be= haltserhöhungen, welche die Regierung angeordnet, eine nur einiger= magen merkliche Berminberung bes Uebels zur Folge hatten. Beftechlichkeit, Beruntreuung und Unterschleif geben burch alle Zweige ber Berwaltung, und die Tichinownits ober Beamten fieben burch=

weg in einem üblen Rufe.

Die furchtbaren Bedrudungen bes Bolfes burch bie Bojaren und

<sup>\*)</sup> Bergl. C. D. Bog, Rugland beim Anfange bes 19. Jahrhunderts

<sup>(</sup>Lp3. 1814.) II. 43.

\*\*) Katharina II. Justruction für die Gouverneurs des ruff. Reiches in Schmidt Phifelbecks Beitragen zur Kenntniß bes Staatsverfaffung von Rugland (Riga 1772) G. 25. Berordnung gur Berwaltung ber Gouverne= mente, überfest von C. G. Arnot. Betereburg 1776. 4.

Beamten, die Willfur, womit diese jeden behandelten, der unter ihnen ftand, veranlagten ben Zaaren Alexei Michailowitich, aus ben Regeln ber beiligen Apostel und Bater, aus ben Geseten ber griechischen Raifer und ben Befehlen feiner Borfahren ein mostowitisches Rechtsbuch abzufaffen, bamit allen Stanben bes Reichs vom boch= ften bis zum niedrigften gleichmäßiges Recht wiberfahren moge. Diefes ruffifche Landrecht trat in Rraft, allein - es war nicht moglich, baffelbe burchzufuhren. Es fehlte ber gute Wille bei benen, welchen die Sandhabung beffelben übertragen war. Denbalb und weil bie harte Behandlung bes Abels biefen zum erbitterten Gegner bes Zaaren gemacht hatte, ftiftete Merei bie furchtbare gebeime Canglei fur Unflagen und Untersuchung von Staateverbrechen, bie bis auf Beter III. bestand, ber fie im Jahre 1762 aufhob \*). Wenn ber niedrigfte und ehrloseste Mensch ben vornehmsten und unbeschol= tenften Mann mit ben furchtbaren Worten: "flovo i belo" an= schrie, so mußte biefer mit ihm zur nachsten Wache geben und fich als Gefangener melben. Urfprunglich waren nur Berschworung gegen ben Zaaren, Staatsverbrechen und Regerei Gegenftanbe ber geheimen Canglei; balb aber gog fie auch jedes andere Berbrechen vor ihren Stuhl. In fruber Beit gestattete man nicht, bag Rnechte und Die= ner ihren Berrn, Untergebne ihre Borgefetten anflagten. Die gebeime Canglei borte jebe Anklage. Konnte ber Unklager feine Ausfage nicht burch Zeugen ober andere Urfunden beweisen, so wurde er auf die Folter gespannt, und blieb er babei, bag feine Unklage begrundet, fo fam die Reihe an ben Beklagten. Diefer wurde breimal gemartert, ehe er mit feinem Anklager confrontirt wurde. Blieben nun beibe Parteien jede bei ihrer Aussage, so erfolgte bie Knutung beiber. Ber bie Marter am ftanbhafteften ertrug, ber hatte bie Bahrheit gefagt.

Die geheime Canzlei hat namentlich unter der Regierung der Kaiserin Elisabeth (1741—1761) mit besonderer Thätigkeit und furchtbarer Grausamkeit gewaltet. Selbst Unterbeamten war gestattet, auf den kleinsten Berdacht hin einem Beschuldigten das Schlüsselbein außernken und die Zunge ausschneiden zu lassen und den Berstümmelten nach Sibirien zu schließen. Es wurden häufig Leute aus den Betten geholt und ohne Berhör in die unterirdischen Kerker gesteckt. Im Laufe der Regierung Elisabeths sollen an 20,000 Unterthanen durch die geheime Polizei ums Leben gekommen sehn. Beter III. rief allein 17,000 Berbannte aus Sibirien zurück\*\*).

Beter III. entfernte mit ber ihm eigenen Eile die verhaßte geheime Canzlei, und seine Nachfolgerin Katharina II. bestätigte seinen Befehl, als sie zur Regierung kam. Mittlerweile burchbrangen die Lehren ber französischen Revolution auch die Gränzen von Außland,

<sup>\*)</sup> S. Meiners Bergleichung I. 312. \*\*) Ritschie S. 159.

Polizei. 173

und schon Alexander I. war genothigt, eine besonders auf das Außland gerichtete geheime Ueberwachung Statt sinden zu lassen. Sein Nachfolger wurde in den ersten Tagen seiner Regierung von einer Revolution überrascht, die er nur durch jenen großartigen kaltblütigen Muth bändigen konnte, den das Gefühl der Pflicht und das Bewußtsehn des Rechts giebt. Der Kaiser Nikolaj gewann die Ueberzeugung, daß er eine bei weitem strengere Ueberwachung der inneren Zustände musse eintreten lassen. In den ersten Jahren des Kaisers Alexander waren die revolutionären Bestrebungen ein Amüsement geistvoller und wohlwollender Personen gewesen und waren von diesen, wie alles, was auß Frankreich kam, als kleidsame Mode angenommen. Sie waren noch eine dustige Blüthe. Bei Alexanders Tode zeigten sie sich bereits als eine im Geheimen gereiste Frucht.

Der Kaiser war baher in die Nothwendigkeit versetzt, von seinem Rechte Gebrauch zu machen und ein Collegium zu errichten, dessen Aufgabe es war, die geheimen Bestrebungen der auch in seinem Reiche sich entwickelnden Revolutionspartei genau kennen zu lernen und sie so bei Zeiten durchschneiden zu können. Die geheime Canzlei ist in vier Theile getheilt, deren erster die Staatsmanner, der zweite die Gerichtschöfe, der dritte die Polizei und der vierte die Wohlthätigkeits-anstalten überwacht. Sie sucht überall die Mißbrauche, den Unterschleif in der Berwaltung, Unredlichkeiten und geheime Berbrechen zu entdecken. Der Kaiser selbst ist nicht im Stande, in seinem unermeßlichen Reiche, dessen, Alles selbst zu überwachen. Er bedurfte

eines unterftugenden Organs \*).

Die geheime Canglei ist bemnachst eine noch über allen Behorben und Ministerien stehende Staatsanstalt, die unmittelbar an den Kaiser berichtet. Sie ist verschieden von der

# Polizei,

welche die materielle Wohlfahrt der Nation, die diffentliche Sicherheit, den Berkehr überwacht und Verbrechen zu verhüten und anzuzeigen hat. Unter Peter dem Großen bestand allerdings schon eine Art Bolizei, allein die eigentliche Organisation derselben ist das Verdienst der Kaiserin Katharina II., die bereits eine Polizeiordnung publicirte \*\*).

Die Polizei bes ruffischen Reiches ift militairisch organisirt und, wie selbst die Gegner Auflands zugeben mussen, gut eingerichtet. In St. Petersburg steht die Polizei unter dem Oberpolizeimeister, der den Rang eines Generalleutnants bekleidet; unter ihm besinden fich die Polizeimeister in den verschiedenen Stadtbistricten als seine Stellver-

<sup>\*)</sup> Ritschie C. 161. Dazu Tourgueneff II. 516. Das enthullte Rußs land I. 180.

<sup>\*\*)</sup> Ruffifch faiferliche Polizeiordnung. 1. Theil, überf. von C. G. Arnbt. Rigg 1791. 4.

treter. Die Diftricte ber Stadt find in Biertel getheilt, Die unter einem Oberbeamten fteben und abermals in Reviere zerfallen, benen Reviermajore vorstehen. Dieser Reviermajor bewohnt ein Polizeibureau, in welchem die Sprigen und die Gefangenen aufbewahrt werben. Dabei ift ein bober, bolgerner Thurm angebracht, auf welchem fortwahrend ein Polizeisolvat Bache fteht. Der Major hat eine Un= gabl Polizeifoldaten, nebst beren Fuhrern, Rabfirabels, unter fich, beren jeder ein Unterbureau bat. Un den Eden jeder britten ober vierten Strafe find fleine Sauschen aus Bolg gebaut, an beren Thur ein mit einer Bellebarbe bewaffneter Polizeifoldat beftanbig Bacht balt und auf Sandhabung ber Stragenordnung feben muß; bas ift ber Bubichnif. Cammtliche Beamte ernennt ber Polizeimeifter, mit Ausnahme ber Schreiber in ben Bureaux ber Majors \*). In abnlicher Beise ift bie Bolizei in Mostau und in ben übrigen größeren Stabten eingerichtet.

Die ruffische Polizel ift hoflich gegen ben Fremben, aber fie leibet an bem allgemeinen Uebel ber Tichinownits und man bat berfelben arge Dinge und eine große Bestechlichkeit vorgeworfen 3m Innern bes Landes wird ber Fremde wenig von ber Polizei incommodirt, mit Ausnahme ber polnischen Provinzen, wo allerdings eine forgfältige

Heberwachung ber Fremben ftattfinden muß \*\*).

Die Stadtpolizei wird ftreng gehandhabt und namentlich bie Einmischung ber Einwohner in die Geschäfte ber Polizei, eigenmach= tige Anordnung und felbstandiges Eingreifen bei Mordthaten und bergl. ftreng geahnbet. Die Folge bavon ift, bag alle Welt bavon lauft, wenn Jemand ins Baffer fallt ober auf ber Strafe umfinft.

Mufterhaft ift namentlich in ben großen Stabten bie Feuer= polizei, zu deren Entwickelung vornehmlich die auch hier noch üb= liche Solzbauart beigetragen bat. Die Strafenbeleuchtung bagegen ift noch fehr mangelhaft, was freilich in St. Petersburg in ber Uner=

meglichkeit ber Strafen feinen Grund haben mag.

Die Beaufsichtigung bes Marktverkehrs ift wohl geordnet. Durch Bafferleitungen wird namentlich Mostau in großgrtiger Beife mit biefem Bedürfniffe reichlich verforgt. Katharina II. legte ben erften Grund gur Wafferleitung biefer Stabt. Die einige Beit unterbrochene Arbeit nahm Raifer Allexander wiederum auf und Nitolaj vollendete biefelbe im Jahre 1830. Das Waffer wird burch Dampfmaschinen und Canale zwei beutsche Meilen weit nach ber Stadt gebracht, wo nun auch mehrere Springbrunnen angebracht find \*\*\*).

Nicht minder großartig find die Findel= und Baifenhaufer, die Irren = und Krankenhaufer aller Art namentlich in ben beiben Saupt=

<sup>\*)</sup> Das enthullte Rugland II. 201. \*\*) Ritichie G. 175, 273. Er. Belp, Petereb. Sfiggen II. 1. Blafins, Reise in Rufland II. 174. Mener, ruff. Denfin. I. 29.

stabten bes Reiches, zu beren Begrundung die Regierung mit den Großen wetteifert und beren Uebermachung zum großen Theil von Mitgliedern der kaiferlichen Familie beforgt wird. Die alteren Ersfahrungen des westlichen Europa werden hier gewissenhaft benut \*).

Die Sorgfalt ber Regierung fur Bege =, Bruden = und Canal=

bauten lernten wir bereits oben naber fennen.

Wir wenden uns nun zu ber

# Finanzverwaltung

ves Meiches, die seit den Zeiten Beters des Großen, namentlich aber Katharinens II. ganz in der Weise der westeuropäischen Staaten stattssindet. Das Staatseinkommen \*\*) betrug unter Peter dem Großen im Jahre 1713 8,600,000 Thlr., 1725 unter Katharina I. 13,665,000 Thlr., es war um 1770 unter Katharina II. um zehn Millionen und 1782 nach einem officiellen Etat auf 44,586,929 Thlr. gestiegen. 1801 werden 88,666,000 Thlr., 1804 121 Millionen angez geben. Im Jahre 1810 wurde die Kopfsteuer erhöht und die Einnahme stieg barauf um 100 Millionen Thlr. Banco. Die Angaben des Staatseinkommens werden in neuester Zeit auf 112—125 Milslionen angenommen.

Die Quellen des Staatseinkommens find die Steuern und bie Einnahmen vom Kronvermogen, die Chatouille= und Apanage=

Fonds und die Regalien.

Die Steuern bestehen in Folgendem:

1) Das Kopfgelb für alle mannlichen Einwohner ber Städte, mit Ausnahme der Gilbebürger und der höheren Stände, für die Obnodworzü, die freien und leibeigenen Bauern, während der ganzen Lebensdauer in sechs verschiedenen Classen. Aller 10—20 Jahre wird eine Revision veranstaltet und die Zahl der Beitragpstichtigen für den Zeitraum bis zur nächsten Nevision für jede Gemeinde sestgeseht. Diese haftet solidarisch dafür. Im Jahre 1784 betrug die Kopfsteuer nach den 6 Classen für jeden Kopf 70 Kopesen bis 4 Rubel. Darauf wurde ste erhöht. 1782 brachte sie 14,182,000 Thir., gegenwärtig etwa 24 Millionen.

2) Die Abgaben ber Gilben betrugen bis zum 11. Dec. 1797 ein Procent von bem für die Classen ber Gilbe angegebenen Capitale, was damals um ein Viertel Procent erhöht wurde. Der Gesammtbetrag wird gegenwärtig auf 6 Millionen angenommen.

3) 3olle kommen schon in sehr früher Zeit vor; dann erhielten die Englander, die im weißen Meere angekommen, Zollfreiheit, wah= rend, wie wir oben sahen, in Bezug auf den Handel die größte Willskir herrschte. Das Zollwesen ordnete zuerst Peter der Große und

<sup>\*)</sup> Rohl, Petereburg I. 288 ff. Ritschie S. 247. \*\*) S. v. Neben, bas ruff. Raiferreich S. 556 ff.

machte es baburch zu einer bebeutenben Quelle ber Staatseinnahme. 1714 bezeichnete ber Kaifer als Aussuhrhäfen Petersburg, Archangel und Riga. Die Zolle, wie alle anderen Steuern gab er in Pacht. Der Zoll brachte ihm bereits 1,200,000 Thlr. Er verbot 1718 vie Einfuhr aller Waaren, deren Verfertigung bereits im Lande gelungen war. 1723 belegte er alle Waaren, von denen sich Fabriken im Lande befanden, mit Zollen. Kaiserin Elisabeth verordnete die Aussehung der überaus hemmenden Vinnenzölle und richtete Banken ein; Kastharina II. gestattete die Kornaussuhr und ordnete die sammtlichen Handelss und Zollverhältnisse (s. v. Reden a. a. D. 22). Unter Katharina II. stieg die Einnahme vom Zoll auf mehr als 43 Milliosnen R. B.; 1816—1819 auf 150 Millionen. Doch ist etwas Bestimmtes darüber nicht zu erlangen.

Die Einnahmen vom Kronvermogen find:

1) Die Stempelgefalle, die mehrmals erhoht wurden, tragen 1,700,000 Thir.

2) Der Obrok von ben Bauern ber Aronguter betrug 1792 nahe an 13 Millionen Thaler, ift aber burch Freilassung von Aronbauern und Berschenkung von Aroneigenthum berabgegangen.

3) Die Kronforsten und Fischereien bringen gegenwartig 1,242,000

Thaler.

4) Die Rronfabrifen 2,600,000 Thaler.

5) Die Pachtgelber von Kronmuhlen, Buben u. f. w. 800,000 Thir.

6) Einnahme ber Chatouillecasse aus ben Kolhwanschen und Nertschunskischen Bergwerken 2 Millionen.

7) Einnahme ber Apanagecaffe über 1 Million.

8) Das Branntweinregal ift eine ber wichtigsten Einnahmen und mit der Zunahme der Bevölferung fortwährend im Steigen. 1802—1805 trug es jährlich im Durchschnitt bei einer Bevölferung von 36 Millionen gegen 25 Millionen; im Jahre 1826 bei 42 Millionen Einwohnern 26 Millionen Thlr. und war 1842, ohne Polen, auf 40 Millionen Thlr. Nettoeinnahme gestiegen, da nur der Abel das Recht hat, den Branntwein für seinen eignen Haushalt zu bezeiten, alle anderen Unterthanen denselben aber aus den Kronkabaks zu kaufen genötsigt sind.

9) Das Poftregal brachte 1782 gegen eine Million Thaler, ift gegenwartig aber über vier Millionen geftiegen und fortwahrend im

Bunehmen.

10) Das Bergwerksregal gab an

Gold: 5,880,000 Thir. für 400 Pub. Platin: 420,000 = = 12 = Silber: 1,156,000 = = 1180 = Kupfer: 795,000 = = 75,000 = Eisen: 9,770,000 = = 6,180,000 = Blei: 68,000 = = 50,000 = Dazu kommen noch die Abgaben von den Privatbergwerken an die Krone mit 1 Million Thaler, die zehn Procent des Neinertrags der Bitriolsiedereien und die Pachtgelber der Naphtabrunnen mit 250,000 Thaler, so wie der Steinkohlenbergbau.

11) Das Salzregal liefert 8,800,000 Thaler.

12) Beim Mungregal wirft nur das Kupfer und zwar 50-60 Procent ab.

13) Die Patent= und Diplomgebuhren werben mit 1 Million Thaler angesett.

14) Das Tabaksmonopol erreichte 1839 einen Bruttoertrag von 850,000 Thalern.

15) Das Spielkartenmonopol brachte 400,000 Thaler.

v. Reben nimmt die Gesammteinnahme Rugsands auf 155 Millionen an, die also zwischen der von Desterreich (140 M.) und Frankreich (271 M.) in der Mitte liegt.

Die Staatsausgaben bes russischen Reiches übersichtlich barzustellen, haben mehrere Statistifer versucht; allein die Resultate berselben sind sehr auseinander gehend. v. Reben sett dieselben auf 151
Millionen Thaler, d. h. er nimmt an, daß Einnahme und Ausgabe
so ziemlich in gewöhnlicher Zeit sich ausgleichen, während stets bei
außerorbentlichen Ereignissen und ungewöhnlichen Umständen Unleiben gemacht werden mußten.

Unter Peter bem Großen und seinen brei Nachfolgerinnen hatte Rußland noch keine Schulden, und selbst der Antheil Elisabeths am siebenjährigen Kriege machte eine Anleihe nicht nothig. Peter III. ist der erste, der im Jahre 1762 eine Ausgabe von Papiergeld versuchte. Bis dahin hatte man sich mit dem Verkauf von Kroneigenthum, Verpfändung von Abgaben, Anleihen auf kurze Zeit und ähnlichen Maßregeln beholsen. Katharina's Türkenkriege brachten dem Staate solche Anstrengungen, daß er dem Beispiel anderer Mächte folgen mußte.

Katharina II. stiftete schon im Jahre 1768 eine Affignatenbank und gab Papiergeld aus. In dem am 28. Juni 1786 ausgegebenen Manifeste wurde die Reichsschuld auf 6 Millionen Thaler Silber angegeben, wuchs aber burch fortgesetze Afsignatenausgabe in folgender Maße:

1787 betrug sie 300 Millionen Rubel Banco; 1795 150, 1800 212, 1801 221, 1802 230, 1806 319, 1807 382, 1809 333, 1810 577 und 1814 577 M. R. B., welche nach damaligem Cours ein Kapital von 158,400,000 Thalern darstellte.

Im Jahre 1798 nahm die Regierung in Amsterdam ein Capital von 88 Millionen Gulden auf, das im Jahre 1814 bereits auf 83 Millionen abgezahlt war. In den Jahren 1814—1816 fand keine Zinsenzahlung Statt, und so war denn das Capital auf 101,600,000 Gulden angewachsen. Am 3. Mai 1815 übernahmen England und die Niederlande die Halfte dieser Schuld.

Im Jahre 1817 wurde eine neue Organisation des russischen Staatsschuldenwesens bewerkstelligt und es ergaben sich als Gesammtsumme derselben am 1. Januar 1818 316,485,000 Thaler, wobei die Assignaten an 230 M. Thir. S., die hollandische Schuld mit 26,700,000 Thir. und die innere Schuld mit 5,9885,000 Thir. signrirten.

Seitbem wurden nun durch die Kriege in Berfien, der Turkei und in Polen die Staatsschulden vermehrt, so daß am 1. Januar 1842 die Summe 478,811,000 Thaler betrug, eine Summe, die in Betracht der unermeßlichen, zum Theil noch gar nicht erschlossenen Hulfsquellen des Neiches als keine schwere Burde zu betrachten ist. Daher konnte denn auch der Kaiser in den Jahren 1848 und folgenden den westlichen Nachbarn als Helfer in der Noth erscheinen \*).

Die Staatsausgaben betreffen den gefammten Hofftaat des kaiferlichen Haufes mit gegen 10 Millionen Thaler, die Erhebung der Abgaben, die Befoldung der Civildiener mit 35 Millionen, die Flotte mit 12 Millionen, die Landmacht mit 40 Millionen, das Ministerium des Auswärtigen mit 2½ Millionen, das Ministerium der Bolksaufstaung mit mehr als 3 Millionen.

Wir haben noch bas Münzwesen im russtschen Reiche zu erwähnen. Die Slawen sind überhaupt die letzte der europäischen Nationen, welche Geld prägte. Bis auf Kasimir den Großen (1333—1370) bedienten sich die Polen meist der böhmischen Münzen; der genannte König ließ die ersten Kupfer= und Silbermünzen nach böhmischem, d. h. deutschem Muster ausprägen. Unter König Sigismund August (1548—1572) wurden in Polen Ducaten und zwar nach ungarischem Muster geprägt \*\*). Die Südssamtinische, theils türkische, ungarische und venetianische Münzen, doch prägten die Serben und Bulgaren früher Geld aus als die Bolen.

Bei ben Russen waren in alter Zeit die byzantinischen und arabischen Münzen das einzige geprägte Metall, das im Verkehr mit den Fremden gebraucht wurde. Wir sahen oben, daß es im 12. Jahrstundert nebst Edelsteinen und Perlen in großer Fülle als Beststum vorhanden war. Im Verkehr waren Pelzwerk, Vieh, Waare die Tauschmittel. Man nahm die Stirnhaut und Schneuzschen der Marber ober Eichhörnchen als Scheidemunze, Mordsi und Lobsi, besonders in Nowgorod, Plessow, Smolensk und in Liesland. Die zum Handel besonders gebrauchten Felle hießen Kuna, Marber, Nogata, Werscha und Eichhörnchen, und hatten unter sich einen festgesesten Cours. Sine Kuna galt vier Nogaten ober zwanzig Werschen. Daneben kommen allerdings auch Metalle als Tauschmittel vor, die

\*\*) Gromers Polen G. 114.

<sup>\*)</sup> Aussuhrliche Details über die rus. Staatsschulbenwesen und die darauf bezüglichen Einrichtungen in v. Neben d. Kaiserreich Aufland S. 569 nach amtlichen Berichten.

wie überall auf ahnlichen Gulturftufen mehr nach bem Gewicht, als nach bem Geprage genommen wurden. Gine Griwna Gold ober Silber war ein Pfund, bas in Nowgorod 96, in Riem 72 Solotnif hatte. Im Sandel galt eine Griwna Gilber zwanzig Runas ober 400 Weffchas. Anfangs bes 15. Jahrhunderts begann man in ben genannten Sanbeloftabten fleine Gilbermungen zu pragen; Mostau folgte nach. Man pragte nur Kopefen von langlich runber Form, beren 100 einen Rubel machten, beffen Werth einem hollandischen Ducaten gleich fam. 3m 15. und 16. Jahrhundert hatte jeder Gold= fchmied die Erlaubniß, Ropefen zu machen, vorausgesett, daß fie ben wirklichen Gilberwerth hatten. Die eine Geite zeigte bann bas Bap= pen bes Kurftenthums und bie andere Namen und Titel bes Groß= fürsten. Saufig ift auch ber Mungort angegeben, zuweilen auch ber Name bes Mungers. Berberftein ergabit (G. 63), daß bie alten Ro= peten ober Denga auf ber einen Geite eine Rofe, auf ber anderen eines Reiters Bilbnig tragen, auf beiben Seiten ift Schrift. thun biefer hundert einen ungarischen Ducaten. Gin Altin thut feche Dengen, ein Grifna zwanzig, ein Poltin hundert, ein Rubel zwei= bundert. Doch berrichte nach ben Orten große Mannichfaltigfeit. Schon Berberftein bemerft, bag man bie Gilbermunge verfalichte, versichert aber, er habe nie gehort, daß Jemand begwegen bestraft worben feb. Die Leute tauschten beim Golbschmied bas gemungte Gelb gegen eine fleine Bergutung und fur ungepragtes Gilber nach bem Gewicht um. Borber gog man bas Gelb in lange Stocklein obne Bilbnig und Schrift im Gewicht eines Rubels. Berberftein hat aber biefes Geld nie zu feben befommen.

Baar Alexei Michailowitsch fubrte eine große Beranberung im Mungwesen berbei. Geine baufigen Rriege mit ben Schweben und ben Bolen brachten ihn in schwere Geloverlegenheiten. Da nahm er im Sabre 1654 feine Buflucht zur Rothmunge. Er ließ bie im Lande häufig curfirenden deutschen, niederlandischen und andere Thaler, die etwa 1 Thir. 15 Ngr. oder eines Ducaten, b. h. halben Rubels Werth batten, einfammeln und als gange Rubel umpragen, in ber Absicht, fie fpater zum eigentlichen Werthe wiederum einzuwechseln. Bei bem allgemeinen Bertrauen, bas ber Baar genog, hatte bie Un= nahme biefer neuen Rubel feine Schwierigkeit. Das Geprage ift fehr rob. Die eine Seite ftellt ben Zaaren auf einem galoppirenben Pferbe in weitem Gewand, beffen rechter Aermel in ber Luft flattert, Die Krone auf bem Saupt, ben Scepter in ber Sand bar. Die febr feblerhafte Umidrift lautet: Durch Gottes Gnabe ber große Berr, Baar und Groffurft Alexei Michailowitich bes gangen großen und fleinen Ruflands. Die andere Seite zeigt ben Doppeladler und oben im Ranbe bie Jahrgahl, am Unterrande fteht ber Werth: Gin Rubel. Da nun aber bie Berftellung bes nothigen Gelbes bei ber Unvoll= tommenheit ber Mechanik nicht rafch genug von Statten ging, fo

wurde bas urfprungliche Geprage ber Thaler gelaffen und auf die eine Seite, gleichviel welche, ber rufftiche Reiter mit ber Lange, auf bie andere bie Jahrzahl 1655 geprägt. Diefe Thaler galten auch fortan bei ben Ruffen fur voll und mehr als bie umgeftempelten. Der Zaar ließ außerbem auch noch auslandische Thaler in vier Stucke fcbneiben und auf biefelben fein Beichen fegen, und baburch zu Biertelrubeln umgeftalten. Die eine Seite zeigt breimal bas Bort Biertelrubel und die andere die Borte: Zaar und Groffurft Merei Michailowitich von gang Rufland. Bis zum Jahre 1658 galt jeder diefer Biertelrubel 50 Kopeten Silber; ba nun aber die Geldver= legenheiten immer arger wurden, fo rieth ber Dberbirector bes Mung= wefens Rtischtscheff die in ungeheurer Menge vorhandenen Gilber= topeten, die boch eigentlich nur als Scheibemunge bienten, einzugiehen und an ihrer Stelle fupferne Ropeten in Nowgorod und Plesfow mit bemfelben Geprage machen zu laffen und zu bem Courfe ber filbernen auszugeben. Dieß wurde im Jahre 1655 ausgeführt und befohlen, bas neue Rupfergelb zu bem Gilberpreis in ben offentlichen Caffen anzunehmen. Diese Rupfermunge hielt fich ziemlich brei Sabre zu bem Preife bes Gilbers. Da nun aber bie Falfchmungerei gu= nahm und bas Gilber gang aus bem Berkehre verschwand, fant bas Rupfergeld gar bald auf ben wahren Werth, bann aber unter ben= felben. Im Jahre 1659 galten 100 Gilberkopeken 104 filberne, 1661 ichon 200, 1662 300-900 und im Juni 1663 fielen fie gar bis auf Die Folge bavon war eine entfetliche Noth und ein Aufstand, ber icon 1661 ausbrach und blutige Scenen berbeiführte. Allgemach verschwand bas Rupfergelb aus bem Berkehr und bas Ber= trauen fand fich wieder ein. Der Zaar Alexei Michailowitsch pragte auch golbene Ropeten, die auf ber einen Seite ben Doppelabler, auf ber anderen seinen Namen trugen \*).

Im Ganzen war bis auf Peter ben Großen verhaltnißmäßig nur eine geringe Masse von klingender Munze im Neiche in Umlauf; namentlich sehlte es an Scheidemunze. Peter der Große prägte daher Kupfermunzen in größerer Menge. Er stellte den Preis derselben zum Silber sest. Doch verlor späterhin das Kupfergeld das Vertrauen und es blieb vieles theils in den Munzhofen zurück, theils ward es als Waare in das Ausland gesendet.

Schon Peter III. versuchte zur Erleichterung bes Berkehrs bie Ausgabe von Bankbillets zu 500 und 1000 Rubel. Katharina II. seste aufs Neue die Wechselmunze in Umlauf, bestimmte beren unsabänderlichen Werth zum Silber, ließ ihre Annahme bei allen Zahlungen zu und führte Assignaten ein. Am 29. December 1768 wurde die Afsignatenbank mit einem Capitale von einer Million Rubel

<sup>\*)</sup> Fr. Abelung, Auguftin von Meyerberg und feine Reife nach Ruß: land. Petersburg 1827. G. 169 m. Abb.

Gold und Gilber begrundet und angeordnet, bag eine gleiche Summe in Bantzetteln unter bem Ramen Uffignaten von 25-100 Rubeln in Umlauf gefet werben, bag biefes Papiergelb bei allen offentlichen und Privatzahlungen bem Golbe und Gilber gleich angenommen werben folle, auch bei ber Bant gegen bie gleiche Summe flingender Munge umgewechfelt werben tonne. Das Bertrauen zu biefem Ba= piergelbe wuchs fo, bag bie Raiferin beffen Belauf bis auf einbun= bert Millionen Rubel vermehren fonnte, und daß erft in zwanzig Jahren ein Ginten im Berthe beffelben eintrat. Im Jahre 1770 war bas Berhaltniß bes Gilbers zum Papier fich gang gleich, 1788 schon wie 100 zu 92, 1791 wie 100 zu 81, 1794 wie 100 zu 71, 1803 ftieg es auf 80, 1806 war es auf 60 und 1809 auf 50 Dieg war Folge ber zu großen Bermehrung bes berabgegangen. Papiergelbes. Es ward nicht mehr gegen Gilber ausgelofet, man gab fleineres gegen großeres und auf Berlangen Rupfermunge. Die rafchefte Entwerthung erlitten bie Banknoten, als nach bem Frieden von Tilfit die Bafen fur die Englander geschloffen wurden und ihre Maffe auf 800 Millionen Rubel gestiegen war. Im April 1812 wurde ber Gilbelrubel mit 4 Rubel 20 Kopefen Papier bezahlt. Am 9. April 1812 wurde burch Ufas bas Papiergelb gur eigentlichen Landesmunge erhoben, gleichzeitig aber auf ein Dritttheil feines Renn= werthes berabgefett \*).

Geit bem Jahre 1817, wo verordnet ward, burch jahrliche Gin= giebung von 30 Millionen Rubel bas Papiergelb zu minbern, bat bas Papiergeld festen Cours. Der Silberrubel hat 33 Papierrubel und gilt bemnach 91 Gilbergroschen. Man hat Papiergelb zu 5, 10, 25, 50, 100, 200 und 500 Rubel. Die Funfer find blau, Die Beb= ner roth, alle anderen weiß. Die rothen und blauen Zettel find haufig, und in Betersburg und bem Norden wird Alles in Bapier bezahlt und zu feftem Breis. Außer bem Papier ift nun bas gang= barfte Geld bas Rupfer, und die ruffischen Rupfermungen find zwei bis breimal beffer, großer und gehaltreicher als bie westeuropaischen, weshalb fie benn auch fafferweise als Waare in bas Austand geben. Man hat die Grimna zu zehn Kopefen als die größte Rupfer= munge, ben Pjatat zu funf, ben Grofch zu zwei und die Ro= peifa zu einer Ropefe. Dieje eigentliche Ropeifa ift felten im Berfebr, eben fo die Denga ober halbe und die Poluschka, Biertel= topete, die etwa einem halben beutschen Rupferheller gleichkommt.

Um häufigsten erscheint ber Grosch auf bem Martte.

Die Silbermunge, Serebrennuija Monetui, welche am meisten im Verkehr vortommt, ist ber Rubel (rubitj = abhacen), ber vornehmlich in ben beutschen Oftseeprovingen häusig erscheint. Der Kaufmann unterscheibet alte und neue, welche letztere um 20 bis

<sup>\*)</sup> v. Reben, bas Raiferreich Rugland G. 135 ff.

30 Kopefen niedriger stehen. Im Morden gilt der Silberrubel 3 $\frac{2}{3}$  Papierrubel, im Süben aber 4 Papierrubel. In Silber hat man ferner den Politinik, den halben, und den Tschetwertak, den Viertelrubel, den Wosmigriwnik, d. h. Achtgriwner, 80 Kopefen Papier, 92 Kopefen Silber; den Schestigriwnik, den Sechsgriwner, den Griwnik oder Ssorokkopeik zu 40 Kopefen Papier und den Pjätotschof, den Fünser, zu 20 Kopefen Papier. Diese kleinen Silbermünzen sind seltener im Verkehr als die Kupfermünze. Im Süden sind viele spanische Thaler im Umlauf, die man dort auch Thaler nennt und zu 1 $\frac{1}{2}$  Rubel Silber oder 6 Kubel Papier annimmt und ausgiebt.

Die Platinmungen find nur zu 12 und 6 Rubel Papier ausgeprägt, kommen aber felten und zwar haufiger im Norben als

im Guben vor.

Die Goldmungen sind nicht in großer Anzahl geprägt worsen. Einheimische russische Goldmunzen sind der Imperial zu 40 Rubel Papier und der Poluimperial zu 20 Rubel Papier, der dem westeuropäischen Louisd'or entspricht. Die Tscherwones, die röthslichen, d. h. Ducaten werden auch die Gollandssi, die Hollandischen, genannt, da sie mit hollandischem Gepräge versehen werden. Dieß ist in Rußland, namentlich aber in Polen die gangbarste Goldmunze. Außerdem ist aber auch viel fremde Goldmunze in Rußland im Umslauf, namentlich die Napoleonsd'ore \*).

In seinem Geldverkehr steht Ruffland mit allen Ländern des westlichen Europa in Berbindung und das Bank- und Wechselwesen ist gang wie dort beschaffen. Eben so ist das Actienwesen und die Bersicherungsanstalten nach westeuropäischem Auße eingerichtet.

Maß und Gewicht waren in Rußland in alter Zeit nach ben verschiebenen Landstrichen überaus verschieden. Die Regierung nahm sich daher der Sache an und ordnete sie durch Ukas vom 11. October 1835, bis schließlich ein anderer Ukas vom 4. Juni 1842 dem Ganzen die Bollendung gab. Für diesen Zweck ward in einem eigenen Gebäude in St. Petersburg eine vollständige Sammlung der russtschen Mustermaße aufgestellt, der noch zur Bergleichung eine ansdere von officiell bescheinigten Maßen und Gewichten der vornehmssten auswärtigen Staaten beigegeben war. Das Reglement trat vom 1. Januar 1845 in Kraft. Die Maße sind

Långenmaße:

- 1 Berft = 500 Safchen = 3399 preuß. Fuß.
- 1 Sasche = 3 Arschin = 0,566 Ruthe.
- 1 Arschin = 21/3 Tuß = 16 Werschof.
- 1 Fuß = 66 Berschof = 12 ruff. Boll = 1 engl. Fuß.
- 1 Werschof = 13 3oll = 21 Linien.
- 1 3oll = 12 Linien.

<sup>\*)</sup> S. Rohl, Reifen in Rugland und Polen II. 259 ff.

Flachenmaße:

- 1 Quadratwerst = 1041 Rron-Dessitätinen = 446 Morgen.
- 1 Deffiatine == 2400 Quabrat = Safchen.
- 1 D. Sasche = 9 Du. Arschin.
- 1 Q. Arschin = 54 Qu. Fuß.
- 1 Q. Fuß = 144 Qu. Zoll.

Rorpermaße:

- 1 Bebro = Kruschki ober Storf, für Flüsstgeiten 30 Pfund bestillirtes Basser bei 13 grad R. = 750 rus. Rubikzoll.
- 1 Tschetwerik, für schüttbare Körper, 64 russ. Pfd. bestillirtes Wasser = 1322,71 par. Kubikzoll.
- 1 Tschetwert = 2 Osmin. = 4 Pajof = 8 Tschetwerif = 32 Tschetwerka = 61 Garnez = 3,819 Scheffel Preuß.
- 1 Rubit Safchen = 27 Rub. Arfchinen = 343 Rubit Fuß.
- 1 Sorofwoi, Faß = 11 Bedro.

Gewichte:

- 1 Berkoweh, Schiffspfund == 10 Pub == 400 Pfund == 12,800 Loth == 38,400 Solotnik.
- 1 Bub == 40 Pfund.
- 1 Pfund = 32 Loth.
- 1 Loth = 3 Solotniks.
- 1 ruffifches Medicinalpfund = 7 bes Sanbelspfundes = 8064 Doli\*).

Das Poftwesen geht in Rugland bis in die Zeiten ber Mongolen gurud. Aus ben Rnafen wurden Couriere, Gongh genommen, bie eine Berbindung mit ber golbenen Sorbe unterhielten. 3m 16. Jahrhundert wurde Mostau ber Mittelpunct bes Boftwefens. 3man ber Dritte vermehrte die Poststationen. Boris Feodorowitsch führte bie Postbucher ein, welche bie Digbrauche bei ber Ginnahme bes Roftgelbes verbuten follten. Michael Feodorowitsch ließ bie Bobnorte nach ben Boftstationen registriren und ftellte Revisoren aller Boftbucher an. Der Berkehr mehrte fich und es mußten nun viele Stadtchen und Dorfer ben Boftbienft übernehmen, bie fruber bavon befreit waren. Fruber waren alle Bauern reiheum gum Poftbienft verpflichtet. Da nun aber manche Miglichkeit mit biefem Dienfte verbunden mar, so vereinigten fich die Gemeindeglieder und fuchten Freiwillige aus ihrer Mitte, bie man von bem Erbzins und anderen Laften befreite und bie bafur bie Berbindlichfeit übernahmen, bie zaarischen Dienstleute mit Pferben und Wegweisern zu verseben. Da nun in ber Folge die Regierung biefe Einrichtung fur fich febr vortheilhaft fand, fo bestimmte fie ein besonderes Boftgelb, brei Dengi für gehn Werft, und ernannte eigene Jamichtichits, die jahrliche Gulf8= gelber und Gratificationen erhielten, welche feit ber Mitte bes 17. Sahrhunderts zwanzig und mehr Rubel betrugen. Diefe Ginrichtung

<sup>\*)</sup> v. Reben, bas Raiferreich Rufland G. 500 ff.

veranlagte eine neue Auflage, Die Boftgebubr, Samstie Dengi, welche nach vorläufiger Uebereinfunft ber Bojewoben mit ben Bewohnern ber Klecken und Dorfer von bem Pfluge bezahlt wurden und bas bie Befiger ber Erbguter und die Rlofter, auch wenn fie Freibriefe befagen, ebenfalls gahlen mußten. Rur ber Batriarch und einige Stif= ter gingen frei aus. Frei waren biejenigen Orte, die auf eigene Roften freiwillige Aubrleute unterhielten und ben Courieren bes Bagren unentgelblich Boftpferbe lieferten. Die zu ben Boftftationen geborigen Beufchuppen und Pferbestalle wurden im 16. und in ber erften Salfte bes 17. Jahrhunderts von ben Bauern ber benachbarten Orte erbaut und im Stande gehalten. Schon 1512 wird die Art und Beife befohlen, wie fie gebaut werben follen. Auf jeber Boftstation befand fich ftets eine bestimmte Angabl freiwilliger Aubrleute ober Samfcht= schift, zuweilen bis an 70, beren jeber zwei bis brei Pferbe hatte, baher die Reisenden ohne allen Aufenthalt und überaus schnell vom Blage tamen. Berberfteins Diener fuhr in 52 Stunden von now= gorob nach Mostau; fur frembe Gefandten ftanden gefattelte Pferbe bereit. Bar das Pferd febr ermudet, fo fonnte er im erften beften Saufe ein frisches Pferd befommen ober auch bem erften Reiter, ber ihm begegnete, ungeftraft bas feinige nehmen, wenn bieß nur nicht ein zaarischer Courier war. Das Bostbuch führte ber Birth bes Bofthauses. Die oberfte Postbeborbe war ber Jamstoi Brifas nebit bem Bojaren, bem Dummoi Dworjanin und zwei Diaken ober Schreiber. Die Abstande ber Poststationen betrugen 30 bis über 40 Berfte. Fur Gibirien bestand eine besondere Boft. Die Boft be= nutte, wo es moglich, auch bie Bafferftragen. Im Jahre 1666 wurde in Mostau bie fogenannte beutsche Boft eingerichtet. Die Boft hatte nachstbem die Berpflichtung, ben Reisenden Nahrungsmittel zu liefern \*).

Peter ber Große organisite das Postwesen auf westeuropäischen Kuß und setzte an die Stelle des Jämskii Prikas im Jahre 1723 die Jämskäja Kanzeljaria, die Postkanzlei. Das Postwesen ward von den Nachfolgern des Kaisers immer mehr ausgebildet und die Erfahrungen des Auslandes benutzt, und sofern sie sich bewährt hatten, angewendet. Im Jahre 1839 ward eine Hauptveränderung vorgenommen und eine neue bedeutend ermäßigte Portotaxe eingesührt.

Wer in Nußland mit der Post reisen will, muß einen Postpaß, eine Podroschnia haben, der vom Gouverneur auf eine bestimmte Zeit und bestimmte Strecke ertheilt wird. Gegen Vorzeigung dieses Passes muß der Reisende unverzüglich Pferde erhalten, sofern folche vorshanden sind. Für die kaiserlichen Couriere mussen steht Pserde zus

<sup>\*)</sup> S. Ermans Archiv f. b. wissenschaftl. Kunde Rußlands II. 304. Bergl. damit C.: G. VII. 238 über das ahnlich organisirte Postwesen der Orientalen.

rückbehalten werben. Sind alle Pferde, diese Meservepferde ausgenommen, unterwegs, so muß der Neisende sechs Stunden liegen bleiben, da jede Station auf zwei Stunden berechnet ist und binnen dieser Zeit Postpserde zurücksehren mussen. Allgemein ist die Klage der Neisenden über die russischen Postbeamten, die sich nur dann zu vorrättigen Pferden bekennen, wenn sie einer außergewöhnlichen Geldzulage vom Neisenden versichert sind. Gemeiniglich sind keine Pferde vorhanden. Ze weiter die Post von der Nestdenz entsernt ist, desto größer und unverschämter ist die Prellerei der Postbeamten, die dafür freilich gar oft von reisenden Beamten übel behandelt, nicht selten geprügelt werden \*).

Durch biese Prellereien ber Postmeister ist in manchen Gegenden bes Neiches, besonders in Litthauen, ein Privatinstitut, die Bauernspost entstanden, die abermals den Gemeindestinn des slawischen Landsmanns sehr bezeichnet. Der Neisende dingt einen Bauer auf eine beliebige Strecke in bestimmter Zeit zu sahren. Der gedungene Bauer fährt seine Station und dingt einen neuen Fuhrmann, ohne daß der Neisende weitere Bemühungen hätte. Nach jeder Station bezahlt man dem Rückfehrenden den Unterschied der beiden bedungenen Summen und kommt sicher und schnell ohne Betrügereien zu seinem Ziele\*\*).

Im Norden, zwischen Wologba und Ustjug welft, ift noch eine alte Einrichtung, zur großen Last für die Landleute. Jeder Bewohner der am Wege liegenden Odrfer bezahlt jährlich zum Fortschaffen der Postreisenden zwei Rubel und muß gewärtig sehn, daß seine Pferde jeden Augenblick in Anspruch genommen werden. Zum Glück kom-men kaum zehnmal des Jahres derartige Neisende in diese Gegenden. Bestellt aber ein Beamter Pferde vorauß, dann mussen freilich auf einer Reihe von Stationen hunderte von Pferden tagelang vergeblich warten, was überauß drückend für die Bauern ist, wenn dieß in die Erntezeit fällt. Die Bauern suchen sich in solchem Falle durch Geld loszukaufen. Man versicherte Blasius (R. I. 160), daß habsüchtige und gewissenlose Localbeamte in solchen Fällen nicht selten Pferde nach allen Richtungen voraußbestellen, um die überstüssigen abkausen zu lassen.

Zwischen Moskau und Petersburg, so wie Nowgorob, besteht ein Eilwagen. Die Diligence ging im Jahre 1835 zwischen erst= genannten Orten zweimal wochentlich und legte diesen Weg von 674 Wersten, 96½ Meilen, in 75 Stunden mit Inbegriff der zu Frühftuck, Mittag = und Abendbrot notthigen Zeit zurück. Die Person zahlte

<sup>\*)</sup> S. Ruflands inneres Leben I. 113, 116. Blafius I. 29. Arnim, Reife ins ruffifche Reich II. 103.

<sup>\*\*)</sup> Blaffus, Reise in Rußland I. 30, 169. II. 80. Freilich fommt es auch vor, daß der Postmeister, wenn er sieht, daß der Neisende mit dem Bauer unterhandelt, dann ploglich Pferde hat und daß es neue arge Scesnen giebt.

für den Sitz der vier zu zwei und zwei getheilten ersten Plage 90 Rubel und für den Sitz in dem hintern halbrunden, zu vier Sitzen eingerichteten Raume 75 Rubel mit 45 Pfund Freigepäck. Der Wasgen war elegant und bequem eingerichtet \*).

In neuester Beit ift Moskau durch eine Gisenbahn mit St. Betersburg verbunden und es sollen auch andere Theile des Reiches durch

Schienenwege verbunden werben.

## Gefetgebung und Rechtspflege

geben vor allen Dingen ben Mafftab fur ben Culturftand eines Bolfes ab, in ber Gefetgebung fpiegelt fich ber Charafter ber Staaten.

Die von westeuropäischer Civilization noch nicht berührten Slawen, z. B. die Montenegriner und die alten Russen, haben Gesehe und Rechtssormen, die denen der Beduinen und Tscherkessen, der Germanen und Tungusen entsprechen. Die von deutscher Cultur berührten Bohmen und Polen nahmen für ihre Stadte deutsche Stadtrechte bei sich auf. Die Zaaren waren als Haupter des Bolkes, als die, vor denen Alles gleich war, wie der Familienvater, Herrscher des Ganzen, die durch keine Gewalt beschränkt werden konnten. Sie

waren Gefetgeber, benn fie waren bie Gefetesquellen.

Bei ben sublichen Slawen sinden wir die alten Rechtsgewohnheiten noch am meisten rein erhalten. Noch unter dem Vorgänger bes im Laufe dieses Jahres verstorbenen Bladika war das Volk selbst der Nichter, der Bladika war nicht viel mehr als der Vorsikende, wie wir oben (S. 113) gesehen haben. Dabei herrschten gar alterthumliche Gerichtsgebräuche. War Jemand bestohlen worden, so mußte der Dieb den siebenfachen Werth des Gutes ersehen. Um gestohlenes Gut wieder zu erlangen, ohne den Dieb der Schande auszusehen, macht der Bestohlene öffentlich bekannt, daß er bestohlen worden und verspricht demjenigen, der ihm zu seinem Eigenthume wieder verhilft, eine gewisse Summe. Kennt nun Jemand den Dieb, so zeigt er ihn nicht an, sondern läst ihm durch eine dritte Person sagen, das Verbrechen seh entdeckt und er moge nicht zögern, sich mit dem Verletzen durch Jurückgabe des Gutes auszugleichen.

Gewöhnliche aber auch außerordentliche Streitsachen wurden immer durch Schiedsrichter entschieden. Zede Partei wählt dann deren zehn bis vierzig, Ameti, die sodann die Sache genau prüsen und die Schußwunde oder den Yataganhieb nicht nach der wirklich geschehenen Berletzung, sondern nach dem Schaden abschäßen, der hätte geschehen können. Der schuldig befundene zahlt für eine Wunde 10, für zwei

20, für einen Mord 120 Ducaten \*\*).

<sup>\*)</sup> Meyer, russische Denkmaler II. 4. Kohl, Reisen in Rufil. I. 1, und die Moskauer Privatdiligence ders. II. 2. Arnim, Reise ins russische Reich II. 103.

\*\*) Wilfinson, Dalmatien I. 272.

Wie im Kaukasns, bei ben Beduinen und ben alten Germanen, herrscht bei ben Substawen noch ber Gebrauch ber Blutrache. Montenegriner, Morlachen, Albanier, Bocchesen üben sie noch heute troh ber von der österreichischen Regierung und dem Bladika nieder=

gefetten Gerichte.

If Jemand verwundet worden, so hat er den Anspruch auf Entschäbigung, ift Jemand ermorbet worben, fo hat fein Sohn bie Berpflichtung, ben Morb am Morber zu rachen. Ift ber Gobn beim Tobe bes Baters noch nicht mannbar und waffenfabig, fo tommt ibm feiner seiner Berwandten in ber Ausübung biefer Pflicht zuvor, fonbern er wird von feiner Mutter zur Radung feines Baters erzogen und die Erinnerung an ben Tob beffelben und an ben Morber wird ftets in ibm aufgefrischt. Ift ber Cobn beim Tobe bes Baters we= nigftens einige Sabre alt, fo halt ihm bie Mutter bas blutige Gewand feines Baters por und lagt ihn barauf, unter leibenschaftlicher Er= mabnung und im Beifenn anderer Berwandten, ja fogar eines Geift= lichen, einen Gib ablegen, bag er im Alter feiner Mundigkeit bes Unterganges feines Baters gebenten wolle. Ift ber Gohn noch in ber Biege, fo legt bie Mutter ben Saugling auf bas blutige Bemb ober Tud und fpricht an feiner Statt ben Gib. Das Blutgewand wird fobann in ber Sutte aufgehangt. Der beranwachsende Knabe benft nun ftets an bie ibm obliegende Bflicht und es bauert oft lange Sabre, ebe fich eine gunftige Gelegenheit zur Erfullung berfelben barbietet. Stirbt er baruber, fo erbt ber nachfte Bermanbte bie Rache, ebenfo fallt, wenn ber Morber unbestraft ftirbt, feine Schuld auf feinen Nachfolger. Die Reisenden (namentlich Robl, Dalm. I. 416 ff.) be= richten eine Menge Beispiele von Jahre lang fortgeführter Rache. Inbeffen fommt es benn bod zuweilen zur Ausgleichung und friedli= den Beendigung ber Blutschuld. Diefer geht eine forgfaltige Musfundschaftung ber Gefinnungen ber Betheiligten voraus. Der Morber und feine Genoffen burfen es nicht wagen, zur beleidigten Familie ins Saus zu kommen. Es muffen fich alfo unbetheiligte Fremde ins Mittel schlagen und fur bie Reinde um freies Geleit bitten. Der Morber labet "gute Leute" zu fich ein, worunter oft Geiftliche, und fendet fie bann in bas Saus ber Blutverwandten bes Gemordeten. Die Abgefandten bleiben entblogten Sauptes an ber Thur fteben und rufen breimal: "Gott helfe Deiner ehrenwerthen Familie". Dann fagen fie: "Bir find von bem entfendet, ber Dein Schuldner ift und ber Dich bittet, bag Du ihm Biera - Sicherheit aufs Wort - ge= wabreft, auf welche Beit es Dir gut bunft". Gie umgeben bie Nennung bes verhaften Namens. Erfolgt eine gunftige Antwort, fo entfernt fich bie Deputation. Run erft fann ber Morber baran ben= fen, Abgeordnete von feiner eigenen Familie zu schicken, zu ber er möglichft viele einladet. Dazu werden aber auch Beiber und unge= taufte Rinder geftellt und von Geiftlichen und Melteften begleitet.

Langt nun die zahlreiche Deputation bei dem Sause der beleidigten Familie an, so ruft sie dreimal mit entblößtem Haupte: "He Haus-herr, wir beschwören Dich bei Gott und dem heiligen Johannes, daß Du dem, der Dir so großes Uebel gethan, Frieden schenkest." Der Hausherr läßt nun den Popen mit den Frauen eintreten, welche Sauglinge auf den Armen tragen, verspricht auf des Popen Bitte, bei den Kindern Pathenstelle zu vertreten, während die andern Absgefandten vor dem Hause mit Branntwein bewirthet werden.

Benn ber Tag bes Friedensschlusses festgesetzt worden ift, kehren

die Abgeordneten nach Saufe.

Un bem festgesetten Tage begeben fich bie Bermanbten bes Gemorbeten mit möglichft zahlreichem Gefolge in die Ortsfirche und wahlen hier zwolf Manner aus ihrer Mitte, bie ben Morber empfangen follen. Diefer erscheint nun mit Berwandten und Freunden und zwolf Auserwahlten, Die ihm Die Beriohnungstoften tragen belfen. Funfgig Schritt vor ber Rirche bleibt ber Morber fteben und bier muß er fich bemuthigen, auf die Knie werfen und fich bas Gewehr um ben Sals hangen laffen, mit bem er ben Mord verübte. Er, fo wie fein Gefolge ift ganglich unbewaffnet. Der Morber wagt es noch nicht, feinen Reind angublicen, er fußt ibm nur Ruge und Sande, wahrend bie Berwandten es nicht an Bitte und Fursprache fehlen laffen. Ift ber Beleidigte endlich überwunden, fo nimmt er bem Morber die Mordwaffe ab und schleubert fie weit hinweg, wo fie bann von ben Freunden gertrummert wird. Nun bebt ber Beleidigte ben Keind auf und umarmt und fußt ibn, und die Unwesenden brechen in lauten Jubel aus. Der Geiftliche fpricht ben Gegen und ein Ge= bet, und bie Berfohnung ift vollenbet. Darauf wird ber Blutpreis bezahlt und bas Berfohnungemahl gehalten \*).

Diese Blutrache sinden wir auch bei den alten Russen. In dem Gesehbuch, das der Großsurft Jurij Jaroslaw im Jahre 1039 der Stadt Nowgord gab, heißt es gleich zu Anfang: Wenn ein Mensch einen anderen tödtet, so soll ein Bruder den anderen, oder der Bater den Sohn, oder die Kinder von seinem Bruder oder von seiner Schwester denselben rächen. Ist keine Person vorhanden, welche rächet, dann kostet es 40 Griwnen für den Kopf, wenn es ein Russe. Demnächst bestimmte dieses Geset den Preis sur Wunden, 3 Griwnen surs Unrecht und dem Arzte den Lohn, nenn keine Zeugen vorhanden. Für den Schlag mit der Faust, dem Stock, dem Trinkhorn und dem Nücken der Klinge mußten zwölf Griwnen bezahlt werden. Eine abgehauene Hand kostet 40 Griwnen, ein verletzter Finger 3. Ein Schlag an den Bart ward mit 12 Griwnen gebüßt. So waren auch für andere Verletzungen, Beschädigungen an Sclaven, an Vieh,

<sup>\*)</sup> Kohl, Dalm. I. 406 ff.

an Speeren, Schilben, Rleibern und bergl. genau bie Bugen burch Gefet beftimmt \*).

Bei ben Polen erscheinen geschriebene Gefete noch bei weitem spater, indem erft Rafimir ber Große einige und zwar nur wenige abfaßte. In ben Beiten von Gigismund, befonders aber von Gigis= mund August, wuchs die Begierbe, Gefete zu machen und bie alten zu verandern, gang befonders. Daber, fagt ein polnischer Schrift= fteller bes 16. Jahrhunderts, ba bie alten Gefeke beinabe nichts gelten und bie neuen faum recht angenommen werben, fo muffen beibe alfo in Berachtung gerathen, woraus bem gemeinen Befen ein großer Nachtheil erwächst. Die Macht, Gesetze zu geben, ftand bamals noch bei bem Ronig, boch in Berathung mit ben Rathen und Landboten. Früher war ber Konig bas lebendige Gefet. Die Wojewoben waren nicht allein die Beerführer im Rriege, sondern auch die Oberrichter im Frieden. Unter ihnen ftanden die Caftellane. Diefe ernannte fruber ber Ronig. Die Landrichter, Unterrichter und Landschreiber wurden vom Abel gewählt. In ben Stabten war meift ein Rath ber Behner, auf ben Dorfern richtete ber Schulg \*\*).

Alehnliche Einrichtungen batte auch bas alte Rufland. Der Baar war die Sauptquelle bes Rechts. Der Zaar gab Berordnungen und Ufafe, Die nebst ben Entscheidungen ber Bojaren und Rathe Die Stelle wirklicher Gefege vertraten. Iwan ber Schreckliche ergangte bie alten Jaroslawschen Gefete und gab im Jahre 1542 ein Gefet= buch, das aber fehr ungenügend war und von den Nachfolgern burch Utasen erganzt ward. Der Zaar Alexei Michailowitsch fühlte icon bie mannichfachen Biberfpruche in biefen alten Rechtsschriften, und er ließ baber, wie wir bereits erwahnten, eine Art Stanbeversammlung einberufen und ein Landrecht berathen, bas er bann mit ben Bojaren Dogeweff und Proforofeti, bem Rammerherrn Wolfoneti und ben Diaken Lewontieff und Gribojeboff redigirte und fobann brucken lief \*\*\*). Es besteht aus 25 Abichnitten, beren erfter von ben Gotteslafterern und Rirchenftorern handelt. Tobesstrafe, Anutenhiebe, Gefangniß und Gelbstrafe treffen ben Uebertreter, boch ift fein Dag ber Strafe angegeben und biefe baber bem Ermeffen bes Richters überlaffen. Das zweite Capitel handelt von ber Gr. Zaarifchen Majeftat gebubrenden Ehrerbietung und wie man fur bero Leben und Gefundheit Sorge tragen muffe. Jeber Unfchlag gegen bas Leben bes Baaren wird mit bem Tobe bestraft, ebenso jeber Bersuch, bas Reich an fich

<sup>\*)</sup> S. beutsche Ueberfetung in Bufchinge gelehrten Abhandlungen und Machrichten aus Rufland. 1764. Th. I. St. 3. Dann in Ewers bas altefte Recht ber Ruffen in feiner geschichtlichen Entwickelung. Dorp. 1826.

<sup>\*\*)</sup> Cromers Bolen G. 135. \*\*\*) 3ch folge ber Ueberfegung von Meyerberg und Struve. Danzig 1723, 4.

zu reißen. Wer in abnlicher Abficht ein Saus ober eine Stadt an-Bundet, wird verbrannt. Die Erb= und Lebnauter und gesammte Sabe folder Berbrecher werben confiscirt und Beiber und Rinder berfelben, wenn fle um ben Berrath gewußt, ebenfalls am Leben geftraft. Benn Jemand einen anbern eines gegen ben Bagren gerichteten Berbrechens verflagt, aber feine Zeugen vorhanden, auch fein Mittel porhanden, hinter bie Sache zu fommen, fo foll nach Befinden barin verfahren werben, wie es ber Zaar befehlen wird. Wenn Bebiente und Bauern ihren Gerrn einer Berratberei gegen ben Sagren anflagen, aber feinen Beweis liefern tonnen, jo foll folder Unflage nicht geglaubt werben. Bielmehr foll man fie icharf mit ber Knute ftrafen und ihren Berren ausliefern. Wer etwas in Bezug auf Un= fcblage gegen ben Zaar vorbringt, fobann aber es wiederruft und fagt, er habe die Anzeige gemacht, um Schlagen zu entgeben ober weil er betrunten gewesen, erhalt bie Knute und wird feinem Berrn ausge= liefert. Belohnt wird ber, welcher Verratber gefangen einbringt ober tobtschlagt. Wenn Jemand eine Busammenrottung und Berschworung bemerkt, fo foll er bas bem Zaaren anzeigen. Wer bieg bewiefener Magen unterlaffen bat, ber wird am Leben geftraft. Gleiches Loos trifft ben, ber bie Bojaren, Rammerberren, Rathe und nachsten Diener bes Zaaren, Bojewoben und Diener in Stabten und Burgen tumultarisch überfallt, beraubt ober ermorbet. Der britte Abschnitt handelt von bem Soflager bes Zaaren und von ben bort unterfagten Unordnungen und Bankereien. Wer in Gegenwart bes Baaren ober in feinen Gemachern Jemand mit Worten schimpft, wird zwei Wochen eingesperrt und zahlt die gewohnlichen Schimpfgelber; wer baselbst Jemand mit ber Sand schlägt, wird sofort festgenommen, feche Wochen eingesperrt und muß boppeltes Schimpfgelb gablen. Wer in bes Baaren Gegenwart ben Gabel ober anderes Gewehr gieht und einen nieberfticht, wird am Leben gestraft und aus seinem Bermogen werben bes Ermorbeten Schulden bezahlt. Stirbt ber Geschlagene auch nicht, fo wird ber Beleidiger boch am Leben geftraft. Um Sofe bes Baaren und in feinem Reifegefolge barf Riemand ohne Befehl mit Feuerge= wehr, Bogen und anderen Baffen ichiegen. Der Uebertreter erhalt bie Batoggen und wird eine Boche eingesperrt. Riemand barf für fich in ben gaarischen Teichen und Geen fischen laffen. Ber erwiefener Magen am Sofe etwas fliehlt, erhalt bas erfte Mal bie Knute, bas zweite Mal außerbem fechs Monate Gefangniß, bas britte Mal wird ihm die Sand abgebauen. Das 4. Capitel, von Berfertigern falicher Briefe, Schriften und Betschaften, fichert biefen Tobesftrafe Das 5. Capitel bestimmt ben Falschmungern, ben Berfertigern fupferner, zinnerner und ftablerner falfcher Mungen, fo wie benen, bie bas Gilber mit Rupfer und Blei verfalschen, die Tobesftrafe und foll ihnen bas alubende Metall in den Sals gegoffen werden. Gold= schmiebe, bie Kalichung mit bem Gilber treiben, muffen ben Schaben

erfeben und erhalten bie Anute. 3m 6. Capitel folgen Bestimmungen über die Baffe zu Reisen in auswartige Reiche. Niemand barf, um Raufmannschaft zu treiben, in frembe Reiche, mit benen ber Baar in Frieden ftebt, ohne Bag reifen, ben ber Bojewobe ohne Aufenthalt auszustellen bat, wibrigenfalls er ben baraus erwachsenben Schaben zu ersein bat. Wer in verratherischer Absicht ohne Bag aus bem Lande geht, wird am Leben gestraft, wer bieß nur um ber Raufmannichaft willen thut, erbalt bie Knute. Namentlich foll an ber Grange nach Bolen und Deutschland ftrenge Aufficht geubt werben. Das 7. Capitel behandelt ben Militairdienft, bas 8. bie Losfaufung ber Gefangenen, bas 9. Die Bolle, Kabren und Bruden, auf beren Beschäbigung barte Strafen fteben. Das 10. Capitel banbelt vom Gewicht in 286 Abschnitten. - Bor allem empfiehlt ber Baar Un= parteilichkeit gegen Ginheimische wie gegen Frembe. Bas in ben Cangleien nicht abgemacht werben fann, foll man bem Zaaren gur Entscheidung vorlegen, ber mit ben Bojaren, Rammerberren und Rathen im Palaft zu Gericht fist. Wenn Jemand beweift, bag ber Richter ibm feinbselig gefinnt, fo foll feine Cache einem anberen Richter vorgelegt werben. Ungerechte Entscheibungen ber Bojaren, Rammerberren, Rathe und Diafen werben an biefen, wenn es be= wiesen, mit breidoppeltem Erfat und Absekung bestraft. Geringere ungerechte und bestechliche Beamte erhalten offentlich bie Knute und werben fur immer abgesett. Wer aber einen Richter ber Bestechlichfeit falfchlicherweise beschuldigt, gablt ihm bas breifache Schimpfgelb und befommt bie Anute. In Gerichtsfachen follen bie Schreiber Protofolle richtig fubren und von Rlager und Beklagten unterschreiben laffen, diefelben auch in Abichrift nebft ben Acten beim Gericht aufbewahren. Berfalschung ber Protofolle wird mit ber Knute bestraft. Es folgen Strafbestimmungen wegen falfder Unflagen und ungerechter Korberungen, wegen ber Bittschriften an ben Zaar und Berfaumniß ber Richter; Conntags und Festtags foll fein Gericht gehalten werben. Mit bem 26. Abichnitt beginnt die Lifte ber Strafgelber wegen Schimpf= worten; ber Bojar, ber einen Metropoliten, Ergbischof ober Bischof fdimpft, gablt ersterem 400, ben andern 300 und 200 Rubel. Heber= treter aus anderen Standen mußten außer ber Gelbstrafe noch Ge= fangniß erbulben. Es ift genau angegeben, wie viel Buge Aebte, Monche, Geiftliche erhalten muffen. Abschnitt 98 bestimmt, bag ein Schimpf, welcher eines Mannes Cheweibe angethan worden, mit noch einmal fo viel als bem Manne, beffen unverheiratheter Tochter vier= mal fo viel als bem Bater gebußt werden muffe. Abiconitt 104 fest feft: wenn bie Parteien auf bes Richters Befehl fich vor Gericht ftellen, so sollen fie ihre Klage und Berantwortung höflich, in ber Stille und ohne Larmen vorbringen und fein unziemliches Wort laufen laffen, viel weniger fich unter einander schelten. Wer bagegen handelt, muß bem Andern die Schimpfgelber erlegen und wird eine

Boche ins Gefängniß gesett. Ein Schlag mit ber Sand bringt bop= peltes Schimpfgeld, Bieben ber Waffe Knute, Tobtschlag Tobesftrafe und Bezahlung ber Schulden bes Ermorbeten. Befchimpfung bes Richters wird noch barter bestraft. Es folgen Bestimmungen wegen Terminversaumniß und Nichterscheinen vor bem Gericht, Widerspan= ftigkeit gegen baffelbe und Burgichaft, fo wie Festsehung ber Gerichts= koften. Es folgen Bestimmungen hinfichtlich ber Drohung, Abwesen= heitsvormundschaften, Uebergriffe ber Dbrigfeiten, Stellvertretung vor Gericht, Beugen, angeblicher Unwiffenheit auf gerichtliches Befragen. Wenn eine Bartei auf ber anderen Bater und Mutter fich beruft, fo follen diese darauf befragt und bagegen zu excipiren Niemand erlaubt fenn, fondern die Sache nach ber Eltern Ausspruch entschieden wer= ben. Burde aber ein Theil auf bes anderen Cheweib fich beziehen, fo foll baffelbe barüber auch nicht einmal befragt werben. Auch Berren follen über ihre Diener in gleichem Kalle nicht befragt wer= ben. Faliche Unflager erhielten Gelbitrafe und Knutenbiebe. Bei ber zweiten Wieberholung bes Berbrechens aber mußten fie vierfache Strafe und boppelten Schabenersat geben. Dann wurden fie über ben Bock gelegt, gefnutet, von einem Markt zum anderen öffentlich geführt, überall geknutet und endlich ins Gefangniß nach bem Ermeffen bes Zaaren gelegt. Erpreffungen ber Militairperfonen an Burgern zogen Knutenftrafe nach fich. Es folgen (6. 192) Bestim= mungen über Schulden und Beruntreuung anvertrauten Gutes, über Gewalt und Tumult, Beschäbigung ber Felber und Landguter, Garten und Bienenftode, Grengen und Grenzsteine, Gebaube, Beschäbigung burch Thiere, namentlich bofe Sunbe.

Das 11. Capitel handelt in 34 Abschnitten von den Bauern, namentlich dem Entlaufen derselben und der Aufnahme und Wiedersberausgabe entlaufener Leibeigener. Wenn ein Bauermädchen aus einem Dorfe entläuft und eines andern Knecht oder Bauern heirathet, oder wenn Jemand ein fremdes Bauermädchen verführt und seinem Knecht oder Bauer zum Weibe giebt, so soll sie mit ihrem Mann und ihren Kindern, nicht aber desseh, so soll sie mit ihrem Mann und ihren Kindern, nicht aber dessen, an den alten Herrn zurückgegeben werden. Ist nun ihr Mann ein Wittwer gewesen, der von der ersten Frau Kinder hatte, so solgen diese dem Vater nicht, sondern bleiben dem Herrn, bei dem sie geboren worden. Eben so wurde es mit entlausenen Wittwen gehalten. Von den Lehngütern

barf Niemand Bauern auf feine Erbauter verfegen.

Das 12. Capitel enthält Bestimmungen über ben Umfang ber Gerichtsbarkeit bes Patriarchen, und über bas Benehmen ber patriarschalischen Gerichtsbeamten, die ganz so wie die zaarischen zu versahren haben. Das 13. Capitel handelt von den Canzleien ber Metropoliten, Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte, Prioren und anderen geistlichen Bürden; das 14. vom Eide. Zedem Russen, der 20 Jahr alt, soll erlaubt sehn, in allen Canzleien an Eidesstatt das Kreuz zu kussen oder in

feinem Ramen burch einen Anderen fuffen zu laffen. Ber bas Kreuz breimal gefüßt, muß, wenn er bie Richter noch nicht überzeugt, einen anderen Beweis bringen, und wird, wenn er bas nicht fann, gefoltert. Nichtruffen legen ben Gib in ber bei ihnen ublichen Beife ab. Wenn ein Auslander mit einem Ruffen in einen Rechtsbandel gerath und ber Ruffe bas Kreuz fuffen wollte, fo fteht ihm bas frei. Doch fann ber Ruffe bitten, bag zwischen ihm und bem Auslander bas Loos entscheiben moge, wer von ihnen ben Gib leiften folle. Ber im Rreuzestuß einen falichen Gib leiftet, ber foll feche Sabre von ber Rirche getrennt werben. Das 15. Capitel handelt von abgethanen Proceffen, bas 16. von ben Lehngutern, ber Bertheilung berfelben nach ben geleifteten Dienften und innehabenden Rechten. Die Lehn= faffen burften bie Lebnguter nicht nach Billfur vertauschen, fonbern ffe muffen benbalb beim Zaaren bittweife einkommen. Doch burfte eine Wittwe ober Jungfrau bas Lehngut einem Unberen unter ber Bedingung überlaffen, daß er fie ernahre. Ebelleute, beren Lehn= guter, wahrend fie 10-25 Sahr in Gefangenschaft gefeffen, mittler= weile an andere vertheilt worden, follen fie wieder erhalten. Bleibt ein Belehnter, Ebelmann ober Auslander im Dienfte bes Baaren por bem Keind, so erhalt bie Wittwe 20, bie Tochter 10 vom Sundert gu ihrem Unterhalte, ftirbt er gu Saufe, aber nur bie Salfte. Das 17. Capitel, von ben Erbgutern, behandelt namentlich bie Berpfan= bungen, Raufe und Grengftreitigkeiten, fo wie bie Erbichaften und ben Berkauf wufter Landereien. Das 18. Capitel bestimmt bie Gie= gelgefalle. Das 19. Capitel handelt von ben Burgern und Stabten, ben Globoben, beren eigentlich nur ber Zaar haben foll. Zwei Werft um Mostau follen ringsum Biebtriften febn, beren auch um jebe Landstadt bestehen follen. Bon ben Burgerschatzungen und Frohnben find Streligen, Rojafen und Dragoner ausgenommen. Buben burfen nur ichagbare Burger haben, frembe Bandler muffen im Gafthaufe ihre Baaren verkaufen. Frembe follen fich in Moskau und anderen Stabten nicht ankaufen. Im 20. Capitel werben bie Berhaltniffe ber Knechte bestimmt. Niemand foll einen Junter als Knecht annehmen. Rinder, die vor der Anechtschaft ihrer Eltern geboren werden, find Der entlaffene Rnecht muß einen Abschied erhalten. Alle Knechte muffen in ber Rnechtcanglei eingeschrieben werben. Wer langer als brei Monate einem Herrn bient, wird als beffen Knecht angesehen. Mit bem Tobe bes Herrn werden bie Knechte frei. Das 21. Capitel handelt vom Stragenraub und Diebstahl, fur welche in Mostau und ben übrigen Stabten und Begirten eigne Morbercangleien eingerichtet waren. Sie waren mit Gerichtsvoigten und Geschwornen befest und es wurden fur bieje Berbrechen nur ba, wo folche nicht porbanden waren, die Bojewoben als die Richter berfelben angenom= men. Des Diebstahls überführte Diebe wurden gefoltert, um gu erfahren, ob fie nicht auch Mordthaten und noch andere Diebstähle

verübt batten. Gesteht ber Gefolterte nichts weiter, fo erhalt er bie Knute, ibm wird bas linke Dhr abgeschnitten, bann fommt er auf zwei Sahre ins Gefangniß und muß in Feffeln Arbeit verrichten. Sat er feine Strafe abgefeffen, fo wird er in eine Stadt in ber Ufraine geschickt und zu einem Dienste, wozu er tuchtig, verwendet, auch ihm ein Zeugniß gegeben, bag er wegen Diebstahls zwei Sahre im Gefangniß geseffen. Bieberbolt er ben Diebstahl, fo wird er abermals gefoltert, verliert bas rechte Dhr, erhalt bie Knute und fommt auf vier Sabre ins Gefangniß mit Arbeit in Feffeln, worauf er in eine Stadt der Ufraine geschickt wird. Diebe, die über dreimal gestoblen, werben, auch wenn fie feinen Mord begangen, am Leben geftraft. Raubmorber und Rirchenrauber werben ftets am Leben ge= ftraft und ihr Gut zum Erfat verwendet. Stragenrauber foll jeder wo moglich einbringen. Gie werden gefoltert, und bestehen fie bar= auf, daß bieg ihr erfter Stragenraub feb, und bag fie auch feinen Mord begangen, fo verlieren fie bas rechte Ohr, geben ihre Guter an ihre Rlager und arbeiten brei Jahre in Feffeln fur ben Baaren, worauf fle in die Ufraine in Strafbienft fommen. Wieberholter Strafenraub bringt Tobesftrafe. Es ftand Strafe auf Beberbergung von Leuten mit abgeschnittenen Ohren, bie ohne Zeugniß umberliefen .. Man foll fie an die Obrigfeit abliefern. Bas von ben Gutern ber Strafenrauber nach Befriedigung ber Beschädigten übrig bleibt, bas gehort bem Zaaren. Wenn Jemand bes Strafenraubes beflagt war, fo batte er bas Recht, barauf angutragen, bag man bei feinen Nach= barn Umfrage über seinen Bandel balte. Doch konnte ber Richter Berbachtige ohne Umfrage foltern laffen. Gin Knecht, ber eines an= beren Berrn Anecht erschlägt und barthut, bag er es nicht absichtlich, sondern trunkenen Muthes in einer Schlagerei gethan, erhalt bie Knute und wird mit feinem Beib und Rind bem Berrn bes Erfchla= genen gegeben; will ber Berr ihn aber nicht annehmen, fo muß ber Berr bes Morbers ihm funfzig Rubel Entschädigung gablen. Der Baar befahl, in Mostau auf feine Roften Gefangniffe zu erbauen. Bu Scharfrichtern follen freie Leute angenommen werben. In ben anderen Orten haben bie Gemeinden fur bie Gefangniffe, Schreiber, Gefangenwarter und Scharfrichter zu forgen. Benn gefangene Rau= ber burchbrachen, fo wurden die Geschwornen und Suter gefoltert und mußten einen Theil bes Schabens ber Rlager tragen, bas lebrige mußten die Babler ber Geschwornen, fo wie ber Gerichtsvoigt aufbringen, weil diefer die Gefangniffe unter feiner Aufficht bat. 280= jewoben und andere Gerichtspersonen sollen die Gefangenen nicht als ibre Anechte benuten.

Das 22. Capitel zählt die Strafen für Berbrechen an Leib und Leben. Sohn ober Tochter, die Bater ober Mutter tobten, follen, so wie ihre Helfer, an Leib und Leben gestraft werden. Bater ober Mutter, die Sohn ober Tochter tobten, erhalten ein Jahr Gefängnis

und muffen barnach offentlich in ber Rirche ihre Gunde bekennen, follen aber nicht am Leben gestraft werben. Sohn ober Tochter, welche die Eltern grob beschimpfen ober gar mit ber Sand schlagen, follen, wenn bie Eltern flagen, mit ber Knute geftraft werben. Benn Rinder ben Eltern ihr But mit Gewalt abnehmen, fie von fich jagen und fie im Alter nicht ernabren wollen, fo erhalten fie, auf Rlage ber Eltern, bie Knute und werben gum Gehorfam fraftig gezwungen. Wenn ein Rind feine Eltern gerichtlich belangt, fo foll es nicht ge= bort, fonbern mit ber Anute geftraft und feinen Eltern abgeliefert werden. Bruder= und Schwestermord wird am Thater und beffen Belfern mit bem Tobe beftraft. Ginem Anechte, ber gegen feinen Berrn ein Gewehr gieht, wird bie Sand abgehauen, tobtet er ben Berrn, fo muß er fterben. Wer einen Underen am Leibe ichanbet, ihm Sand, Fuß, Rafe, Ohren ober Lippen abschneibet, ein Auge ausftogt, bem widerfahrt, mas er bem Underen gethan und er muß von feinem Gut noch 50 Rubel bem Beschäbigten geben. Wer ben Anderen in fein Saus lockt und prugelt, erhalt offentlich Die Knute, einen Monat Gefängniß und gabit boppeltes Schimpfgelb. Thut bieß ein Anecht, fo wird er auf ber Folter befragt, ob er es auf Befehl feines Berrn gethan; ift bieg ber Fall, fo erhalten beibe bie Anute und ber Berr gablt Schimpfgeld; hat ber Anecht es fur fich allein gethan, fo wird er am Leben geftraft. Gine Frau, die ihren Mann tobt fcblagt, wird lebenbig in die Erbe gegraben, bis fie ftirbt. Eine zum Tobe verurtheilte fcwangere Frau foll nicht eber hingerichtet werben, als bis fie geboren bat. Wer eine Sausfrau in ihrem Saufe überfallt, um ihr Leibes zuzufugen ober fie zu entführen, ber foll am Leben geftraft werben, eben fo bie Diener ber Frau, wenn fie bem Beleibiger bulfreiche Sand geleiftet. Wenn Jemand im trun= fenen Muth mit bem Pferd auf eines Anderen Frau ansprenat, fie niederwirft und tritt, beschimpft und labmt ober, wenn fie schwanger, ben Tob des Kindes verursacht, der erhalt die Knute und brei Monat Gefängniß, und gablt boppeltes Schimpfgelb, wird aber, wenn bie Frau bavon ftirbt, am Leben geftraft. Ift ein folder Fall in Folge bes Scheuwerbens bes Pferbes ober bes Berreiffens bes Beuges ge= fcbeben, fo findet feine Bestrafung Statt. Wer einen Tobtschlag an= ftiftet, wird gleich bem, ber benfelben ausgeführt bat, am Leben beftraft. Wer ohne Absicht und burch Bufall einen Menschen erschießt ober erwirft, ber wird nicht am Leben geftraft. Wenn ein Knecht, indem er feinen Berrn beschütt, Jemand tobtet ober verwundet, fo hat bas ber Berr zu verantworten. Benn ein Rnecht Jemanben todtschlagt und ber Berr ihn an die Canglei abliefert, und barthut, daß das ohne seinen Billen geschehen, fo wird nur ber Anecht am Leben beftraft. Wer Jemand vergiftet bat, fo bag er ftirbt, wird auf ber Folter aufs scharffte befragt, ob er ichon vorher Jemand vergiftet, bann aber am Leben beftraft. Gin Mohamebaner, ber einen

Ruffen mit Gewalt ober Neberredung zu seinem Glauben bringt und beschneibet, wird verbrannt, der Ruffe aber dem Patriarchen übers geben. Rupplerinnen werden mit der Anute aufs schärfste bestraft. Ein Frauenzimmer, die ein unehelich erzeugtes Kind selbst oder durch eine andere Person ermordet, wird am Leben gestraft.

Das 23. Capitel verordnet über ben Gerichtsftand ber Streligen,

bas 24. bie Schimpfgelber und Gerichtsgebuhren ber Rofaten.

Das 25. Capitel handelt von den Schenken. Wer über dem Brennen und Ausschenken von Branntwein ertappt wird, der wird nebst den Gasten das erstemal am Geldbeutel, im Wiederholungsfalle aber mit der Knute und Gefängniß bestraft. Bei der Untersuchung wird die Folter an Wirth und Gasten angewendet. Das Verbot des Tabakrauchens und Verkaufs wird bestätigt und mit Folter und Knute

gebroht.

Dieß ift ber Inhalt ber Ulofchenie, in welcher bie fruberen Gefeke, namentlich bie bes Iwan Baffiljewitsch mit aufgenommen waren. Die Entscheidungen bes Zaaren, fo wie die Aussprüche ber Bojaren follten aber neben bem als Erganzung ber im Gefenbuch übersehenen Kalle und Bestimmungen bienen. Es wurden biefer Berordnungen jedoch gar bald fo viele, bag bas Gefegbuch barüber gang in Bergeffenheit gerathen war, als Beter ber Große feine Regierung antrat. Er tam jedoch erft im Jahre 1711 bagu, bie Rechtspflege naber ins Muge zu faffen; er errichtete ben Genat, ber in feiner Abwesenheit Staatsfachen und Brivatftreitigkeiten verhandeln follte. Geit 1714 gab er Gefete über bie Rechtspflege und feste bie Mofchenie in die frubere Giltigfeit wieder ein. Er bestimmte, bag man die fruberen Ausspruche ber Gerichtshofe, Die Gefekestraft ge= babt batten, nur bann berucffichtigen follte, wenn fie mit ber Ulofchenie nicht in Wiberspruch waren. Im Jahre 1720 vollenbete ber Kaifer eine Umarbeitung ber Moschenie; allein fie wurde niemals gebruckt. Im Jahre 1724 gab er ein Gefet wider die Billfur und Bestechlichkeit ber Richter, bie ihr Amt vornehmlich zu Befriedigung ihrer Sabsucht migbrauchten. Jeber, ber zum Richteramt gelangte, mußte biefe neue Berordnung eigenhandig unterschreiben. Er erließ eine Menge Berordnungen über Aufbewahrung ber Berbrecher, bas Gin= fangen ber Stragenrauber, Beruntreuung offentlicher Gelber, Bei= rathefachen u. f. m. Den Richtern wurde gang befonbers aufgetragen, fich bie Berbefferung bes Gerichtswefens in peinlichen Kallen angelegen febn zu laffen.

Endlich suchte ber Kaifer sich Muster im Ausland. Er ließ in Schweben im Jahre 1718 alle Berordnungen sammeln, die ihm zweckbienlich schienen, schaffte bann die alten Pristaken oder Canzeleien ab und führte auch für die Nechtspflege die Collegien ein, für die er aus Deutschland mehrere Gelehrte kommen ließ, nach denen sich seine Russen bilden follten; auch gab er jedem Gerichtshof eine Anzahl

junger Ebelleute bei, wo fie erft zu ben niedrigften Berrichtungen gebraucht werben follten, um eine genaue Kenntniß ber Geschäfte zu erlangen. Er regelte ferner ben Gang ber Inftangen, feste auch einen Generalrequetenmeifter ein, ber nichts zu thun hatte, als ben= jenigen, die gegen niedere Gerichte klagten, fo geschwind als möglich zu ihrem Rechte zu verhelfen. Kur gewiffe Kalle unterfagte er bie Aprellation an ben Monarchen. 1721 machte er eine neue Gerichts= ordnung befannt, 1722 verbot er ben Richtern eigenmachtige Muslegung ber Gefeke und verlangte, bag biefe nach bem Buchftaben ausgelegt werben follten. In zweifelhaften Fallen wurden bie Rich= ter an ben Senat verwiesen. Diese Berordnung mußte in jedem Ge= richtscollegio auf einer bolgernen Tafel geschrieben und auf bem Gef= fionstifch aufgestellt werben, - eine Sitte, bie noch vor fechszehn Sahren allgemein üblich war. Fur jedes Juftigcollegium wurde als Oberauffeber ein Generalprocurator ernannt, ber ben perfonlichen Fleiß ber Richter überwachen mußte und Schuldigen Bermeije erthei= len, auch fie bem Raifer anzeigen follte.

Nachbem die Gesetzemmission funf Jahre gearbeitet, erklarte fie, daß es unmöglich seh, die planlose Uloschenie als Grundlage einer neuen Gesetzgebung beizubehalten. Beter der Große befahl, sie solle sich dann das danische Gesetzbuch zur Grundlage wählen, aber die jenigen Abschnitte aus der Uloschenie dabei aufnehmen, welche noch auf die Sitten und Gebräuche des Zeitalters paßten. Er ließ darauf seine eigenen Gesehe neu drucken — allein bald darauf starb der

Raiser \*).

Die zum Theil febr fturmischen Regierungen, Die auf Beter folgten, waren nicht geeignet, eine fpstematische, rubige Entwickelung ber Gesetgebung zu forbern. Die Digbrauche bauerten fort, Die Strafen waren graufam, wie benn noch unter ber Raiferin Elifabeth Knuten, Bungenausschneiben u. bergl. an ber Tagesordnung waren und an Personen aus ben erften Stanben vollzogen murben \*\*). Elifabeth feste aufs Reue eine Commission zur Abfaffung eines eige= nen Gesethuches nieder, die aus lauter altbewahrten Gerichtsbeamten beftand. Gie fuhrte zu Anfang ihrer Regierung oft ben Borfits im Senat, gab bas jedoch balb auf. Der Senat hatte bie Macht, Tobes= ftrafe zu erfennen. Die Raiferin batte aber bas Gelubbe gethan, daß unter ihrer Herrschaft Niemand mit dem Tobe bestraft werden folle, und fie entzog baber bem Senat feine Macht über Leben und Tob. Gin Beitgenoffe, General Manftein, verfichert, bag bie Ab= ichaffung ber Tobesftrafe bie Bugellofigfeit bes Boltes wefentlich ge= forbert und bie gegen bie Auslander gerichteten Stragenauflaufe gu Dftern 1742 begunftigt habe (Memoiren G. 454 ff.).

<sup>\*)</sup> S. d'Eon de Beaumont historische statistische Abhandlungen über Rußland S. 137.

\*\*) Manstein mémoires sur la Russie S. 520 und 428.

Wir sahen schon oben, wie Katharina II. balb nach ihrem Mesgierungsantritt aus allen Provinzen ihres unermeßlichen Neiches Absgeordnete nach der Restdenz zusammenrief, deren Hauptaufgabe die Herstellung eines neuen Gesehbuches war. Sie selbst hatte die Ins

struction abgefaßt und brucken laffen \*).

Die Kaiferin hatte bie Abficht, Die Gefete ben Gitten und ber Denkungsart bes Bolfes anzuvaffen, fie flar und verständlich abzufaffen und fie zu einem Theile bes Unterrichts machen zu laffen. Die Grundlage follte bie Gleichheit aller Burger vor bem Gefete bilben. Graufame und unnothige Buchtigung bezeichnet die Kaiferin als Thrannet, burch ihre Strafen will fie Befferung bewirken. Gie verlangt buchftabliche Befolgung ber Gefete von ben Richtern und moglichfte, aber umfichtige Beschleunigung ber Bo fichere Burgichaft vorhanden, foll feine Berbaftung ftattfinden. Gie verlangt, daß ber Unterthan feinen Richter felbit wahle, und gestattet bieg bem Rlager und Beflagten zu gleichen Theis Ien zu thun. Ihre Bestimmungen binfichtlich ber Beugen, ber Begriffe von Berbrechen gegen Religion und Staat, die Abschaffung ber Woltern, ber Tobesstrafen, ber Entebrung zeigen bie bumanen Ge= finnungen, von benen in jener Zeit alle mit ber Gefetgebung fich beschäftigenden Fürsten und Gelehrten erfüllt waren \*\*).

Die Commission arbeitete lange Zeit an der Lösung ihrer Aufzgabe, ohne damit zu Stande zu kommen. Indessen wurde die Nechtspslege doch möglichsst im Geiste der Kaiserin gehandhabt. Der Anstheil, den sie an den westeuropäischen Staatsereignissen nahm, so wie ihre Türkenkriege lenkten ihre Ausmerksamkeit nicht von dem großen Werke ab, das sie begonnen; allein sie erlebte dessen Bollendung nicht. Kaiser Pauls kurze und sturmvolle Regierung war der Gesetzebung nicht günstig, und die Bestrebungen seines Sohnes Alexander waren zunächst auf die Serstellung der Ruhe im westlichen Europa gerichtet. Die letzen zehn Jahre seines Lebens war seine Thätigkeit vollskändig in Ansvruch genommen, um die seit Katbarina in das Neich einge-

brungenen westeuropaischen Elemente zu acclimatisiren.

Seinem Nachfolger, Nifolaj I. war es vorbehalten, die Gefetzgebung für sein Reich zum Abschluß zu bringen. Bald nach dem Antritt seiner Regierung verordnete der Kaiser zunächst die Anfamms- Lung des vorhandenen gesetzgebenden Materials. Der Kaiser wählte dann daraus diesenigen Gesetz, welche jetzt in Kraft bleiben sollten, und an denen nichts geändert werden durste. Aus der Gesetzgammlung von 1649 bis zum 1. Januar 1832, sagt der Kaiser in dem Maniseste, welches die Publication der Gesetz begleitete,

<sup>\*)</sup> Abrif bes Lebens und ber Regierung Katharina II. Berlin 1797. S. 218 ff. Noch fehlt eine brauchbare Uebersetzung dieser Instruction. \*\*) S. d'Eon de Beaumont g, g. D. S. 159 ff.

find alle Gefete, welche in bem Zeitraume von 138 Jahren in Un= wendung waren, und die felbft burch alle Beranderungen bindurch bis auf unfere Tage ihre Rraft und Form bewahrt haben, gefammelt und ihrer Natur gemäß claffificirt worden; nur biejenigen hat man ausgelaffen, die ichon burch frubere Berordnungen aufgehoben waren. Mit Ausnahme ber Bestimmungen fur bie Land= und Geemacht find biefe Gefete in eine gleichmäßige Sammlung gebracht worben, bie nach ben Zweigen ber Abminiftration und Juftig in verschiedene Bucher gerfallt. Alle Gefete, welche nach bem 1. Januar 1832 be= fannt gemacht werben, follen am Schluffe jeben Jahres, mit Bezug auf ihren Inhalt, ben betreffenden Buchern einverleibt werben, fo baß die in ber gangen Sammlung eingeführte Ordnung fur immer Beftand behalt. Das bringenbfte Bedurfnig bes Reiches, Gerechtig= feit und Ordnung in ber Berwaltung, machen biefe Magregel burchaus nothwendig. Gie begrundet die Rraft und die Thatigfeit ber Befege fur die Begenwart und legt einen ficheren Grund fur Die allmalige Berbeffung in ber Butunft. Gie erfullt mit einem Bort Die Buniche, von benen unfere Borfahren in einer ununterbrochenen Reihe von 126 Jahren befeelt wurden \*).

Der Raifer begnügte fich indeffen nicht mit ber Berftellung Diefer muhvollen, umfaffenden Arbeit. Um 15. August 1845 publicirte ber Raifer bas Strafgefegbuch bes ruffifden Reiches. In bem Manifeste beißt es, nachbem bie Gesehsammlung erwähnt ift : "Bei ber Musfuhrung biefer umfaffenben, burch bie Erfahrung als nutlich bewährten Arbeit blieb uns nicht verborgen, wie nothwendig es feb, biefe Sammlung fowohl burch einzelne, nach Maggabe bes zeitigen Bedurfniffes vorzunehmende Berbefferungen, als auch burch Beroffentlichung ganger Gefegbucher fur bie wichtigern 3meige bes Rechts zu vervollkommnen. Diefen Gebanken beharrlich verfolgend und ftufenweise ins Wert fegend, erachteten wir fur gut, gur Durchficht ber Strafgeseke zu fchreiten, beren gerechte und unablaffige Sandhabung eine ber festesten Burgschaften ber gesellschaftlichen Ordnung und ber Sicherheit ber Gingelnen ift. Indem wir ber zweiten Section unferer Canglei ben Auftrag ertheilten, ein neues Strafgesethuch gu entwerfen, machten wir es ihr zur Aufgabe, in biefen nach bem Suftem und ben Gintheilungen bes allgemeinen Reichsgefegbuche und in genauer Uebereinstimmung mit ben Grundprincipien ber vaterlandi= ichen Gefetgebung zu verfaffenben Entwurf alle burch ben jegigen Buftand ber burgerlichen Gefellschaft und ber Sitten in Rugland nothig geworbene Ergangungen ber beftehenden Gefete aufzunehmen, ben Begriff ber einzelnen Berbrechen und Bergeben, ber fcmeren wie ber geringen, genauer als bisber geschehen zu bestimmen, nicht blos beren verschiedene Abstufungen, sondern auch die Umftande an=

<sup>\*)</sup> Aus ber Neberfetjung bes ruff. Orginals G. 2.

zugeben, welche beren Strafbarkeit erschweren ober mindern, und für jede gesehmidrige Handlung eine ihrer Beschaffenheit entsprechende und verhältnißmäßige Strafe sestzusehen, damit bei Fällung der Urtheile die Willfür so viel wie möglich beseitigt und der Angeschuldigte nur

ber unmittelbaren Wirfung ber Gesetze unterworfen wird."

Diefes Gefegbuch trat mit bem 1. Mai 1846 in Wirtsamfeit \*). Das Gange, in 2224 Paragraphen, zerfallt in zwolf Abschnitte. Der erfte handelt von Berbrechen, Bergeben und Strafen im Allgemeinen, ber 2. von Berbrechen wider bie Religion und Uebertretungen ber zum Schutz ber Religion bestehenden Anordnungen, wobei auch Berletung, Berunehrung und Beraubung ber Graber und Meineib. Der 3. Abidnitt umfaßt bie Staateverbrechen, Sochverrath, Aufrubr und Landesverrath, ber 4. Berbrechen und Bergeben wider bie Staats= verwaltung, wobei Biberfeklichkeit gegen Beborben, gebeime Gefellschaften und Landflucht, ber 5. bie besonderen Berbrechen offentlicher Diener, wie Migbrauch ber Amtsgewalt, Bestechung, Erpreffung, Infubordination; ber 6. Bergeben wider die allgemeinen Landesverpflich= tungen, wie bie Militairpflicht und andere offentlichen Laften. Der 7. Abschnitt handelt von ben Berbrechen und Bergeben, burch welche bas Eigenthum ober bie Ginfunfte bes Staates beeintrachtigt werben, wie Falschmungerei, Regal- und Bollbefraubation, Forstfrevel u. bergl., ber 8, von Bergeben wider die offentliche Bohlfahrt und Ordnung, wider Gesundheitsanordnungen, Quarantaine, Kalfcbung ber Lebens= mittel und beren Bertheuerung, Berleumbung, Bettelei, unfittlichen Lebenswandel; hierher gehoren die Cenfur und die Bauordnung, Wege=, Post = und Sandelsordnung, Gewerbe = und Fabrifordnung u. f. w. Der 9. Abschnitt ordnet bie Berletung ber Gesetze über bie Standes= rechte, wobei bie Leibeignen, Migbrauch ber gutsberrlichen Gewalt. Der 10. Abschnitt bebanbelt bie Berbrechen wiber bas Leben, Die Gefundheit, Freiheit und Ehre von Privatpersonen. Dabei bas Duell (6. 1970—1985), Gewaltthat und rechtswidrige Drobung. Der 11. Abschnitt umfaßt die Vergeben wiber die Gefete bes Familienrechts, bie Chegesete, bie Gefete wiber Entführung verheiratheter Frauen, Mißbrauch ber elterlichen Gewalt, Bormunder. Der 12. Abschnitt behandelt die Berletung ber Rechte bes Privateigenthums, burch Be= schädigung, Entwendung und Unterschlagung.

In ben Anhangen finden sich noch einige besondere Aussuchrungen und die Ausnahmen, welche bei ben umherstreifenden Bolkern, ben Kaukastern, Kalmbken, Kirgisen und Samoheden stattsinden.

Den Schluß macht bie Stufenleiter ber Strafen.

Die altere ruffische Gesetzgebung beruhte auf ben germanischen

<sup>\*)</sup> Strafgesethuch bes russischen Reichs, promulgirt im Jahre 1845 nach ber russ. Orginalausgabe. Deutsch bearbeitet von E. S. Carlsr. u. Baben 1847. 8.

Rechtsbegriffen ber Warager. Wir sinden daher auch eine Menge Erscheinungen des germanischen Rechts in dem Altrussischen wiederstehren. Dahin gehört das Wehrgeld und die Blutrache. Auch das Ordale oder Gottesgericht sehlt nicht im altrussischen Rechtsleben. Im russischen Necht des 13. Jahrhunderts sindet sich noch das Gotstesurtheil, wo man nicht mit Zeugen durchkam. Es hieß das Necht des Eisens\*). Auch in dem Gesch des Iwan Wassissischen ist noch das Gottesurtheil; der Berlierende mußte seine Wassen an die Gezrichtspersonen abgeben. Seitdem verliert sich diese Gewohnheit.

Die Strafen der alten russischen Justiz waren sehr hart, ja die bei der Untersuchung so häusig angewendete Folter war schon schlimmer wie manches, was jetzt als Strafe gilt. Das schlimmste war, daß noch in der Moschenie kein Strafmaß bestimmt war. Zu Herschersteins Zeit war das Erhängen die gewöhnlichste Todes fix afe. Später schlug man den Verbrechern die Hinschale mit einer Keule ein und steckte die Leiche derselben im Winter unter das Eis, im Sommer wurden sie in einen Fluß geworfen. Doch wurden nanche auch geköpft, gerädert und gespießt. Unter Alerei Michailowitsch ward das Enthaupten mit dem Beile die gewöhnlichste Art der Hinrichtung. Kindesmörderinnen wurden lebendig in die Erde gegraben \*\*).

Seit der Kaiserin Elisabeth trat größere Milbe in Anwendung der Todesstrafe ein, sie dauerte unter den folgenden Regierungen fort und ist im neuen Strafgesehuch sehr gemildert; sie existirt nur in der ersten Elasse peinlicher Strafe und besteht meist im Erhängen. Die peinlichen Strafen sind überhaupt in vier Elassen gebracht, wo- von die zweite in Berlust aller Standesrechte und für eximirte Berbrecher in vierzähriger bis lebenslänglicher Iwangsarbeit in den Fabrisen, Festungen oder Bergwerken Sibiriens besteht. Nicht eximirte Berbrecher erhalten vorher 30—100 Peitschenhiebe öffentlich von Hensershand und werden dann gebrandmarkt. Die peinliche Strafe dritter Elasse besteht in der Deportation nach Sibirien, die der vierten in der Anstedlung jenseits des Kaukasus. Die Correctionsstrafen bestehen in Berbannung, Gefängniß, Festung, Haft und Geldbussen\*\*\*).

Die Beitschenhiebe werden mit der Anute, einem langen, handbreiten, spitz zulausenden Lederriemen von zwei Pfund Gewicht, auf den entblößten Rucken des an den Handen aufgehängten Berurtheilten gegeben, wodurch dieser furchtbar zersleischt wird. Unter Elsabeth erhielten noch Damen die Anute. Das Maß der Siebe hing in alter Zeit von der Laune des Richters ab, das neue Strafgesesbuch beschränkt die Anzahl derselben auf hundert.

<sup>\*)</sup> Ewers, bas altefte Recht ber Ruffen G. 316. Meiners Bergleichung II. 268.

<sup>\*\*)</sup> Meiners Bergleichung II. 281. Ruflands inneres Leben I. 138.

\*\*\*) Das Nähere im Anhang zum Strafgesethuch bes russischen Reichs

6. 429.

Reben ber Knute finden fur leichtere Bergeben Ruthenftreiche Unwendung. Fruber gab es eine eigene Urt berfelben, Die Baboggen. Der Straffing warb ausgefleibet, auf ben Bauch gelegt, an Nachen und Ruffen festgehalten und mit Ruthen gehauen, bann umgewendet und auch auf ber Borberseite bes Rorpers geprugelt.

Die Brandmarkung, nur bei ber ersten Classe ber peinlichen Strafen ublich, befteht barin, bag bem Berurtheilten bie Buchftaben K. A. T. (Katershnyi), b. h. Bwangsarbeiter, auf Stirn und Wangen eingebrannt werben. Frauen werben nicht zur Brandmarfung verurtheilt, eben fo wenig Manner, Die bas fiebenzigfte Sahr erreicht baben (Strafgefeth. 6. 28).

Die Strafe ber Berbannung nach Gibirien wird, wenn fie nicht mit ben Zwangsarbeiten in ben Bergwerfen von Rertschinst verbunden ift, als feine ichwere Strafe geachtet. Gegenwartig arbeiten bie Berbrecher nur die gewohnliche Schicht von acht Stunden in ben Gruben und bringen bie gange übrige Zeit, fo wie ben gangen Conntag, zu Tage in eigenen Bohnungen zu. Die Behandlung ift gegen= wartig so milb, daß fremde Reisende furchten, daß bieg fur bie Bu= funft zur Auflosung ber Ordnung führen werbe \*).

In ben Jahren 1823-1832 wurden 72,904 Manner und 10,795 Beiber, zusammen 83,699 Personen, burchschnittlich im Jahre 8000, nach Sibirien verwiesen. Da bie Weiber bas Recht haben, ihren Mannern und umgekehrt zu folgen, ja felbst ihre Kinder zuweilen mitnehmen, fo beträgt ber jabrliche Buflug biefer Art fur Gibirien etwa 10,000 Ropfe. Die Berwiefenen zerfallen in folgende Rategorien:

1) Eriminalverbrecher, 37,736 Manner und 5230 Beiber, gu benen vorzügsweise bie Gouvernements Mostau, Tichernigow, Dren= burg, Taurien, Tichernomorien, Berm, Aftrachan und Rafan, Die meiften aber Betersburg und Cherfon lieferten.

2) Landstreicher, 30,703 Manner und 4605 Beiber, meift Indi=

viduen aus den sudlichsten Gouvernements bes Reichs.

3) Wegen Schlechter und ausschweifender Aufführung 2798 Man= ner und 579 Beiber, meift aus ben beiben Sauptftabten bes Reiches.

4) Auf Urtheil und Antrag ber Dorfgerichte wegen fcblechten Betragens 716 Manner und 20 Beiber, aus ben Gouvernements Berm, Taurien und Cherfon.

\*\*) S. Harthausen, Studien II. 236.

5) Auf Antrag bes Gutsberrn nach Berfugung bes Gouverne= mente wegen ichlechten Betragens 931 Manner und 331 Beiber. Da berartige Ausweifungen fur ben Gutsberrn mit vielen Formalitaten, Bedingungen und Roften verbunden find, fo kommen fie felten vor. Der Leibeigene muß es arg treiben, ebe er ben herrn bagu bringt \*\*).

<sup>\*)</sup> Cottrell, Gibirien II. 51 ff. Diefer Buffand machte barte Magregeln von Geiten des Generalgouvernements nothig, die fich auch bewährten.

Hebrigens fieht es ber Leibeigne eines barten Berrn fur ein Gluck an, nach Gibirien verwiesen zu werben, baber benn viele Bagabunben einen fleinen Diebstahl begeben, um aufgegriffen und auf Staatstoften nach Sibirien geschafft zu werben. Es ift ben Ruffen bas, was ben Deutschen bes 19. Jahrhunderts Amerika, bas Land eines zu boffen= ben Glucks, und im Gangen bringt es weniger Taufchungen. - Alle, Die feinen Baf ober fein Reugniff von ber Polizeibeborbe ibres Diffricts aufweisen konnen, werben nach Gibirien geschafft \*).

Die Berbannten werben mit Ausnahme ber ichwerften Berbrecher alliabrlich aus ben verschiebenen Gouvernementsftaten in Abtheilungen, gefeffelt und unter Esforte, nach Gibirien abgeführt. Go wie fie bie Grenze betreten, werben fie in bie verschiebenen Gegenben pertheilt. Die Mehrzahl kommt nach Oftsibirien, ba ber westliche Theil bes Landes in ben befferen Gegenden ichon ziemlich angebaut ift. Bon Stund an bat ber Gintretende fein fruberes Leben binter fich und wird nicht mehr als Berbrecher angesehen, benn selbst bie Beborben nennen fie nicht fo, sondern nur ungludliche Leute.

Die ichweren Berbrecher muffen auf Lebenszeit in ben Bergwerken arbeiten. Chebem faben fie bas Tageslicht nicht wieder und verblieben bis an ihren Tod in ben Gruben. Jest arbeiten fie ihre Schichten. Doch werden fie als moralisch tobt betrachtet. Auf biefe folgen bie Bermiefenen in zwei Claffen, beren erfte eine Beit lang zu offentlichen Arbeiten verwendet wird, ebe man fie anfiedelt, mab=

rend die zweite fogleich zur Ansiedelung gelangt.

Die erfte Claffe ber Berwiesenen arbeitet in ben Galaflebereien und Raltofen und erhalt jabrlich 36 Rubel fur ben Unterhalt; da die Lebensmittel fehr wohlfeil find, verbrauchen fie faum bie Salfte, bie andere wird aufgefammelt und, wenn fie fich vier bis feche Sahr gut gehalten haben, ihnen zugestellt. Gie erhalten fobann Grund und Boden umfonft nebit bem Bauholz, bauen fich ein Saus und ichaffen fur bas Ersparte Sausrath und Inventar. Dazu er= halten fie Saatforn und Proviant fur bas erfte Jahr.

Die Berwiesenen, welche fogleich angesiedelt wer= ben, bringt man fofort nach ihrer Ankunft in ben bereits vorhande= nen Dorfern unter, theils werben fie gur Unlegung neuer Dorfer verwendet. Jeber erhalt Land, Wiefen, Solz und eigenes Saus im ruffischen Gemeindetheil, ein Pferd und eine Ruh, zwei Schafe, Pflug, Egge, Bagen, Sichel, Beil, 9 Bub Roggen, von Gerfte, Safer, Sanffamen je ein Bub, brei Jahr hindurch ben Proviant eines Golbaten, fur fich taglich eine Ropete Gilber und fur bie Frau und jebes Rind einen halben Rop. Nach ben erften brei Freijahren gahlt

<sup>\*)</sup> S. Cottrell, Gibirien I. 2 und S. 8, wo ergablt wird, bag im Befängniffe von Mostau ein alter Mann fußfällig um die Berfchickung nach Sibirien bat. 2. Ritichie, R. nach Betereb, und Mostan G. 270.

ber Ungefiedelte Die gewohnlichen Krongbagben. Die Gebofte und Dorfer find regelmäßig und nach Borfdrift angelegt. Alle Berwiefenen find glebae adscripti, die ohne Erlaubniß bas Dorf nicht über Racht verlaffen, auch feinen andern Stand wahlen burfen. Jebem neuen Dorf wird ein Rofat als Borftand beigegeben, ber bie Ord= nung aufrecht erhalt, fleine Streitigkeiten entscheibet und, wenn Berbrechen vorfallen, Die Schuldigen verhaftet und an die Behorden abliefert. Diese solbatische Aufsicht bort mit ber nachsten Generation auf und macht ber gewohnlichen ruffifchen Staroftenregierung Blat. Die Erfahrung eines Jahrhunderts hat gelehrt, daß ein großer Theil biefer angefiedelten Berbrecher febr bald fleifige, friedliche und ordent= liche Leute werben. In ber nachsten Generation findet fich fcon Wohlstand, ja Reichthum ein. Alle Colonien find in blübendem Stande, es herricht viel Induftrie. Da die Anfiedler aus allen ruf= fischen Gegenden bier zusammenkommen, so bringt jeder bas Gute, was er in feiner Beimath in Ackerbau und Sandwerken gelernt hat, mit. Die Renntniffe gleichen fich aus und es herrscht bier viel weniger Schlendrian und Bergebrachtes, als im eigentlichen Rugland. Dabei haben fich alle ruffifchen Nationalnuancen, alle ruffifchen Dialecte bier verschmolgen und einen febr bestimmten und eigenthum= lichen Charafter und einen besonderen Dialect, ben fibirischen, bervor= gebracht. Alle Reifenden ftimmen barin überein, bag in Gibirien viel Thatigfeit und Tuchtigfeit und mehr Bieberfeit herriche, als im eigentlichen Rugland. Die Gitten find einfach und rein, Die Gbrlichfeit ift allgemein; an feiner Thur ift ein Schloß und ber Reifende ift vollkommen sicher. Wenn an einer Thur ber Holzriegel außen vorgeschoben ober ein Pflock angesteckt ift, so bedeutet bieg, daß ber Eigenthumer nicht zu Saufe, und bann ift bas Saus fur Jebermann ein unantaftbares Beiligthum.

Einen traurigen Ginfluß bat freilich in neuer Zeit die Sitten= einfalt und Chrlichfeit burch bie Golbfucherei erhalten. Biele Colonisten haben ihre Unstedelungen verlaffen und find den Goldlagern nachgegangen. Biele Untommlinge ließen fich von ben Speculanten anwerben, um, allerdings gegen fehr hoben Lohn, fich in ben Gold= wafchereien brauchen zu laffen. Im Jahre 1844 waren 19,000 mit biefem Erwerb beschäftigt. Wie überall war bie Folge Entartung

und moralischer Verfall \*).

Es ift eigenthumlich, bag im Zeitraum von nur wenigen Jahren bie hauptfachlichsten Colonielander ber Europaer, Gibirien, Nord= amerita und Auftralien bas edelfte Metall in unerhörter Kulle bar= boten und bamit die unebelfte Leibenschaft in ber Bruft ber Anfiedler aufregten. Indeffen diese Fulle wird nicht unerschöpflich febn, und wenn fie erschöpft ift, wird die durch die Sabsucht in jene Lander ge-

<sup>\*)</sup> Sarthausen, Studien II. 239 ff.

zogene Bevolkerung ben Landbau ergreifen muffen, um das Leben zu friften, und sobann ein neues, segenvolleres Dasenn fich begrunden.

Sibirien ist die großartigste Colonie unter allen von den Europäern begründeten; Weststibirien hat 57,000, Oftsibirien 154,000 Quadratmeilen; Westssibirien hatte 1838 1,770,000, Oftsibirien nur 886,000 Einwohner. Das ganze ungeheure Land hat nur 45 Stadte. Die russische Colonisation beschränft sich meist auf den südlichen gebirgigen und seereichen Strich. Den waldigen Norden durchziechen 228,000 Jäger = und hirtenstämme. Das südlichste Steppenland ist den mongolischen Hirten eine begueme Heimath.

Die Anstedlungen außerhalb ber Städte bestehen in ohngefähr 6000 Dörfern mit 169,347 Gehöften. Die Dörfer sind klein und haben durchschnittlich 133 Einwohner. Die mannliche Bevölserung besteht auß 795,658 Männern, wovon 685,788 Kronbauern, 4158 Dbsnodworzen, 37,868 colonisitet Verwiesene, 1844 Leibeigne und 66,000 angestebelte Tataren. In Sibirien ist nur der fünste Theil des fruchtsbaren Bodens angebaut. Es sehlt dort ganz der grunds und bauersbestende Abel, denn der eingeborne Abel, die Bojarenkinder, hat nur wenige gesellschaftliche Borzüge, nicht aber das Recht, Bauern seibeigen zu bestigen. Die wenigen in Sibirien lebenden Leibeignen sind mit ihren Herrschaften dorthingekommen und deren persön is de und Hausdiener. Es ist übrigens gesellsch verboten, in Sibirien Leibeigne

anzufiebeln.

Die Dorfer Sibiriens find anders als bie ruffifchen, bie Stragen breit, mehrfach burchschnitten und unregelmäßig angelegt, die Gehofte find groß, die Saufer fteben frei und einzeln, fo bag wenig Reuers. gefahr vorhanden, und find groß, geraumig und mit Bierrathen, wie bie nordrufftichen, verfeben. Die meiften Gehofte haben Sommer= und Winterhaus neben einander. Die Saufer werden febr reinlich gehalten, die Stuben find gedielt und fleißig gescheuert; die Thiere burfen nicht in bie Zimmer, alljahrlich wird bas gange Saus zweis mal mit Ralf geweißt. Es fehlt nicht an guten Defen, und man findet hier, was in Rugland gut ift, angewendet und bas Schlechte und Mangelhafte vermieben. Unmittelbar vor und um bie Dorfer liegen die Biehweiben, die Acker find oft 8-20 Werst bavon ent= fernt, was nichts schabet, ba fie feines Dungers bedurfen. In ben umgaunten Gehoften find besonders eingefriedigte Gemufegarten, in benen Rohl, rothe Ruben, Mohren, Bohnen, Gurfen, Rurbiffe, Melonen und andere Fruchte gebaut werben. Bon Dbft fommen nur bier und ba Ririchen vor. Un Balbern ift eine unermegliche Fulle vorhanden. Die Biehzucht ift bedeutend und mancher Bauer hat 100 Bferbe, 40-50 Rube, 100-150 Stud Rleinvieh. Die Pferbe find am gablreichften; fie geboren ber firgifischen Raffe an, find flein, rasch und unermudlich, fie laufen an 20 Werft, gegen 3 Meilen in ber Stunde. Das Stuck foftet 35-150 Rubel B. In Oftfibirien

ift bie Raffe von Sakutsk beimisch, die groß, farkknochig und außer-

orbentlich bauerbaft ift.

Der Aderbau ift bie Sauptbeschaftigung, baber bie Stabte noch jurid und nur ichwache Anfange bes Burgerthums vorhanden find, obichon Tobolet ichon 1585, Tjumen 1586, Berefow und Polim 1593, Tara 1594, Siraut 1595, Narim 1596, Befchoturie 1598 und Tomat 1601 gegrundet wurde \*).

Benn ichon bas europäische Rufland bas Land ber Bufunft genannt werben fann, fo paft biefe Bezeichnung gang besonbers fur Sibirien, bas ber Beerb einer fraftigen und gefunden Bevolferung

werden wird.

Sibirien ift nachitdem fur ben ruffischen Staat bas, was fur bie meiften westeuropaischen Staaten bie Bucht= und Arbeitshauser find. Nur bat ber rufftiche Berbrecher por bem westeuropaischen bas voraus, bag er mit bem Gintritt in bie neue Beimath ein neues Le= ben beginnen fann, mabrent ber entlaffene Strafling in Befteuropa einer troftlofen Bufunft entgegenfieht.

Der ruffische Berbrecher ift nur wahrend ber Untersuchung und nach gefälltem Urtheil nur bis zur Abreife nach Gibirien in ben Gefangniffen. Die Gefangniffe waren in alter Beit von ber ichlechteften Beschaffenheit. Ste waren auch im Binter nicht geheigt und erft wenn bas Tobesurtheil über ben Strafling ausgesprochen war, erhielt er feche Bochen lang bis zum Tage ber Sinrichtung Beigung. Rur bie Befoftigung batte er übrigens felbit zu forgen.

Jest ift auch bierin bie frubere Barte aufgegeben, und bie fur Untersuchungehaft bestimmten Gefangniffe ber Kreisftabte find gang wohnlich und gleichen gum Theil freundlichen Ritterfigen. In Griafomer fab Blaffus (I. 282) ein gang eigenthumliches Gefangnig. 3m Sintergrunde zwischen zwei Bobnbaufern und einer mit Schilberhaus versehenen Bache erhob fich ein großes Biered von Ballifaben, aus brei Etagen vertical übereinander geftellter Tannenftamme, Die auch ber geubtefte Straffing nicht leicht überflettern wird. In ben Rreis= und Gouvernementstädten find auch Safthaufer fur bie nach Gibirien zu schaffenben Berurtbeilten vorbanden.

In Deffa befindet fich auch eine Strafbefferungsanftalt. Die Befangenen figen alle in großen geraumigen Gemachern; alle arbeiten fleißig als Uhrmacher, Schufter, Schneiber u. f. w. 2018 S. v. Barthaufen (Studien II. 451) bie Anftalt fab, waren von 700 Straflingen taum vierzig anwesend, bie übrigen waren fammtlich außerhalb ber Gefängniffe auf Arbeit. Biele gingen gang frei und obne Retten. Gie befommen nur anfangs Ruficbellen; wenn fie fich aber rubig, ordentlich und fittlich zeigen, so nimmt man fie ihnen

<sup>\*)</sup> harthausen, Studien II. 241 ff. Dazu Cochranes, Cottrells und Ermans Schilberungen.

ab, und fie arbeiten von ba an gang frei unter ber Aufficht alterer Straflinge. In ber erften Beit bat es lange gebauert, bis fich einige gebeffert und zuverläffig gezeigt baben, bann aber wirften Beifpiel, Nachahmung, gutes Bureben, verbefferte Behandlung, Ausficht auf Freiheit und Belohnung bergeftalt, bag bem Berbrecher ichon meift nach einem Biertelfahr bie Gifen abgenommen werben fonnten, und daß bie meiften balb als fleißig und zuverlässig zu betrachten waren. Sie arbeiten nicht umfonft, sondern fur eigne Rechnung, und verdienen bei ber Sobe bes Tagelobns in Gubrufland viel Gelb. Gie behalten zwar bas Gelb nicht felbst, ba fie aber auf ruffische Weife Artelle, Arbeitegefellschaften, bilben, fo fommt bas Gelb in bie Ar= tellcaffe und wird theils zum Beften bes Arbeiters verwendet, zu verbefferter Roft, zu warmer Rleidung, theils wird es aufgespart fur ben Kall ber bereinstigen Freisprechung bes Straflings. Wer in Obeffa und meilenweit in ber Umgegend Arbeiter nothig hat, ber schickt nach bem Gefangniffe und lagt aufforbern. Wer fich bann freiwillig melbet, ber wird bingeschickt; es find stets mehrere Arbeiter beifammen unter ber Aufficht eines zuverlässigen Mannes, ber als Staroft an ber Spige ftebt. Man finbet bier Arbeiter fur faft jebe Arbeit. Man verwendet biefe Leute namentlich bei Teuersbrunften. und es ift nie vorgekommen, bag einer von ihnen gestoblen bat. Wer in ber Befferungsanftalt von Deffa fich gebn Jahre lang vollig un= tabelhaft aufgeführt hat, ber wird begnadigt und vollig frei. Es follen nicht gehn Brocent langer als gebn Sabre bort bleiben. Die Freigelaffenen find in ber Regel volltommen gebeffert, febr fleißig, verstehen mehrere Arten von Arbeit und befiten meift ein fleines Bermogen von einigen hundert Rubeln. Die Musgezeichneteren er= halten bann wohl fleine offentliche Dienfte als Bachter, Butufchnist, Die Anderen finden leicht Unterfommen im Privatbienft. Das Gange ftebt unter ber Leitung eines alten wurdigen Dberftleutnants.

Anders freilich und nicht minder fest und schrecklich als die westeuropäischen Kerfer sind die Gefängnisse für die Staatsverbrecher.
Aus den Schluchten der Felseninsel Salawezti am Ausstuß der Dwina
ins weiße Meer, weit hinter Archangel, starrt ein altes Gebäude.
Es ist ein verfallnes Kloster, in dessen unterirdischen Gewölben die
schwersten Staatsverbrecher ihre Sünden bereuen. Hier lagen Biron,
Münnich, Ostermann, die Dolgorufi. In diese Grüfte scheint das
Tageslicht niemals, sie haben nach oben Gittersenster, die nach einer
Capelle gerichtet sind, in welcher man täglich dreimal Gebete abhält\*).
Uehnliche Kerfer sind auch in Kronstadt, von deren Schrecken Aehnliches wie von den Dublietten Ludwigs XIV., des Dogenpalastes und
Spielbergs und den Verliesen der deutschen Burgen und Klöster des
Mittelalters berichtet wird\*\*).

<sup>\*)</sup> Meyer, ruff. Denfin. II. 74. \*\*) Custine III. 90.

Die Belobnung bes Berbienstes findet, wie in ben übrigen euros paischen Staaten, auf vielfache Beise Statt. Theils wird ben verbienten Beamten eine bobere Stellung, ein vermehrter Gehalt gu Theil, theils erhalten fie außere fichtbare Auszeichnungen ober Orben. Der altefte und vornehmfte Orben bes Reiches ift ber bes b. Apostels Unbreas, ben Beter ber Große im Sabre 1698 ftiftete; ber zweite ift ber ebenfalls von Beter bem Großen zu Ehren feiner Gemablin Ra= tharina I. im Jahre 1714 geftiftete Orben ber b. Katharina. Den Orben bes b. Alexander Newsti ftiftete berfelbe Kaifer, boch wurde er erft nach feinem Ableben vertheilt. Der Orben ber b. Unna wurde 1735 geftiftet. Dieg find die Ehrenorden. Bon Berbienftorben ift ber militairische bes b. Georg in zwei Claffen und ber bes b. Blabimir fur burgerliches Berbienft von ber Raiferin Ratharina II. geftiftet worben. Der lettere bat vier Claffen. Außerbem befteben noch anderweite Auszeichnungen in Medaillen und bas mit Brillanten eingefaßte Bruftbild bes Raifers als bochfte Auszeichnung.

## Die Nechtspflege

ber Slawen war in alter Zeit Sache ber Aeltesten, bann bes Fürsten und seiner Stellvertreter. Noch heutiges Tages sinden sich in Klein=rußland, namentlich im Gouvernement Kiew, besonders im Dorfe Moschne bei Kanilew vollig organistrte Dorfgerichte, wo drei Alte, weiße Hauter, über Alles Necht sprechen. Auch bei den donischen Kosaten giebt es organistrte Gerichte, die aber nur über Weide = und Biehzuchtangelegenheiten Recht sprechen (Harthausen II. 131).

Im alten Rufland entichied geringere Sachen ber Staroft bes Ortes. Bon ibm fonnte man in wichtigeren Gachen an ben Bojewoben ber Proving und von diesem an die vier Hofrichter in Mostau appelliren. Benn es an Saut und Saar ging, mußten bie Bojewoben bie Acten fammt Rlagern und Beflagten nach Dosfau einschicken. Die bortigen Richter verwarfen ober bestätigten die Tobesurtheile, die fobann an Ort und Stelle in der Proving vollzogen wurden. Iwan ber Schreckliche verordnete in feinem 1542 publicirten Gundebuck folgenbe Procefordnung fur peinliche Sachen. Benn Jemand einen Undern wegen Diebstahls, Strafenraubes ober Tobtschlags verklagen wollte, fo mußte er nach Mostau reifen und bas Sofgericht anfleben, ben Beklagten vorzulaben. Diefes ernannte fobann einen Rebelfuct ober Gerichtsbeamten, ber benfelben citiren und nach Mosfau bringen mußte. Nun begann bas Zeugenverhor mit Gib, und ber gerichtliche Ameikampf mußte oft bie lette Entscheidung geben. Dazu kamen Loos und Folter. In Civilfachen mußte ber Klager eine fcbriftliche Rlage einreichen, barauf fandte bas Gericht einen Diener mit bem Berhaftungsbriefe an Beklagten und ichaffte benfelben vor Gericht. Die Gerichtsbiener verfuhren fehr bart mit ben Berhafteten, fclugen fte in schwere Retten und suchten burch folches Verfahren Geschenke

von ihnen zu erpressen. Um Gerichtstage verhandelten Kläger und Beklagte mundlich die Sache. Unwälte wurden nicht gebulbet.

Die Uloschenie des Zaaren Alerei Michailowitsch milberte, wie wir bereits sahen, vieles. Peter des Großen Einrichtungen strebten barnach, auch im Rechtswesen westeuropäische Formen und Grundsätze einzurichten, was aber erst Katharina II. durch ihre Gouvernemental=

institutionen gu Stande brachte.

Alle Berichterstatter über ruffifche Staatszuftande ftimmen barin überein, daß die Gesetgebung bes ruffischen Reiches zu ben befferen in Europa gehort, daß die Formen des Rechtswesens zweckmaßig, bag aber die Berwaltung in den mittleren Beborben febr mangelhaft und daß die ruffifche Gerichtspflege überhaupt febr viel zu wunschen ubrig laffe. Dieß ift nun freilich bie Rlage, bie burch gang Europa mehr ober minder ertont. In Rugland wirft die allgemeine Stimme Die wesentliche Schuld auf Die Bestechlichkeit und Gewiffenlofigkeit ber Beamten. Rubige Beobachter von Ruglands innerem Leben, wie Blaffus, v. Sarthausen und G. Ritschie, so wie die leibenschaft= lichen Gegner ruffischen Befens, Cuftine, Belg, Die Autoren ber Relevations, ber breißig Jahre in Rugland, ftimmen unter fich und mit ben mundlichen Berichten beutscher und ruffischer Beobachter barin überein, daß bie Beftechlichfeit ber Beamten auch bei ber Juftig ins Große gebe, daß es aber naturlicher Beije auch Ausnahmen genug gebe. Es ift dieg biefelbe Rlage, Die auch in Deutschland, namentlich in bem Anfang bes vorigen bis in bie erften Jahre bes gegenwartigen Jahrhunderts vernehmbar war. Allgemach wird auch Rugland barin ben westlichen Nachbarftaaten nachfolgen, wenn auch berartige Berbefferungen in einem fo coloffalen Organismus nicht fo rafch zu be= wertstelligen find, als in ben fleineren Staaten bes Beftens.

Bir wenden uns nun gu bem

## Rriegswefen

ver flawischen Bolter, die in Bezug auf ihre Neigungen zum Kriege mannichfach verschieden sind. Im Allgemeinen ist der nördlich wohnende Slawe, der vom Landbau lebt, wie der Bole und Russe, der Wende und Bohme, mehr friedsertiger Natur, was namentlich besonders vom Leibeignen gilt. Werden diese Landleute dann für religiöse und politische Ideen begeistert, dann schaart sie jedoch der nationale Gemeinstnn bei weitem leichter in Heeresmassen zusammen, die in der Haufen, Polen, Bohmen und Wenden beweist. Sie zeigen große Ausdauer und Auspeferung. Der friegerischeste Stamm ist indessen der serbische im Siben, der dis auf den heutigen Tag den Türken feindselig und furchtbar gegenübersteht.

In den Zeiten ber Wanderungen war bas Fugvolt, wie bei ben alten Germanen, Die Sauptstärfe bes Beeres. Die Sauptwaffe

vieser alten Slawen war das Messer, das gleich dem Jatagan der Türken am Gürtel hing; dazu kam die Lanze, Bogen und Pfeil, Schilb und Schwert. Die alten Slawen sochten unter der Führung der Bojaren und der Oberleitung der Bojewoden. Sie waren überzeugt, daß der Kriegsgott Woda das Geschick der Schlachten lenke und ihnen stets den Sieg gebe. Als die Chrowaten im 7. Jahrhunzdert sich tausen ließen, versprach ihnen der Papst, daß, wenn sie von einem Feinde angegriffen würden, Gott selbst für sie streiten werde, sie aber nußten geloben, hinsühro Niemand wieder mit Krieg zu überziehen. Ihre Angrisse begannen sie mit Geschrei und sie waren sehr stürmisch, als Sieger waren sie sehr grausam. Aus den Hirzischalen der Feinde machten sie, wie die alten Gallier, Trinkgeschirre\*).

Die friegsgeübtesten Slawen waren die Substawen, und noch heute sind die Serben mit den Montenegrinern berühmt wegen der hohen Tapferkeit, mit der sie den Türken entgegentreten. Wie bei den Deutschen des Mittelalters ift Heldenruhm und Heldentod der höchste Wunsch, das edelste Streben des Mannes, und dem Helden sehlt auch noch heute niemals die poetische Verklärung. Die Helden im Liede fort. Sogar bei den, dem Islam beigetretenen Bosniern serdischen Stammes haben sich die Heldenlieder von den alten christlichen Serbenhelden in voller Frische erhalten. Die Serben, die im Jahre 1848 für ihren Kaiser gegen die emporten Ungarn unter dem poetisch ritterlichen Banus Jellachich auftraten, zeigten dieselbe ungestüme und begeisterte Tapserkeit, die auch die Montenegriner in allen ihren Kämpfen an den Tag legen.

Betrachten wir das Kriegswesen der Clawen naher, und zwar zunächst das der Cubssawen, namentlich der Montenegriner, bei des nen fich das nationielle Element am reinsten erhalten hat:

In Montenegro ist jeder Mann ein geborner Krieger, und wenn das Baterland in Gefahr ist, vom Türken angegriffen zu werden, so treten selbst Knaben und Greise in die Reihen der Krieger ein. Za Kohl hörte sogar von einem Mådchen, welches eine Heldenthat gegen die Türken verübt hatte und seitdem die Wassen trug. Im Ganzen gab der Bladika die gesammte Zahl der wassenstätigen Manner seines Landes auf 20,000 bis 25,000 an; Männer, die mit Gewehren bewassenst sind 15,000 vorhanden. Bei dem Zuge, den im Jahre 1806 die Russen gegen Ragusa unternahmen, waren 6000 Montenegriner.

Die Montenegriner sind weber uniformirt, noch überhaupt auf europäische Art gerüstet und geordnet. Allein sie sind von Jugend auf im Gebrauch der Wassen und ihrer Gliedmaßen geübt. Gilt es Krieg, so ziehen die Manner unter der Führung ihrer Wojewoben oder Dorshäupter und Sertare, Bezirkshauptleute, heran und der

<sup>\*)</sup> Anton, die alten Clawen G. 82 ff.

Bladika fiellt sich bann an bie Spige, gewohnlich aber ernennt er einen Fuhrer. Den Bladika umgiebt feine Garbe, bie Perianzen, bie aus ben besten jungen Leuten bes Bolkes genommen finb \*).

Die Baffen ber Montenegriner find bie ber Turken: Alinte, Biftolen, Jatagan, ber im Gurtel getragen wird, und ber Cabel. Die Baffen gelten als ber ichonfte Schmuck bes Mannes. Es find meift Baffen, die fie ben Turfen abgenommen, und beren Geschichte forgfaltig burch bie Ueberlieferung bewahrt wird. Die Gabel und anderen Waffen zeigen fie gern vor und nennen babei die Namen ber Turten, benen fie biefelben abgenommen haben. Diese Freude an ben Baffen haben alle Gerben, jo wie auch alle Glawen am abriatischen Meer. Gie verwenden große Gummen auf ben Ankauf berfelben. In ben wohlhabenden Saufern ber Bocca bi Cafaro find oft gange Sammlungen alter Waffen, unter benen auch noch aus ber venetianischen Beit alte beutsche, folinger und Wolfsklingen vor= fommen, die mit schwerem Gelbe bezahlt werben \*\*). Die Schafte ber fehr langen Flinten find mit Perlmutter und Metall reich auß= gelegt. Gie tragen febr weit. Nicht minder find bie Biftolen und Jatagane überaus koftbar, und damascirte Laufe und Klingen von hobem Werthe fommen ofter vor.

Die Montenegriner fechten burchgangig ber Ratur ihres Berglandes angemeffen und als gewandte Bergfteiger, Laufer und Rletterer gu Fuß. Die Schützen becken fich hinter Bufchen und Welfen und erwarten fo die angreifenden Schaaren. Die Granze ift ftets mohl= bewacht, und vermittelft ihrer Marmmethobe, bes weithintragenden Rufes, fann binnen 24 Stunden bas gange Land unter Baffen gerufen werben. Git ber angreifende Feind zu machtig, fo ftecken fie ihre elenden Butten in Brand, verwuften ihre Felber und entweichen mit Beib und Rind, Bieh und beweglicher Sabe in ihre Berge. Saben fie ben Feind nun in ihre Berge gelocht, fo wird er umringt, ange= griffen und ichonungslos vernichtet. Bei folden Kriegen geborden fie unbedingt ben Anführern, ba fie auf fie und auf Gott bas ben bitlichen Bolfern eigenthumliche blinde Bertrauen haben und feine Rudficht auf ihre Berfon nehmen. Bubem betrachten fie es als ein Glud und eine Gnabe Gottes, por bem Feinde in ber Schlacht gu fallen.

Sind die Montenegeiner zahlreich, so verbergen sie sich in Hohle wegen und entsenden nur einzelne Schützen, die, sich zurückziehend, den Feind in den hinterhalt locken. Ift er umringt, so greisen sie ihn gemeiniglich mit der Klinge an, da sie an personlicher Tapferkeit dem Feinde in der Regel überlegen sind. Ist ihre Zahl geringer, so suchen sie eine gunftige Stellung auf hohen Felsen, von wo sie dann

<sup>\*)</sup> Rohl, Dalm. I. \*\*) Rohl, Dalm. I. 210, 241.

burch Schmabungen aller Urt ben Feind zum Angriff zu reigen fuchen. Die meiften Angriffe machen fie in ber Nacht. Ihre Angahl mag fo gering fenn, als fie will, fie fuchen ben Feind boch burch ftete Recte= reien zu ermuben. Gie feuern gemeiniglich auf ber Erbe liegend und find baber nur febr ichwer zu treffen. Gegen regelmäßige Truppen, wie z. B. die Frangosen, und im freien Felde richten fie trot ber außerordentlichen Singebung und bes hohen perfonlichen Muthes wenig aus, obicon ibre ichnellen, nie feblenben Schuffe große Berheerungen beim Feinde anrichten. Benn fie ein geschloffenes Quarre angreifen, fo fturgen fie, fobalb ber Ruf zum Angriff ertont, in wilber Saft pormarts und richten Berwirrung an. Rommen fie in Bedrangnig, fo wehren fie fich wie Buthenbe und bitten niemals um Parbon; wird einer von ihnen schwer verwundet und ift es unmöglich, ibn aus ben Sanden bes Feindes zu retten, fo hauen ihm feine eigenen Baffengefahrten ben Ropf ab. Man betrachtet alle, Die bem Feinde in die Sande fallen, als Getobtete. Der Berwundete wird auf ben Schultern ber Gefahrten aus ber Schlacht getragen. 2018 bie Franzosen Schabut angriffen und eine fleine Anzahl Montenegriner fich zurudziehen mußte, fiel ein tapferer, icon alterer Officier vor Er= schöpfung nieber. Ein Montenegriner fah bieg und rief, feinen Intagan faffend, ihm gu: "Ihr feib febr tapfer und mußt wunschen, daß ich Euch ben Ropf abschneide; sprecht ein Gebet und macht ein Beichen bes Kreuzes." Der Officier erhob fich jedoch und kam unter bem Beiftande bes Montenegriners zu feinen Gefahrten gurud.

Sie machen ftets Streifzüge in fleinen Saufen, um ben Turken Bieh und andere Beute abzunehmen. Außer ihren Waffen nehmen sie weiter nichts mit, als einen fleinen Laib Brot, einen Kafe, etwas Knoblauch und ein wenig Branntwein. Ihr Gepack besteht in einem alten Kleide. Negen und Kalte halt die Struka ab. Drei bis vier Stunden Ruhe genügen dem Ermüdeten vollkommen. Im Plündern sind sie Meister. Die Langeweile verkurzen sie mit Gesang \*).

Die Montenegriner wie die Rachbarn schneiden den erlegeten Feinden die Kopfe ab, nehmen sie mit sich und stellen ste auf Stangen auf die Berggipfel. Der höchste Theil des Klosters von Cetigne hatte früher die Bestimmung, die abgeschnittenen Köpse der Türken zu tragen. Sie wurden hier aufgesteckt und aufgehängt. Der lettverstorbene Bladika hat diese Art von Ausstellung abgeschafft, und die Köpse werden jest in ein am Fuße des Klosterberges besindliches, mit Basser gefülltes tieses Loch geworsen, was mit Baumen umstellt ist. Er hat schon öfter eingebrachte Türkenköpse an die Berwandten zurückgesendet \*\*). Doch sah Biasoletto im Kloster selbst das ein=

<sup>\*)</sup> Bericht bes ruff. Officiers Broniewski bei Wilfinson I. 255 ff.

\*\*) Kohl, Dalmatien I. 356, 455. Vialla I. 217. C. Robert le monde slave I. 931.

balsamirte Haupt bes Pascha Manud von Scutari, welcher bie Monstenegriner, die 1791 an die Turkei abgetreten waren und die ihm ben Gehorsam versagten, im Jahre 1796 mit gewaltigen Geer überzog. Der furchtbare Kampf endigte mit der vollkommenen Niederlage der Turken. Der Pascha siel und sein Kopf und sein Sabel wurden erobert. Dieser einbalsamirte Kopf wird mit seinem Turkan in einem fein gearbeiteten Kastchen aus Nußbaumholz ausbewahrt \*).

Die Belbenlieder ber Gerben zeigen uns abnliche Rriegszuftanbe. Das Rriegswesen ber Bolen war in alter Beit anderer Art. Dort wurde der Krieg nur von bem Abel geführt, ber beritten ins Reld gog und je nach bem Ertrage feiner Guter und Ginkunfte ver= pflichtet war. Das ift eine ber beutschen abnliche Rriegsverfaffung. Ein Bole bes 16. Sahrhunderts fagt: Da die Guter niemals offentlich geschatt find, fo ift bie Einrichtung, welche man auf Treu und Glauben einem jeben überlaffen hat, nicht ohne Nachtheil und Scha= ben bes gemeinen Befens bei bem Berfall ber Rriegszucht und bei ber wenigen Aufrichtigfeit babin gebieben, bag man fie nach eigenem Belieben gemacht hat. Die Art ber Baffen ift gleichfalls willfurlich. Die Armen, welche fein Pferd halten fonnen, bienen zu Fuße. Auch bie Schulgen ober Erbanwalte und biejenigen, welche erbliche Land= guter (Mobien) haben, find vom Kriegsbienfte nicht frei. ein Sausvater fich zum Kriege nicht einstellt ober einen unbelehnten ober nichtangeseffen, friegsfreien Cobn ober Bruber nicht fenbet, fo. verliert er feine Guter und Mecker. Unmundigfeit, Rrantheit, Armuth, Alter und Wittwenftand gestattete Stellvertretung burch Freunde ober Diener. Die Befehlshaber ber Grangfestungen, Berwalter von Staroften, Die eigene Gerichtsbarfeit haben, Unterftaroften, Burggrafen und Gefandte, fo wie die Geiftlichkeit waren frei vom Rriege= bienft. Der Abel wurde noch im 16. Jahrhundert nach alter Gitte berufen, indem burch alle Orte ber Starofteien bie mit bem fonig= lichen Siegel versehenen Briefe gefendet werben. Der Ausrufer ober Landbote befestigt fie bann mit einer Schnur an eine Stange, bringt fie zu ben Stanbespersonen. Beamten und Obriafeiten, fo wie ben vornehmften Ebelleuten einer jeben Bojewobichaft und hebt fie in bie Sohe, bamit fie von Jebermann gesehen werben. Er lief't fie auch auf bem Martte ber fleinen und großen Stabte vor. Dieg muß breimal geschehen, so bag immer vier Wochen bazwischen find, es feb benn, daß ber Reichstag bie Frift abfürzt und zwei Ausschreiben gu= Nach bem britten Aufgebot bricht ein jeder von fammen verbindet. Saufe auf und begiebt fich an ben im Aufgebot bezeichneten Ort ber Bojemobichaft; ber Bojemob fuhrt fie bann an ben vom Ronig beftimmten Sammelplat. Schon Eromer flagt, bag ber bon Tag zu Tage zunehmende Uebermuth ber Ebelleute und bie Rachficht ber

<sup>\*)</sup> Biafoletto, Reife Gr. Majeftat bes Ronige von Cachfen G. 57.

Obrigkeiten solche Züge, die früher in Ruhe und Ordnung stattgefunden, zu einer großen Last für den Bauer gemacht habe. Der König hatte die Verpslichtung, die vom Feinde gefangenen Edelleute auszulösen und den Verlust oder Schaden, den sie außer Landes an den Pferden erlitten, zu ersehen. Dagegen mußte der Krieger auch jeden Feind, besonders jeden Edelmann, den er im Feldzug gefangen nahm, dem König überliefern, der ihm dafür zwei Gulden auszuzahlen hatte.

Der Berfall ber toniglichen Macht hatte auch ben bes Rriege= wefens zur Folge, wenn fich auch ber polnische Abel ben alten, wohl= begrundeten Ruf ber Tapferkeit bewahrte. Der Konig verlor bas Recht, allein ben Rrieg zu erflaren. Er bedurfte fortan ber Ginwilligung und Beftatigung bes Reichstages, b. h. bes Abels. Der Abel burfte fortan nicht wiber feinen Willen über bie Grangen ge= schickt werben, es seh benn, bag ber Konig ihm 5 Mark zahle. Die Stabte mußten Bagen mit Mannichaft zum Beere ftellen, wenn es aber Noth an Mann ging, ben zehnten Mann zu Fuße. Da jeboch auf folche Urt fein Fugvolf zusammenzubringen war, fo fam man ichon im 16. Jahrhundert barauf, ein gemiethetes und befolbetes, ftebenbes Beer zu halten; nachfter Unlag waren bie Ginfalle ber Tataren. Man ahmte bie beutschen Landsknechte nach und führte auch ftrengere Disciplin bei biefen Golbnern ein, als bei bem Abel möglich war. Der Gold war gering. Der Reiter befam aller brei Monat feche, ber Infanterift vier Gulben. Die gur Befolbung no= thigen Summen brachte man burch eine Kriegssteuer auf, welche Burger und Bauern gablen mußten. Der Abel und bie Geiftlichkeit maren steuerfrei \*).

Die Folge ber Beschrantung foniglicher Macht und ber baraus erwachsenben Lahmung ber Nationalfraft zeigte fich in ben Kriegen mit ben offlichen Nachbarn. Jeber friegerischen Erhebung festen fich endlose Intrifen ber Parteien entgegen. 2018 fich Konig Johann Sobiesti anheischig gemacht hatte, mit 40,000 Mann bem Raifer gegen bie Turfen zu Gulfe zu tommen, erhoben fich bie größten Schwierig= Er hatte in Litthauen nur 12,000, in Polen 6000 Mann ftehender Truppen. Er begann bie Werbung auf eigene Roften und mit papftlichem Gelbe. Dazu verweigerte ber litthauische Unterfelb= herr ben Gehorfam und tam erft nach bem Entsat von Wien bort an. Der Ronig konnte also nur mit 25,000 Mann am 18. Juli 1683 von Barichau aufbrechen, vor Wien fam er jeboch' nur mit etwa 18,000 Mann an. Den Kern biefer Truppen bilbeten bie Bu= faren, Kosaken hatte er nur fehr wenig bei fich. Die Bolen schlugen fich febr tapfer, fowohl vor Bien als in bem folgenden Feldzuge in Ungarn. In ben Zeiten Sobiesti's war bie Rriegstracht ber polni=

<sup>\*)</sup> Gromers Polen G. 232.

schen abeligen Neiter noch die orientalische, die sich auch bis in die Zeiten König August III. erhielt. Der König Sobiesti trug vor Wien Helm und Panzer aus Eisenschuppen, deren jede mit einem erhabenen Kreuze verziert war; er sührte den krummen Sabel \*). Eine nationelspolnische Truppe waren die Uhlanen, die orientalisch gekleibeten, mit der viereckigen Müße und Lanzen versehenen leichten Reiter ohne Panzer. Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts wurde diese Truppe, zuerst von den Desterreichern, dann auch von den anderen europäischen Mächten angenommen.

Das Heerwesen wurde schon unter ben sachsischen Augusten nach dem Werbespstem in europäischer Beise eingerichtet. Namentlich wurde die Artillerie verstärft und Infanterieregimenter errichtet.

Die Uhlanen wurden im Jahre 1670 errichtet und bienten als Avantgarbe, zum Recognosciren, Escortiren und allem bem, was bie Rosafen im ruffischen Beere noch jest zu thun pflegen. Im Jahre 1762 wurde bie Nationalcavalerie, bie Cavaleria Narobowa errichtet, die aus vier Brigaden, jebe zu 6 Schwadronen bestand. Die Schwa= bron hatte 4 Rittmeifter, 4 Fahnriche, 12 Wachtmeifter, 48 Towar= czigen ober Ebelleute, die bas erfte Glied bilbeten und Golb erhielten, und eben fo viele Sceregowi ober Bostowi, ober Diener, welche bas zweite Glied bilbeten und ihren herrn bedienen mußten, und bafür von ihm verpflegt wurden. Die Towarczizen führen Gabel und Bi= ftolen, die Diener noch einen Carabiner. Es waren Dragoner, Die schon von Konig August II. europäisch organisirt wurden. Rachst= bem hatte man zwei Bults Langiers zu vier Schwabronen, bie man Brzedny Straash nannte. Ferner errichtete 1717 Konig August II. ein Regiment beutscher Dragoner, gang nach fachfischem Mufter, wor= auf in ben Sahren 1720-1730 noch brei andere beutschorganisirte Dragonerregimenter errichtet wurden, die fich burch ichone Uniform und gute Saltung auszeichneten. Drei andere von bemfelben errichtete Dragonerregimenter wurden 1775 in Infanterie umgewandelt. Dieg war die polnische Armeeabtheilung. Reben berfelben bestand die lit= thauische mit besonderem Unterfeldberrn; fie hatte an Cavalerie eine Brigade Husaren mit 180 Towarczizen und 195 Pottowis, eine Brigabe Nationalcavalerie, 176 Towarczizen und 195 Bacholfen, funf

<sup>\*)</sup> Der Schuppenharnisch bes Johann Sobieski wird im historischen Museum zu Dresben ausbewahrt. Er besteht aus einem Brust: und Rückenstück von Leber, auf welches die Schuppen von 2 Zoll Länge und 1 Zoll Breite ausgenietet sind. In gleicher Weise ist auch der Halskragen und der mit dem Nasal versehene Helm. Dazu gehören die Armschienen und die Leberhandschuhe mit Kingen auf der äußeren Hand do Zoll. Sie Länge des Brusstücks beträgt vom Halfe die an den unteren Rand do Zoll. Sie Abbildung auf Tas. 2. Diese Rüstung war nun ehedem über eine seidene Tusnica gezogen, die die Ababen reichte. Der frumme Sabel des Königs ist ebenfalls im genannten Museum vorhanden.

Bulks Uhlanen zu 4 Schwadronen mit 60 Towarczizen und 60 Bogtowen und ein Leibbragonerregiment in beutscher Art zu brei Schwabronen.

Die Infanterie theilte fich ebenfalls in die polnische und litthauische. Die altefte Infanterieabtheilung ift bie aus 139 Mann beftehende Barichauer Ungarfahne, die fpaterhin als Grenadiere uniformirt wurden, nebst noch zwei abnlichen 1578 errichteten Ungarfahnen, als Garbe fur ben Kronfeldberrn und ben Kronunterfeld= berrn. Gie bienten als Gensbarmen und ftanben unter ben unmittelbaren Befehlen bes Krongroßmarichalls. Gie hatten bas Recht, einen Uebelthater aus bes Ronigs Schlafgemach bolen zu burfen, und befegten an Reichstagen bie Gefftonsfale im Innern. 3m Sabre 1729 errichtete Konig August II. bas Regiment ber Krongarbe mit 24 Compagnien, 1539 Mann ftart. Es waren rothe Grenadiere mit Barmugen, blauem Aufschlag und gelben Unterfleibern, und biefes Regi= ment galt noch 1781, wo bie Armee febr im Berfall war, fur bas beste und schonfte Infanterieregiment ber polnischen Armee. 1724 er= richtete ber Ronig ein Fufflierregiment, Groffronfelbberr, von 8 Compagnien, bas als bas altefte Infanterieregiment in beutscher Beife galt : 1725 murbe ein zweites, Kronunterfelbberr, bergeftellt. In bem= felben Jahre geftaltete ber Ronig bie Regimenter Bedwiga und Kronpring, zwei alte Schaaren Fußtnechte, Die ehebem mit Pfeil und Bogen bewaffnet waren, in beutschorganifirte Infanterie um. Dazu famen noch 3 neue Infanterieregimenter. Rach bem Abgang ber fachfischen Dynastie famen noch mehrere Infanterieregimenter bingu, besonders im Jahre 1776.

Litthauische Infanterie wurde erft 1775 zum Theil aus aufge=

loften Dragonerregimentern errichtet.

Die Artillerie wurde erst im Jahre 1637 in Polen als ein bessonderes Corps eingerichtet; sie blieb sehr unvollsommen, bis ein deutsches Infanterieregiment errichtet wurde, welches den Artilleriesdienst mit besorgte. Endlich ward von August III. durch Graf Brühl ein Artilleriecorps hergestellt, das 380 Köpfe start war.

Ferner bestanden noch seit dem 16. Jahrhundert zwei Janitsscharencorps mit Aga, Unteraga, Fahnrich, Feldscheer, 6 Unterossscieren, Capellmeister, 15 Spielleuten, deren eines 60, das andere 70 Janitscharen hatte, die sammtlich ganz turkisch gekleidet waren.

Im Jahre 1781 bestand die gesammte polnisch elitthauische Armee aus 16,568 Mann. Unter den Königen aus sächstschem Hause war das heer auf deutschen Fuß gut und zwecknäßig eingerichtet worden. Nachdem aber Stanislaw August Poniatowski den Thron bestiegen, gerieth das heer in Bersall; die Officierstellen wurden käuslich, und man sah ums Jahr 1781 in Warschau genug sogenannte Officiere von der Armee in der eleganten rothen Uniform mit weißen Unterstelebern einherstolzieren, die in den Jahren 1766—1776 ihr Majors

und Capitainspatent gefauft hatten, eigentlich aber nichts waren, als ehemalige Bettmeister, Kammerbiener, Friseurs, Koche und bersgleichen \*).

Alls im Jahre 1794 Bolen nach zweimaliger Theilung einen Bersuch machte, die Selbständigkeit wieder zu erlangen, und Kosciusko an die Spize des Aufstandes gestellt wurde, um ein Heer zu organistren, wurde auch beschlossen (24. März), daß alle Bürger von 18 bis 27 Jahren, Kranke und Gebrechliche ausgenommen, sich auf den Aufruf des Obergenerals zum Heere stellen sollten; überdieß aber mußten alle Einwohner in Städten und Odrfern sich nach der besliebigen Anordnung des Naczelmik, Kosciusko, bewassen \*\*). Es strömten auch in der That Leute aller Stände herzu, Studenten von Krakau, namentlich aber Landleute, die ihre Sensenklingen an Stangen besessigt hatten. Diese Bauern, die berühmt unter dem Namen Krakusen sind, entwickelten eine große Begeisterung und Hingebung, konnten aber freilich auf die Dauer den disciplinirten russischen Trupspen nicht wiedersteben.

Die Trümmer des polnischen Heeres sammelten sich unter General Dombrowsfi, der am 9. Januar 1797 daraus eine eigene polnische Legion bildete, welche in Dienste der cisalpinischen Republik trat und welcher bald mehrere Polen aus der Heimath zuzogen. Dombrowsfi bildete erst ein Jäger- und ein Grenadierregiment, dann aber auch ein Cavalerieregiment, womit er sich der italienischen Armee der französischen Republik unter Bonaparte anschloß. Die polnische Legion socht tapfer und war den Franzosen namentlich in Rom und Reapel von großem Nugen. Nach der Schlacht von Marengo, und nachdem sie manchen abenteuerlichen Plan zum Einrücken in Polen aufgegeben, trat sie ganz in französischen Dienst. Sie war allgemach bis auf 15,000 Mann angewachsen. Ein Theil wurde nach dem französischen Westindien gesandt, ein anderer bildete die Garde des neuen Königs Joseph von Neapel, den sie sodann nach Spanien begleitete.

Das neue Herzogthum Warschau rief eine neue polnische Armee ins Leben, die mit der gewohnten Tapferfeit die Bundesgenoffin der großen franzosischen Armee blieb und Napoleon nach Frankreich folgte.

Als das Königreich Polen als selbståndiger Staat unter russtscher Oberhoheit hergestellt wurde, ward auch ein polnisches Seer gebildet, das zu den geübtesten und schönsten in Europa gehörte und in dem Aufstande von 1830 mit großer Tapferkeit socht und den Russen ein Jahr lang Widerstand leistete. Seitdem wurden die Polen

<sup>\*)</sup> S. accurate Vorstellung ber fonigl. polnischen Armee, nach ber auf bem im Jahre 1775 gehaltenen Reichstage festgesetzten Starke und Unisorm. Rurnb. 1781. 76 colorirte Blatter in 8. Dazu Vautrun l'observateur en Pologne S. 100.

\*\*) Siehe C. E. Falkenstein's Th. Kosciuszko. Lpz. 1834. S. 83 ff.

ben tuffifden Regimentern einverleibt. Die Ausgewanderten traten

Wir wenden uns nun zu dem ruffischen Heerwesen, das in der altesten Zeit dem germanischen, spater dem orientalischen ahnlich war, bis dasselbe durch Peter den Großen auf europäischen Fuß eingerichtet wurde.

Die alten Barager, welche Rugland eroberten, erganzten ibre Beere gar balb aus ben Gingebornen. Gie wurden barauf nicht blos zu Lande, fondern auch zur Gee machtig und waren gefürchtet von ben Byzantinern, wie von ben Bulgaren. Rufland erlag nach= mals ben Mongolen, nicht aus Mangel an tapferen Kriegern, fon= bern weil bas Land in fleine Staaten gersplittert war. 3man Baf= filjewitsch brach endlich bas fremde Joch. Das Beerwesen war gang orientalisch geworben, Die Sauptstarte bilbete eine mit Bogen und Bfeilen, Gabeln und Langen bewaffnete Reiterei, Die fich in wilber Begeisterung auf ben Keind fturzte und beren Fuhrer burch rothe Roßschweife vor bem übrigen Bolke fich auszeichneten. Die Bojaren mußten fur fich und ihre Diener felbft ben Unterhalt beforgen und auf ben Ruf bes Zaaren erscheinen, ber baber große Maffen gur Berfugung hatte. Die Erbebelleute, fo wie bie Lebnleute ber Krone wurden nachstdem durch den besitzlosen Abel, die Bojarentinder, er= gangt, bie fobann vom Zaaren einen geringen Golb erhielten. Rachft= bem mußten auch Rirchen und Rlofter auf ihre Roften Mannichaft ftellen. Leibeigne waren vom Rriegsbienft gang ausgeschloffen.

Aller zwei bis brei Jahre wurde burch bas ganze Reich eine Mufterung und Aufschreibung sammtlicher Bojarenkinber vorgenom=

men, die fich um zaarische Dienste bewarben.

Berberftein ichilbert bie Ausruftung biefer Reiter folgender Magen : Die gewöhnlichen Baffen find Bogen, Pfeil, Streitart und Streit= folben. Gie führen nachstbem lange Dolche ober Meffer, Die fie fo tief in die Scheibe ftogen, bag ber Knopf faum ein wenig bervor= ragt. Dazu fommt ber Spieg und bie Beitsche. Dbichon fie nun fo vielerlei in ben Sanden haben, fo find fie boch fehr geschickt im Gebrauch biefer mannichfaltigen Gachen. Die Bornebmften tragen Bangerhemben und einen Bruftharnifch von Ringen und Spangen, ber einem Schuppenfisch abnlich ift. Rur wenige fubren Belme, Die bann fpit gulaufen und oben gegiert find. Biele tragen Rleiber, bie mit Baumwolle gesteppt und gefuttert find und guten Schutz gegen Siebe gemahren. Fugvolt fehlte zu Berberfteine Beit gang, eben fo Reuergewehr und grobes Geschut. Die Angriffe ber ruffifchen Reiter find eilig und rafch, eben fo bie Ruckzuge. Die Stabte nahmen fie felten im Sturm, meift mit Sunger, enger Ginfchliegung und 26= sperrung ober Berrath. Baffilei ließ zuerft in Mostau Geschutz gießen, nachbem er einige beutsche Buchsenmeifter in Dienft genom= men, die auch eiferne Rugeln goffen. Diefe Geschute wurden aber nur gur Belagerung gebraucht, fur bie Feldschlacht aber gar fein Ge-

Die Bewaffnung war alfo gang orientalisch, und bie Reiter zeichneten sich burch überaus reichen Pferbeschmuck, Golb = und Ebel=

fteinzierrathen aus. Es fehlte nicht an prachtvollen Zelten.

In ber Umgebung bes Baaren war immerwahrend eine febr große Ungahl Rrieger, aber erft 3wan ber Schredliche bilbete fich eine eigene Leibwache von 15,000 Mann, bie nach Maggabe bes hobern ober geringern Golbes in brei Abtheilungen zerfiel. Die Balfte ba= bon war ftets um bie Berfon bes Zaaren. Er ernannte ferner 110 Rriegsoberfte, benen er jahrlich eine bestimmte Summe auszahlte, bamit fie eine Beeresmacht von 65,000 geubten, gut bewaffneten und berittenen Rriegsleuten gum Dienfte bereit halten mußten. Gein Bater batte 1500 polnische und frembe Fußtnechte in Gold genom= men; Iman nahm 4300 Bolen und 230 Deutsche und anbere Kriegs= knechte und 4000 Rosafen in Dienst und errichtete eine Macht von 12,000 einheimischen Fußfnechten; bieg waren bie Streligen ober Strielzh. Diese erscheinen zum ersten Male im Jahre 1551, wo ber Baar bem Anas Beter Gerebranij befiehlt, mit ben Bojarenfohnen, ben Strielzij und Rosaken nach Rafan zu ziehen. Diese Infanterie hatte ben 3med, ein Gegengewicht gegen ben Abel, bie Bojaren, ju bilben. Der Abel ftraubte fich gegen ben Außbienft, und wenn man Infanterie brauchte, fo ließ ber Zaar allerlei Bolf gufammenraffen, bas mit Beilen, Spiegen und Prügeln bewaffnet murbe. Neben biefen bestanden noch bie Bischtschalnifi, über beren Art und Beise jeboch noch Zweifel herrichen; fie waren mit Bischtschali, Bistolen. bewaffnet \*).

Die Streligenführer reichten mehrmals beim Zaaren Bittschriften ein, worin sie verlangten, baß ber Dienst ihnen und ihren Familien von Seiten anderer Geschlechter nicht zu Borwurf, Schmach und Tabel werbe.

Die Streligen bilbeten ein stehendes Truppencorps, das selbst in Friedenszeiten nicht aufgelost wurde und Anfangs wenigstens nicht ganz und ausschließlich aus Fußvolk bestand. Im Jahre 1606 waren auch 2000 berittene Streligen in Moskau, die rothe Kaftane mit weißem Bandelier über der Brust trugen, mit Bogen und Pfeil und Flinten bewassnet, die am Sattel angehängt waren.

Dennoch waren die Streligen eigentlich und im Wesentlichen ein Fußvolf, das mit Musketen, halbmondformigen Streitarten und Sabeln bewaffnet war. Die ersten Compagnieen führten gleich ben beutschen Landsknechten Spiege und Schwerter, baber diese auch

<sup>\*)</sup> Manstein memoires sur la Russie S. 551 ff. General Manftein, beffen Memoiren bie Jahre 1727 — 43 umfaffen, vergleicht bie Streligen mit ben Janitscharen ber Turfen.

Ropejschtschifti genannt wurden. Die Streligen waren in mostowische und städtische abgetheilt; jede Compagnie, Pulf oder Pritas genannt, war nicht unter 300 und nicht über 1000 Mann stark. Jede Compagnie trug Rocke von gleicher Farbe, hellroth, dunkelroth; grüne Kaftane mit zurückgelegten Kragen, die auf der Brust durch Goldsschnüre befestigt waren; erst eiserne Helme, dann Pelzmüßen. Bon der linken zur rechten Schulter hing das Bandelier mit den Schusstapseln. In Moskau lagen immer 14—20 Pritasen Streligen, jeder Pritas führte den Namen seines Obersten. Nächstdem bildeten die Streligen auch die Besahung der Städte, namentlich aber in Gränzsfestungen.

Die Anzahl der Streligen war bald größer, bald kleiner. Im Jahre 1606 lagen allein in Moskau 10,000 Mann, in jeder Stadt, die 100 Werft von der Tatarengränze entfernt lag, befanden sich nach Maßgabe ihrer Größe 60—150 Streligen, bei weitem mehr aber in den Gränzfestungen. Alexei Michailowitsch unterhielt 40,000 Streligen, Keodor Alexiewitsch im Jahre 1681 nur 20,000. Demnächst lag auch in jedem Kloster eine Anzahl Streligen.

Die Streligen, namentlich bie in Moskau, hatten viele Priviles gien, befonbers ber erfte Pulk, ber Steigbugelpulk, ber bas Recht batte, am Steigbugel zu febn, b. h. Zaar und Zaarin begleiten zu burfen.

Der Dienst war erblich, und wer fich in die Liften hatte ein= tragen laffen, ber gehorte mit feiner gangen Familie gum Corps, und feine Gobne, Entel und Bettern waren bann Streligen, Die eintreten mußten, wenn es nothig war. Nur bann, wenn die Ergangung ungureichend war, fullte man die Lucken mit Freiwilligen, Die aber niemals Leibeigne febn burften. Man verlangte von einem Streligenabipiranten, bag er burchaus rechtschaffen und verheirathet feb. weil ber Ledige eber geneigt zu Emporung als ber Berheirathete. Daber nahm man nur bann unverheirathete Manner ins Corps auf. wenn ihre Bermanbten und bie alteren Streliken feierliche Burafchaft bafur leifteten, bag ber Antommling feinen Berrath am Groffurften begehen und Niemand berauben werbe. Die Streligen bilbeten alfo eine Corporation, wie die Janitscharen, und waren barin von ben Landstnechten ber Deutschen unterschieben, beren Dienftvertrag nur auf einen furgern ober langern Zeitraum abgeschloffen war, nach beffen Ablauf ber Landstnecht einen anderen Kriegsherrn zu fuchen das Recht hatte.

Kein Streliße durfte, mit Ausnahme von Krankheitsfällen, sich von einem andern vertreten lassen; der Stellvertreter mußte aber selbst Streliß sehn. War nun die Zahl der sich zum Dienst anmelbenden Freiwilligen zu gering, so wurde eine Aushebung veranstaltet; man nahm die Leute aus Bauernhöfen. Die neu Eintretenden wurden einexercirt, was mit dem gemeinen, für einen einzigen Feldzug ausgehobenen Fußvolf nicht der Fall war.

Bum Austritt aus bem Corps ber Streligen berechtigte nur hohes Alter ober Berftummelung. Die Ausgedienten, welche Kinder im Corps hatten, erhielten bei diesen Bohnung, die Beköftigung aber aus ben Kloftern. Waren die Kinder noch flein, so kamen die Bater

gang in die Rlofter.

Für die Angelegenheiten des gesammten Corps ward 1601 die Streligenkammer, seit 1629 Prikas genannt, errichtet, wo eine Bojarin und zwei Diaken die Geschäfte führten. Außerdem hatte aber jeder Pulk ein besonderes Amt, bei dem der Oberst des Pulks mit den Officieren die Angelegenheiten besorgte. Dem Obersten stanz den der Viceoberst und der Unteroberst, der Hundertmann oder Capitain, die Fünfzigs und die Zehnmänner zur Seite. Der Oberst und sein Stellvertreter wurden aus den Edelleuten, die andern Ofsisciere aus den Streligen gewählt. Der Oberst sührte die Dienstliften, überwachte die Aufsührung und konnte Dienstwergehen mit Stockprüsgeln und Gefängniß bestrafen. Verbrechen, wie Raub und Diebstabl, hatte der Wojewode, aber in Gegenwart des Obersten zu untersuchen. Der Oberst durfte seine Streligen nicht zu Privatdiensten verwenden.

Die Befoldung der Streligen, die durch besondere Steuern beschafft wurde, bestand in Geld und Naturalien. Die Streligen hatten ihre Cassen. 1631 erging an die Fischerdorfer um Perejassawl der Besehl, allmonatlich den Streligen des Areises Noggen, Graupen, Hafermehl und Salz zu liefern; 1621 wurde verordnet, daß vom Pfluge je 100 Tschetwert Korn und eben so viel Hafer an die Stresligen als Besoldung abgegeben werden mußten. Wer die Steuer nicht leistete, besam in Gegenwart aller übrigen Bauern Stockprügel.

Jeber Polfownik ober Oberster ber Streligen erhielt Anfangs jährlich 30—60 Rubel Gehalt und ein Grundstuck von 300—500 Tschetwert Ertrag. In der Mitte des 17. Jahrhunderts erhielt er schon 200 Rubel und der Hundertmann, der Sotnik, 40—50 Rubel.

Die Streligen bewohnten eigene, auf zaarische Kosten gebaute Sloboben, deren Hauser in der Familie der Streligen forterbten. Starb eine Familie aus, so wurde das Haus einem neuangeworbenen Manne übergeben, durfte aber nie verkauft werden. Dazu gehörten Grundstücke, die der Strelig anbauen mußte und die mit dem Hause forterbten.

Die Streligen wurden außer den Waffenübungen und dem Garnisondienste noch anderweit beschäftigt. Sie besetzten aller 24 Stunden den Zaarenpalast, 500 Mann bewachten den Schat. An Feiertagen wurde die Palastwache vom Tisch und Keller des Zaaren beköstigt. Sie begleiteten den Zaaren und dessen Gemahlin auf Ausstügen,
theils nur mit Ruthen in der Hand, theils, und zwar bei Festaufzügen,
die Muskete auf der linken Schulter, die Streitart in der rechten
Dand. Wenn in Moskau eine Feuersbrunft ausbrach, so mußten
alle Streligen mit Aerten, Eimern, kupfernen Sprachröhren, Feuer-

haken und bergl. nach dem Orte eilen. War das Feuer vorüber, so wurde untersucht, ob etwa einer die Gelegenheit zum Stehlen benutt habe. Wer gestohlen hatte, erhielt dann Stockprügel, eben so der, welcher dieser Untersuchung sich entziehen wollte. Wenn der Zaar einen fremden Gesandten ehren wollte, so ließ er zu beiden Seiten des Weges Streligen in voller Rüstung aufstellen.

Im Frieden thaten die Streligen Polizeidienst, dann begleiteten sie han besteiten als Schuhwachter, bis zum Jahre 1666 trieben sie auch den Pelztribut von den Sibiriern ein, wurden aber, weil sie sich Erpressungen erlaubt, dieses Dienstes enthoben.

Die Streligen hatten Erlaubniß, in Friedenszeiten Handel und Gewerbe zu treiben. Wer aber außerhalb der in der Borstadt gelegenen Slobode unter den Gewerbtreibenden wohnte und mit Waaren von 50—100 Aubel Geldwerthes Handel trieb, der mußte auf jede Löhnung in Geld und Naturalien verzichten. War der Werth unter 50 Rubel, so sielen nur die Naturallieferungen weg. Ein verschuldeter Strelige mußte seinen Sold so lange an den Gläubiger abgeben, bis die Schuld getilgt war; der Strelige erhielt in solchem Falle nur seine Naturallieferungen. Beleidigungen von Streligen unter einander konnten mit Geld gesühnt werden; hatte aber der Beleidiger kein Geld, so traten Anutenhiebe ein. Sehr einträglich war für die Streligen das Amt der öffentlichen Ausrufer, das ihnen überlassen war. Im Mange standen die Streligen zwischen dem Abel und den Gewerbtreibenden, wie aus dem Lösegeld für gefangene Streligen sich ergiebt \*).

Allgemach waren die Streligen aus einem heilfamen Gegengewicht gegen die Nitter oder Bojaren eine große Macht geworden, die dem Ansehn der Zaaren sehr gefährlich zu werden drohte, wenn es in der Familie derselben zu Zwist und Parteiung kam. Daher sinden wir denn bereits vor Peter dem Großen die Zaaren Michael Feodorowitsch und seinen Sohn Alexei beschäftigt, noch eine andere Art von Infanterie herzustellen. Für den polnischen Krieg hatten sie einige Regimenter in westeuropäischer Weise errichtet, welche von fremden Officieren besehligt wurden. Das Regiment Butirki kommt bereits 1642 vor, unter dem Commando eines Herrn d'Alciel; es bestand aus 52 Compagnieen von 100 Mann Stärke. 1648 kommt ein Regiment Moskowski unter General Drummond vor. Zaar Alexei ließ ein

<sup>\*)</sup> Dieß nach Ermans Archiv für wissenschaftliche Kunde Rußlands IX. 263. Dazu Meiners Bergleichung II. 64. Ich gebe nach Meyerberg auf Taf. III. 1. die Abbildung eines Streligen des 17. Jahrhunderts mit seiz ner Bewassnung. Fig. 2 zeigt nach derselben Quelle einen Bojaren in Hoftracht. Fig. 3 eine Streligenart nach dem im historischen Museum zu Dresden vorhandenen Eremplar. Fig. 4 die eigenthümliche, den Mongolen entlesnte Peitschen und Fig. 5 den Pusikan, eine den süblichen Slawen und Ungarn eigenthümliche Streitseuse.

bentsches Ariegsbuch — wohl das Exercierreglement Wilhelms von Oranien — ins Aussische übersetzen und aus Brescia 8000 Stück Carabiner kommen, die General Manstein noch in Moskau sah. Unter Merei Michailowitsch kamen 3000 Schotten nach Außland, die nach Karls I. Fall ihre Heimath verlassen hatten. Sie fanden in Moskau gütige Aufnahme. Der Zaar ließ ihnen Haufer bauen. Es war die erste größere Niederlassung von Fremden, die später Peter dem Großen nicht unwesentliches Material lieferte, als er die Umgesstaltung des gesammten Staates unternahm.

Außer ber Cavalerie ber Bojaren, ben Streligen, ben fur einen Feldzug zusammengerafften Regimentern und ben fremben Truppen hatten die Zaaren in Rriegszeiten auch Kalmhken in Dienste genommen; ber Mann erhielt fur ein Jahr einen Rubel und einen Schaf-

pelz \*).

Dazu famen aber noch bie Rosafen, bie feit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts (feit 1667) bein ruffischen Reiche unterthan wurden \*\*).

In den schweren Zeiten, wo Rußland von Mongolen und Türsten im Süden und Osten, von den Polen und Litthauern im Westen oft überfallen und hart bedrängt wurde, fanden mehrsache Auswanderungen der Russen nach den Steppen des Südens und in die Flußthäler des Onjeper, Bug und anderer Flüsse Statt, die dann in bewassnete Genossenschaften zum Schuze ihres Eigenthumes zusammentraten. Sie benannten sich mit dem tatarischen Worte Kasak, freier Reiter. Diese suchten ihre Unabhängigkeit gegen Tataren und Türken, wie gegen Polen, ja selbst gegen die Russen zu bewahren, mit denen sie doch Glauben und Sprache gemeinsam hatten. Die Frauen holten sie sich aus dem Kaukassus\*\*).

In den Jahren 1506—1515 traten die gesammten Kosakenstamme, die saporogischen, donischen und anderen als ein regelmäßig organisstrter Kriegerbund auf, eine Bormauer des russtschen Bolksthumes gegen die türkische Macht, nachdem die mongolische gesallen war und Constantinopel von den Türken genommen worden. Ein Glied dieses Kriegerbundes entstand auß den südlichen Slawen, namentlich den Serben und Ilhrern, an der ungarisch=serbischen Gränze. Der zweite wurde von Russen und Russiniaken, d. h. Ukrainern, Bolhhsniern, Bodoliern, Galiziern gebildet und nannte sich den saporogisschen. Der dritte, der donische, bestand auß Nordslawen oder Größs

ruffen.

\*) Manftein G. 554.

\*\*) 21. Cfalfowefy neue Data, bie faporogifchen Rofafen betreffend, in

Ermans Archiv I. 329.

<sup>\*\*\*)</sup> In ahnlicher Art entftanden bei den Subflawen bie Usfofen, die eine Zeit lang in ahnlichem Berhaltniß zwischen Eurken und den Benestianern standen. S. Neigebauer, Subflawen S. 236, wo auch bas Literrarische.

Die polnische wie die russische Regierung wurden gar bald aufmerksam auf diese Ritterstämme, welche den Muselmannern so seindselig gegenüberstanden. Rußland wie Polen ertheilten daher den Kosakenstämmen formliche Karten, durch welche sie ihnen die Länder,
die sie bereits im Besit hatten, überließen. Sie bildeten darauf
formliche Krieger-Kameradschaften, Druschinis, aus ihnen, die stets
schlagfertig und bereit waren, Türken und Tataren zu überfallen und
zu plündern. Die Kosaken hatten das Recht, ihre Oberhäupter und
Kührer selbst zu wählen.

Um 20. August 1576 erließ Konig Stephan Batori von Bolen folgenden Gnabenbrief an die saporogische Kriegerschaft am untern Onjeper: "Seine Majestat haben in Erwagung ber befondern Erge= benheit, so die saporogischen Kosaken Hochselbiger bewiesen, und ber tapfern und ritterlichen Dienste, Die fie Geiner Majeftat erwiesen, indem fie, die Streitfrafte machtiger beibnischer Reinde aufreibend, ihrem Durfte nach Chriftenblut ein Ende machten, ihren nach ber polnischen Krone und dem ehrenwerthen Bolf der Ufraine schnappen= ben Rachen zustopften und die Bugange nach Polen und ber Ufraine beschützten, auch alle ihre ungahlbaren Beerhaufen und frechen Ginfälle in driftliche Länder mit tapferer Bruft abwehrten - damit sothane Dienste belohnt wurden, damit die saporogische Rosatenschaft zu ihren Winterlagern, wo fie wunscht, Plat, fur ihre vom Feinde verwundeten Kameraden Pflege und Seilung, in allen Nothen 216= hulfe und fur alle ihre Bedurfniffe Befriedigung finde, ben saporogi= ichen Rofaken am untern Onjever Die Stadt Terechtymirow fammt Klofter und Ueberfahrt, bagu ihre alte Proviant = Stadt Tichigrin und von genannter Stadt Terechtymirow unterwarts ben Strom entlang bis zur Stadt Tichigrin und ben zu ihrem Gebiete gehorenden fapo= rogischen Steppen alle Lander, nebst allen in biefen Landern gegrun= beten Stadtchen, Dorfern und Kutoren (Ginzelhofen), nebst bem Kischfang am fothanen Ufer bes Dnjeper und anderen Emolumenten, ingleichen in ber Breite vom Dnjeper nach ber Steppe bin, Die ichon lange vorhandenen und jest von ihnen beschirmten Wohnorte, in= gleichen bie alte Saporogenftadt Samar mit ber Ueberfahrt und ben Gegenben am obern Dnjeper bis zu bem Flugden Dref und weiter abwarts bis zu ben Steppen ber Rrym und ber Rogaier, ingleichen über ben Onjeper und die Golfe bes Onjeper und Bug, wie es feit lange gewesen, bis zu bem von Otschakow, ingleichen am obern Fluffe Bug bis zum Fluffe Sitocha; von dem samarschen Lande aber burch Die Steppe bis zum Fluffe Don, wo allbereits unter bem Setmann Breglaw Langforunsti (1506-1511) bie Saporoger ihre Winter= quartiere hatten, auf ewige Beiten in Befit zu geben geruht." Diefe Urfunde wurde am 15. 3an. 1655 erneuert.

Gang ahnlich war bas Berhaltniß ber bonischen Rosafen zu ben ruffischen Zaaren, und bas ber Saporoger blieb bas alte, als fie an

Rußland famen. Die saporogischen Kosafen hatten fast bas gange Gouvernement Cherson und gang Zekaterinoslaw in Besth.

Der Sit und Mittelpunct ber Saporoger war ber Kosch ober bie Setsch; hier war bie Resibenz bes hetmans, bie Kriegscanzlei, die Schatzfammer und die Armata, das Zeughaus. Der Kosch war besetzt, in der Wohnung des Koschewoi Ataman wurde die Fahne ausbewahrt, nebst dem Commandostab, Rosschweif und Siegel.

Das ganze Bolf ber Saporoger zerfiel in zwei von einander sehr verschiedene Abtheilungen: eine Obschtschina, Gemeinwesen, und in Sela oder Simowniki, Binterquartiere. Lettere waren Balanken, kleine Forts oder Umpfahlungen, die im ganzen Saporogerlande zerstreut und von Polkowiniks befehligt waren. hier wohnten die versbeiratheten Kosaken mit ihren Bauern.

Die Obschifchina ober ber Kosch bestand aus ben verschiedenen Atamans, ben Starschinen ober Aeltesten und den Kriegsbienste leistenden, beständig unverheiratheten Kosaken. Diese bildeten das stehende Heer. Der Kosch war vom 16. Jahrhundert an dreimal

nach einem anderen Orte verlegt worben.

Der Balanken waren fechs vorhanden; fie waren die Stutpuncte fur die umber zerftreuten Dorfer, worin das saporogische Bolk hauste.

Diefer Saporogerstaat wurde im Jahre 1775 aufgeloft.

Der Kosch, ber Mittelpunct bes Ganzen, war ber Sis einer unverheiratheten Krieger = ober Nitterschaft, welche man gar wohl mit ben geiftlichen Nitterorden des christlichen Westeuropa vergleichen kann, wie wir denn auch in den nördlichen Städten Rußlands hanseatische Formen sinden.

In den Kosafenbund wurden nur solche aufgenommen, die sich zur orthodoxen griechischen Kirche bekannten. Die Kirche der Saporoger gehörte unter keinen geistlichen Stuhl und gehorchte nur dem Borgeschten des Ordens, dem Koschewoi. Die Eintretenden legten die Gelübbe des Gehorsams und der Ehelosigkeit ab, denn an den kriegerischen Unternehmungen konnten uur unverheirathete Manner theilnehmen, und nur die Krieger bildeten den Kosch. Zeder Berstoß gegen das Gelübbe der Keuschheit galt als ein todwürdiges Berbrechen; ein weibliches Wesen durfte unter keinem Vorwande in die Setscha kommen, und jeder Kosak, der sich verheirathen wollte, wurde darqus verbannt. Der eigentliche Beruf war der Kampf mit den Feinden der Christenheit und Beschützung derselben gegen die Muselmänner.

Wer im Kosch war, handelte als Mitglied und im Namen bes Kosch; keiner hatte ein besonderes Eigenthum, weder an Ländereien, noch an Mobilien, mit Ausnahme der Wassen und des Pferdes.

Nur wer nicht im Kosch war, durfte heirathen, sich anstedeln und als Landwirth ober Kaufmann leben; er hieß dann Pospolit ober Kosaf-gorodowoi. Gegen Ende des Ordens (1761 — 1775) wurde unter den Auffen, befonders den Militairpersonen, Mode, sich in den saporogischen Kossafenbund nominell einschreiben zu lassen. So ließ sich im Jahre 1763 der Sohn des Gouverneurs von Kiew einschreiben.

Es war gestattet, aus bem Kosch auszutreten und sich im Gebiete anfässig zu machen; ber Austretende entrichtete bann eine kleine Abgabe zu Erhaltung ber Fähren, Ausbesserung der Brücken, Wege,

Forts. Der Entlaffene erhielt eine Bescheinigung.

Alle Aemter im Kosch wurden durch Wahl besetzt. Im großen Rathe der saporogischen Kriegerschaft wählte man den Koschewoi, den Heeresrichter, und den Canzler oder Schreiber, Pisar, auf ein Jahr. In den kleinen Palanken und Districtsversammlungen wurden die Beamten derselben gewählt, welche Wahl der Kosch jedoch bestätigen mußte. Der Koschewoi hatte, gleich dem Zaaren, unbeschränkte Gewalt über Leben und Tod eines jeden Kosaken. Er schloß Verträge und empfing und schielte Gesandtschaften. Alle diplomatischen Schreisben wurden an ihn gerichtet. Sobald aber das Jahr um war, hörte die Gewalt wieder auf und der Abgetretene war fortan gemeiner Kosak wie die andern.

Dieß war die ursprüngliche Verfassung der Kosaken. Seit 1665 kamen die saporogischen an Rußland, da unter polnischer Herrschaft ihr Glaube gefährdet war. Unter Peter dem Großen ließ sich der berühmte Kosakenhetman Maseppa zur Empörung gegen das Reich hinreißen. Die Empörung ward gedämpst und die alten Verhältnisse

traten wieder ein \*).

Unter der folgenden Regierung wandte namentlich Katharina II. ihr Augenmerk auf die Kosaken, die eine ziemlich selbständige Masse bildeten. In den Türkenkriegen waren sie überaus schähdere und nüpliche Gehülfen, zumal seitdem Katharina ganz Neurußland mit dem Reiche vereinigt hatte. Als nun aber die Türken ganz gedes müthigt waren, als der Krieg auf türkischem Gebiete geführt und die Tataren der Krym dem Reiche unterthan wurden, hörte das Land der Saporoger, die Ukraine, auf, ein Gränzland, eine Mark zu seyn. Die Thatenlust der Kosaken, ihre Selbständigkeit und Macht, vermöge deren der Hetman in Kurzem wohl 100,000 wohlberittene Krieger ins Feld zu stellen vermochte, ward für das Reich bedenklich.

Da benutte Katharina II. die Mißhelligkeiten und Unordnungen, die sich bei ben Saporogern kundgaben, zur Aufhebung der politischen und militairischen Verfassung des Kosakenbundes. Sie stellte im Jahre

<sup>\*)</sup> S. Ermans Archiv a. a. D. von bem Ursprunge ber Rosafen in 3. G. Mullers Sammlung ruffischer Geschichte IV. 365. Storch, Gemalde von Rufland I. S. 70—76. Haffel, europäisches Rufland 664 ff. Hupel, Beschreibung ber Rosafen in Archenholz historische genealogischem Calender von 1789. Stegemann, Tagebuch einer Reise burch bie Rosafenlander in ben neuen geogr. Ephemeriben XIV. 1. Guldenstädt, Reisen I. 56 ff.

1775 bie Kosaken ben übrigen Unterthanen gleich, ließ ihnen ihr Eigenthum, ihre Gemeinde und Ackerverfassung, hob aber ihre Privilegien auf. Der lette Ataman war Khrill Rasumowski. Ein Theil des Kosch und der Setscha wurde 1792 unter Potemkins Leitung nach der kaukasischen Granze an den Kuban übergestedelt. Ein anderer Theil war aber so erbittert über die Auflösung des Kosch, daß er ausbrach, zu den Türken überging und den Sultan um Auspnahme bat. Sie wurden an der Donau angestedelt.

In den Jahren 1802—1804 erhielten unter Kaiser Alexander sammtliche Kosafen eine neue Organisation, die Saporoger wurden fortan tschernomorskische Kosafen genannt, weil ihre Hauptsthe am schwarzen Meere waren. Sie hatten damals 25,000 Köpfe und konnten bei einem außerordentlichen Aufgebot 15,000 Mann stellen. Deu gewöhnlichen Granzbienst verrichteten 6 Regimenter zu 500 Mann.

Als nun im Jahre 1828 ein Krieg mit den Turken ausbrach, wollten die türkischen Saporogen nicht gegen ihre Landsleute kampken; sie baten den Kaiser, sie wieder in Rußland aufzunehmen. Der Kaiser ließ ihnen einen Landstrich zwischen ihren alten Brüdern am asowsichen Meere anweisen. Im Jahre 1846 schätzte man die gesammten saporogischen Kosaken auf 170,000 Kopfe, die an 30,000 streitbare Männer zu stellen im Stande sind. Sie bilden regelmäßig organisitt 12 Cavalerie = und 9 Infanterieregimenter, nebst drei reitenden leichten Batterien. Ein Drittheil verrichtet den Gränzdienst gegen die kaukassischen Gebirgsvölker \*).

Die Saporoger sind von Haus aus Kleinrussen. Die donischen Kosaken gehören dem großrussischen Stamme an. Die ersten Auswanderer, die am Don sich niederließen, sollen aus Nowgorod gewesen sehn. Mit ihnen mischten sich dort heimische Tataren, so wie tatarische Ueberläuser und Kriegsgefangene; später kamen Kleinzussen und entlausene russische Leibeigene dazu. Es entwickelte sich eine ähnliche Verfassung wie bei den Saporogern. Den Zaaren standen sie ursprünglich ganz selbständig, ja zeitweilig seindselig gegenüber. Sie raubten auf dem Don, der Wolga, dem aswischen und kaspischen Meere und drangen oft auf persisches Gebiet ein. Im Jahre 1549 erwiderte der Zaar auf eine Klage der Tataren, sie mocheten nur selbst dieses Raubgesindel züchtigen. Iwan Wassische betriegte sie im Jahre 1577.

Bon diesen donischen Kosaken zweigten sich schon vor dieser Zeit Kosaken an die Wolga ab. Als Iwan Wasstliewitsch sie wegen ihrer Näubereien angriff, sioh ein Theil und siedelte sich am Flusse Uralsk oder Jaizk an; ein anderer drang unter einem Führer Jersmak nach Sibirien vor und eroberte im Jahre 1581 das Land, dessen

<sup>\*)</sup> Sarthaufen, Studien I. 208. Storch, Rugland unter Alexander I. Th. VI. 340 ff.

erfte Coloniften fie wurden. Gie vereinigten fich mit bem Zagren. überließen ihm das eroberte Land und febelten fich in bemfelben an. Ibre Nachfommen bilben eine Linie Unfiedelungen von 2379 Berft Lange. Diese ift in brei Abtheilungen, Die urichinsti'iche, irtusch= fifche und folimaniche Linie getrennt. Der Stab ift in Tomst. Gie mifchten fich bann mit Baschfiren, Rirgifen, Ralmbfen und anderen tatarifchen Romaben. 1797 wurden 2000 ruffifche Solbatenfinder bei ihnen untergebracht. 1812 wurden viele gefangene Bolen bierber ge= schickt, benen es fo mobl gefiel, baf fie, als fie 1814 Erlaubnif gur Beimfebr erhielten, es porzogen bier zu bleiben. Diese fibirifden Rofaten find an 50,000 Ropfe ftart, von benen 8700 Mann, in 10 Regimenter vertheilt, ftets in Dienft find. Gie find febr wohlhabend, treiben Acterbau, Biebzucht, Jago, Bienengucht und Kischfang. Der militairische Dienst ift febr beschwerlich, ba von ben 8700 Mann ftets 2000 Mann auf bem Boften fteben. Bu ihrer Unterftugung hat bie Regierung auch noch Baschfiren, ein Regiment Buraten und vier Regimenter Tungufen eingerichtet, und somit bie affatische Granze gang in Sicherheit gebracht \*).

Der Sauptfern ber bonischen Rosafen, bann bie uralischen, tichugujewichen und die vom Bug wurden in den Jahren 1802 bis 1804 von Alexander in Regimenter geordnet. Jebes Regiment hat feinen Oberften mit Majorsrang, 5 Jeffauls mit Rittmeiftergrang, 5 Sotnits und 5 Choruntschij mit Leutnantsrang, einen Quartier= meifter, einen Schreiber und 433 Unterofficiere und Gemeine. Alle Officiere werben aus bem Corps felbft, und zwar aus benen gewählt, Die lange und mit Auszeichnung gebient haben. Die innere Regierung verfieht ber Betman, ber Befehlshaber aller Regimenter eines Rosafenstammes, bem zwei bestandige und zwei aller brei Jahre ge= wahlte Beifiger zugegeben find. Das Corps wahlt fie und die Regierung bestätigt ste und fügt zur Controle noch einen Procurator bei. Sierber geboren alle militgirischen und burgerlichen Rechtsfälle. Criminalfachen aber werben bem Gouvernement zugewiesen und vor bie orbentlichen Landgerichte gebracht. Rachftbem werben fie von ber Krone befoldet \*\*).

Bon ben bonischen Kosaken wurden am Terek, an der Oftseite bes kaukasischen Landes eine Anzahl angestedelt, die, gleich den Saporrogern an der Westseite und am Kuban die Granzwache gegen die Kaukaster bilden. Es waren die grebinskischen und mosdokischen Kosaken. Sie zählen 120,000 Seelen, stellen 16,000 streitbare Männer, die 17 Cavalerieregimenter und 3 Batterien reitender Artislerie bilden. Das eigentliche Land der donischen Kosaken hat 6-700,000 Cinwohener, von denen jeder Mann vom 15 bis 60 Lebensjahre zum Kriegs-

<sup>\*)</sup> Sarthaufen, Studien II. 211 ff.

<sup>\*\*)</sup> Storch, Rugland unter Alexander I. VI. 343 ff.

vienst verpslichtet ist. Gewöhnlich stellen die donischen Kosaken 54 Cavalerieregimenter zu 1044 Mann, im Ganzen also 56,276. Sie kosten bem Kaiser jährlich 71,000 Rubel Banco an Gehalten und Benstonen.

Die Summe sammtlicher Kosaten giebt Herr von harthausen auf 875,000 Kopfe an, von benen 129,000 gum Rriegsbienste taug- lich find.

Intereffant zur Geschichte ber Bilbung von neuen Rofaten= ftammen ift die Entstehung ber Rofaten vom Bug. Diese machten im Jahre 1769 ein Regiment aus, welches bie ottomanische Pforte im Rriege mit Rugland aus Molbauern, Balachen und anderen an ber Donau wohnenden driftlichen Bolfern ausgehoben batte. Gie woll= ten aber nicht gegen ihre Glaubensgenoffen fechten und verliegen ba= ber bas turfifche Beer. Gie boten ihre Dienfte bem bamals mit ber ruffifchen Urmee bei Chothn ftebenben Feldmarschall Grafen Ruman= goff = Sabunaistoi an. Sie wurden angenommen und machten ben gangen bamaligen Rrieg mit, ohne jedoch irgend einen Gold ober anberweite Berautung zu erhalten. Rach Beenbigung bes Rrieges wurden ihnen zur Riederlaffung gandereien am Bug angewiesen und eine breifigiahrige Abgabenbefreiung verheißen. Gie zogen mit ihren Kamilien und anderweiter Sabe borthin. In ihrer Nachbarichaft ftebelte fich noch ein anderes, in dem Kriege aus allerlei freien Leuten und Auslandern geworbenes Rosakenregiment an, bem gleiche Bor= theile gewährt wurden. 1783 wurden fie burch Feldmarschallseutnant Botemfin zum Dienst aufgeforbert und fie unterhielten ben Corbon am Bug. Seitbem machten fie alle Feldzuge gegen bie Turken mit und mußten auch die Granze gegen die Bolen beden. Gie erhielten feinen Gehalt, waren aber auch nicht bisciplinirt. Im Jahre 1796 befahl Ratharina II. biefes Rofafencorps formlich in Dienfte zu neh= men, ließ zu bemfelben noch 3796 Manner ftogen, ihnen bie gefet= liche Menge Landes zutheilen, das Bange militairifd organiftren und die Officiere mit Rang und Avancement belohnen. Der bald barauf erfolgte Tob ber Raiferin unterbrach biefe Einrichtung, benn Raifer Baul entließ bieje Rofaten aller Dienfte und ftellte fte auf ben Kuß ber Kronbauern. Allein fie überreichten im Jahre 1801 eine Bittidrift, in beren Folge bie militairifche Organisation ausge= führt wurde. Die bugiden Rofafen bilbeten brei Regimenter, jebes von 500 Mann mit den gehörigen Officieren. Gin Regiment verfab ben Grangbienft \*).

Alle Kosafen sind freie Leute, die nach der ruffischen Gemeindeversassung leben. Sie haben das Privilegium, daß kein rufsischer Abeliger Grundeigenthum im Rosakenlande erwerben burfe. Auch die Krone barf bort kein Grundeigenthum bestigen, sondern sie

<sup>\*)</sup> Ctorch, Rugland unter Alexander I. Th. VI. G. 341 ff.

hat nur das Necht, Wege, Canale und Festungen anzulegen. Um die Kosafenversassung jedoch den übrigen Berhältnissen des Staates anzupassen, wurde die fast souveraine Gewalt des Hetman und der Kosch aufgehoben und die militairische Disciplin eingeführt.

Die Rosafen geben gar keine Abgaben an die Regierung; Grund und Boben, Biehweibe, Jagd und Fischerei ist der Gemeinde gemeinssam und jeder Einzelne hat gleichen Anspruch darauf. Alle Männer sind zum Militairdienst verpstichtet und deshalb in drei Elassen gestheilt: 1) Unmundige bis zum vollendeten 16. Jahre; 2) Dienende vom 17. bis 42. Lebensjahre; 3) Entlassene, welche fünf Jahr in Reserve bleiben. Sie treten also mit dem 47. Jahr aus dem Dienst. Allein bei einer allgemeinen Landesnoth muß jeder Kosaf bis zum 60. Jahr ausstehen. Dem Staate ist somit eine wohlberittene, friegerischgestnute, disciplinirte Heeresmacht von fast 130,000 Mann leichter Cavalerie gesichert \*).

Jeder Kosak muß sich auf eigene Kosten fleiben, bewassnen und ein Pferd halten. Die Kosaken sind unisormirt, jedoch in ihrer Nationaltracht, in blauen kurzen Jacken mit Mühe, und bewassnet mit Sabel, Pistolen, Pike und Beitsche. Während des Dienstes außer Landes erhalten sie Nationen und Fourage, einen kleinen Sold und 15 Rubel für ein Packpferd. Artillerie, Munition und Trainwesen stellt der Staat \*\*).

Die Bojarenkinder und Bojaren als Cavalerie, die Streligen als Fußvolf und die Kosaken als Granzwachter waren, nebst den wenigen ausländischen Truppen, die einzigen Theile, welche das Kriegswesen vor Peter dem Großen bildeten. Gewissermaßen gehörten noch die Monche der mehr oder weniger befestigten Klöster, wenigsstens in Kriegszeiten, zur Heeresmacht.

Peter ber Große wurde aber ber Schopfer einer Kriegsmacht in westeuropäischer Weise. Unter Zaar Fevbor Alexisewitsch war das Heer sehr in Verfall gerathen und die geringen Anfänge zu einem regelmäßigen Kriegswesen fast verschwunden.

Peters kriegerische Schopfung hatte einen überaus bescheibenen Anfang und erinnert an die Sage von Romulus und Remus. Alls Knabe von gehn Jahren, noch im Jahre 1682, übte sich ber Kaiser

mit einigen Ebelleuten feines Alters in ben Anfangsgrunden ber Rriegsfunft. Er bilbete eine eigene Compagnie, welche bie Botefch= naja, bie Beluftigung, genannt wurden. Balb barauf warb biefe Compagnie von Lefort wefentlich verftarft und europaisch disciplinirt, wobei Beter als Trommelfchlager eintrat. Im Jahre 1687 wurden aus ben alten Bifchtschalnifen zwei orbentliche Regimenter, Lefort und Butbr, errichtet. Dazu famen im Jahre 1690 unter General Gor= bon 5000 Mann regulirte Truppen. 3m Jahre 1692 wurden in Mostan bie erften Cafernen bei ber beutschen Globobe erbaut. Sahre fpater wurden aus ber Potefchnaja zwei Garberegimenter ge= bilbet, bie nach ben bei Mostan gelegenen faiferlichen Landhaufern Breobaichenst und Gemenow genannt wurden. Das erftere erhielt eine Bombardiercompagnie, bei welcher ber Raifer als Capitain ein= trat. Diefe Truppen zeigten fich im Feldzug nach Afow im Sabre 1696 bereits als febr vorzuglich. Allein noch waren 15,000 Streligen ubrig, bie burch ihr zugellofes Benehmen im Felbe wie in ber Re= fibeng mehr ein Sinberniß als eine Macht fur ben Staat waren. Mis baber ben Raifer, ber eine Reife in Deutschland machte und eben im Begriff mar, auch nach Stalien zu geben, in Bien bie Nach= richt von bem furchtbaren Aufftand biefer Streligen traf - eilte er fofort nach Mostau zurud. Die Streligen wurden vernichtet. Der Raifer aber ordnete noch im August 1699 eine allgemeine Refru= tirung an. Die Beiftlichfeit mußte von 25 Sofplagen Leibeigener einen Golbaten ftellen; bie Grofabeligen, Bojewoben, Cangleibeam= ten, bie guterbefigenden Bittwen und Mundel von 30 Sofplagen einen zu Pferd und zwei zu Kuß, die mittlen Abeligen vereinigt von 150 Sofplagen eben fo viel. Die übrigen Abeligen als Befiger von 10-15 Sofplagen mußten in eigener Berfon bienen ober für fich und ihre Cobne ben Mann mit einem Rubel, jeben ihrer Bauer= bofe mit 25 Ropefen lostaufen. Die Ausgedienten entrichteten fur Diese Magregel brachte fo viele Refruten ihre Berfon 50 Ropefen. auf bie Beine, daß 32,000 Mann in 29 Regimenter gu fuß und gu Rog in europäischer Art bergeftellt werben fonnten. Damals wurde bie Infanterie grun, die Reiterei blau uniformirt \*). Diefe Regi= menter wurden in brei Divifionen getheilt, beren Chefs bie Generale Golowin, Beibe und Fürst Repnin waren. 3m Jahre 1700 finden wir ichon 20 biefer neuen Regimenter bei ber Belagerung von Rar= wa. Bu Ende biefes Jahres wurden noch 12 Dragonerregimenter gebilbet, und 1703 errichtete Furft Mentschifoff aus vorzuglich langen und iconen Leuten ein Garberegiment, bas erft feinen namen führte, bann aber bas ingermannlandische genannt wurde und mit ben alten Garben gleichen Gold erhielt. Der Raifer verordnete in bemfelben

<sup>\*)</sup> Bergmanns Beter ber Große I. 364. Journal de Pierre le grand &. 5.

Jahre, daß an Statt der gewöhnlichen Refrutirung unter den Landeleuten von Handwerkern und herrschaftlichen Hofleuten der siebente, von Herumtreibern und lüderlichem Gesindel der fünfte Mann ausgehoben werden sollte. Auf solche Art bekam er Handwerker ins Heer. Im Jahre 1706 bestand das russische Heer ohne die Garden aus 55 Regimentern. Im Jahre 1710 war der Armeebestand: 24 Regimenter Cavalerie, 33 Regimenter Insanterie. In den Festungen standen außerdem 58,000 Mann als Garnison und 15,000 Mann Ausländer in Liesland. Seitdem erhielten die Regimenter ihre Benennung nach den Städten und Provinzen, in denen ihr gewöhnliches Standquartier war und wo in Kriegszeiten Beiber und Kinder der Soldaten blieben. Hier waren auch Garnisonschulen eingerichtet, aus denen Unterofsiciere hervorgingen.

Peter der Große fuhr fort, das Heer zu verstärken und weiter auszubilden. Im Jahre 1712 erhöhte er die Zahl der Reiterregimenster auf 33 zu 1304 Mann und die der Infanterie auf 42 zu 1489 Mann. Als Peter der Große seine Gemahlin krönen lassen wollte, errichtete er ihr zu Ehren die noch bestehende Chevaliergarde im Jahre 1723. Im Jahre 1724 hatte die gesammte russische Heeres

macht, mit Ausnahme ber Garben, 108,350. Mann.

So blieb es bis zum Jahre 1730, wo die Kaiferin Anna zwei neue Garberegimenter, das ismailow'sche und die Garbe zu Pferbe, ein Leibbragonerregiment und vier neue Landmilizregimenter errichtete. Zwei Jahr spater wurden wesentliche Berbessungen in der Artisserie eingeführt.

Im Jahre 1747 wurden 50 Infanteriebataillone neu formirt und ber heeresbestand war:

| 6  | Regimenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rurafftere | 110 | History |     | 5,670   | Mann         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|-----|---------|--------------|
| 6  | THE POPULATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN | Grenadiere | 311 | Pfer    | d's | 5,760   |              |
| 18 | HE HATTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dragoner . |     | Did.    |     | 20,520  | 3            |
| 4  | THE SHAPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grenadiere | zu  | Fuß     |     | 10,004  | 100          |
| 46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mustetiere | 40  |         |     | 120,796 | and the same |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |         | 0   | 162,750 | Mann         |

regulare Truppen.

Neben biefen hatte man noch einige Landmilig und zwei Dragonerregimenter, nebst Rosaken und ben fibirischen Nomabenreitern.

Den russischen Truppen war seit Beter dem Großen, namentlich aber unter der Kaiserin Elisabeth mehrsache Gesegenheit geworden, sich mit anderen westlichen Nachbarn zu messen. Unter Katharina II. traten sie stegreich den Türken gegenüber.

Katharina II. vollenbete auch hier, was Peter ber Große begonnen. Sie vermehrte bas heer um bas Vierfache, vervollkommnete bas Artilleries und Ingenieurcorps, verbesserte ben Gehalt ber Officiere und ber Solbaten, ficherte ihr Schicksal beim Austritt aus bem Dienst. Biele Regimenter wurden gang neu errichtet. Die Befleidung wurde burch Feldmarichall Botemfin beffer und zwedtmäßiger eingerichtet; an bie Stelle bes breieckigen Sutes trat bas Rastet mit Schut fur Nachen und Ohren; ber Solbat erhielt eine bequeme Kurtfa, weite farbige Bofen und Salbftiefel. Bopf und Buber wurden abgeschafft.

3m Jahre 1771 gablte bas ruffifche Beer ohne Artillerie und Garbe 198,197 Mann, im Jahre 1794 aber im Gangen 442,001 Mann. In bemfelben Jahre wurde auch eine reitende Artillerie eingeführt.

Mm 31. December 1800 batte man:

217,536 Mann Infanterie, 33,506 = Cavalerie, 17.673 = Urtillerie. 70,000 = irregulare Truppen.

338,715 Mann \*).

Unter Raifer Mlerander wurden fortwahrend neue Berbefferungen bem Borhandenen hinzugefügt. Das Beer hatte unter Mexander in ben Rriegen mit ben bftlichen Nachbarn, namentlich aber im Rampfe mit bem erften Felbherrn feiner Beit und beffen Bunbesgenoffen, eine außerorbentliche Schule burchgemacht, aus ber baffelbe volltommen ebenburtig mit bem Gegner hervorging. Es war aber auch zu einer enormen Maffe angewachsen. Im Jahre 1821 beftand es aus folgenben Theilen:

Infanterie . . . 613,722 Mann. Cavalerie . . . 118,141 = Artillerie . . . 47,088 Extracorps . . . 27,632 = Irregulare Truppen 105,534 = Garnison . . . 77,000 =

## Bufammen 989,117 Mann.

Diefe ungeheure Maffe war in 189 Regimenter Infanterie, 76 Regimenter Cavalerie und 30 Bataillone Artillerie regulärer Truppen gegliebert. Dazu gehorten 5 Generalfelbmarichalle, 74 Generale, 130 Generalleutnants, 353 Generalmajors und Brigabiers, 13,682 Stabs = u. a. Officiere, 1297 Perfonen vom Unterftabe \*\*).

Dennoch war beim Ausbruch bes Krieges nur ein Beer von 200,000 Mann vorhanden — bas aber im Jahre 1815 auf 300,000 Mann angewachsen bem Feinde gegenüber ftand (Barthaufen, Stubien II. 217).

uber bas ruffische Kriegewesen. Frf. u. Lpz. 1790. 8.

\*\*\*) S. Haffel, Erbbeschreibung bes ruff, Reiches in Europa. Weim.
1821. S. 162 ff.

<sup>\*)</sup> Dieg nach Storche Rugland unter Alexander I. Th. III. S. 74. Entstehung, Fortschritt und jegiger Bestand ber ruffischen Armee. G. Briefe

Eine Eigenthumlichfeit bes ruffischen Heerwesens find bie Mislitaircolonien, beren erste Ibee Beter ber Große faßte, beren Bewerkstelligung jedoch erst von ber Kaiserin Anna versucht wurde. Sie stebelte ein von eingewanderten Serben gebildetes Hufarenregisment in der Ukraine an und führte 1737 auch andere militairische Ansiedelungen baselbst ein. Unter Katharina II. waren bereits 9 Hus

farenregimenter in Rugland angeffebelt.

Die Rriege, welche bie erfte Salfte ber Regierung bes Raifers Mlexander beunruhigten, brachten bie weitere Durchführung von mi= litairifchen Unffebelungen ins Stocken. Gin im Jahre 1810 unter= nommener Berfuch miglang. 218 aber ber Raifer im Jahre 1814 Die ofterreichische Militairgrange fennen lernte, ging er aufs Reue an bie 3bee. Man befchloß, Solbaten und Landvolf zu verschmelzen und burch ftetes Beifammenfebn bie Landwirthe zu Golbaten und bie Solbaten zu Landwirthen zu machen. Die Stammbewohner follten aber nicht in andere Gegenden verfett werden, fondern jedem Bauer ein ober zwei Golbaten ins Saus gegeben werben, Die er gegen Be= freiung von allen andern Laften und anderweite Begunftigungen bei fich verpflegen follte, wogegen ber Goldat ihm auch in ber Birth= fchaft beizustehn habe. Im Jahre 1816 murbe ber erfte Berfuch mit einem Bataillon im Gouvernement Nowgorod gemacht und balb bar= auf zwei Infanterie = und zwei Cavaleriediviftonen in Gubrugland angestebelt. Jebes Dorf befam eine halbe ober viertel Compagnie ober Schwabron als ewige Einquartierung. Die Sofe ber Dorfer wurden in eine regelmäßige Ordnung gestellt und gang neu nach Borfdrift auf Koften ber Rrone aufgebaut, ber Grundbefit und ber Biebstand gemehrt. Um 1. Dec. 1826 wurde ein umfaffendes Regle= ment für alle Militaircolonien erlaffen, baffelbe jedoch für die nordlichen Infanteriecolonien burch Ufas vom 20. Nov. 1831 bebeutenb modificirt. 3m Jahre 1818 begann bie Colonisation ber Cavalerie. Die Steppe zwischen Dnifter und Onjeper, bisher nur von allerlei Gefindel burchichwarmt und von ben Rachfommen ber Rofafen vom Bug bewohnt, welche in Kronbauern verwandelt waren, wurde in Bezirfe getheilt und erhielt regulaire Cavalerie als ewige Einquartierung.

Raifer Nikolaj setzte diese Colonisation weiter fort, so daß gegenwärtig in den westlichen Theilen des russischen Reiches in den Gouvernements Nowgord, Charkow, Cherson, Kiew und Podolien in vier großen Gruppen 9 Regimenter und 3 Bataillone Infanterie in einem Friedensetat von 29,950 Mann, 4 Regimenter Kürasstere 4600 Mann stark, die zweite seichte Gardecavaleriedivision von 3 Regimentern 3450 Mann, 10 Regimenter Ulanen 13,810 Mann, 6 Regimenter Husen 9210 Mann, 10 Batterien reitende Artislerie 2670 Mann, 2 Bataillone Regimentssuhrwesen der Cavalerie 1000 Mann stark, zusammen 82,260 Mann angestedelt sind, ohne die Arbeitscom-

pagnien und mobilen Arbeitsbataillone zu rechnen.

So find benn troß aller, namentlich in den Anfang der Regierung des jezigen Kaisers fallender, scheinbar unbezwinglicher hindernisse in politischer wie in militairischer hinsicht die russtischen Militaircolonien als vollig gelungen anzusehen. Durch sie und die 70,000 Mann Garben in Betersburg besitzt Rußland eine jeden Augenblick schlagfertige Armee. Die Einrichtung der Colonien hat große Kosten verursacht, und zwar für jedes Regiment 5 Millionen Rubel Silber. Bei jeder Colonie sind ansehnliche Kornmagazine. Es soll, wie H. v. Harthausen berichtet, der Plan vorliegen, allgemach die ganze Armee zu colonissiren und eine Colonielinie vom baltischen bis zum

schwarzen Meere herzustellen \*).

Derfelbe treffliche Berichterstatter besuchte die Militaircolonie Tichugajem, wo icon Iwan Baffiljewitich Rofafen angesiedelt batte, wohin man fpater aufruhrerische Streligen fandte und wohin auch Auslander verbannt wurden, deren Nachkommen noch jest bort als Rronbauern leben. In ber Colonie, ber ein Inspector vorftebt, ift, und zwar im Stadtchen felbft, zunachft fur ben Raifer ein Abfteige= quartier, umgeben von einem blubenben Barten, ein Stadthaus, eine Canglei, ein Archiv, eine Sammlung ber mineralischen Producte ber Umgegend und Plane und Charten, Rirche u. f. w. vorhanden. Die Colonie, beren Mittelpunct bas Stabtchen Tichugajem bilbet, nimmt einen Flachenraum von 100 Quabratmeilen ein, wovon 541,509 Deffiatinen Grund und Boben ber Krone, bas Uebrige aber als Enclaven Privatleuten gehoren. Davon find 180,000 Deffi. cultivir= ter Acter, 40,000 D. Beufchlage, 37,243 D. Balb= und Strauchwerf, 300,000 aber noch unbebaute Steppe. Diefes Landgebiet ift in feche Diffricte getheilt, beren jeber in brei Begirte gerfallt; Die Bevolkerung betrug 1843 75,801 mannliche und 76,755 weibliche Seelen, gufammen 152,556. Davon find:

| while fills.                      |         |       |      |    |       |
|-----------------------------------|---------|-------|------|----|-------|
| Bauerwirthe erfter Claffe .       | vinite! | . 1   | 0.00 |    | 8394  |
| Bauerwirthe zweiter Claffe        | .1000   | . 1   |      |    | 3564  |
| Nichtwirthe                       | his:    | 11.19 |      |    | 17019 |
| Mannliche Rinber aller Colon      | iften   | 10    |      |    | 37779 |
| Solbatenkinder                    |         |       |      |    |       |
| Dienende Invaliden                |         |       |      |    |       |
| Nichtbienende Invaliden .         |         |       |      |    |       |
| Berabschiedete und unbeftimmt     | Beur    | laul  | ite  |    | 1510  |
| Arbeiter in ben Sandwerfscolo     | nien    | 109   | .17  |    | 1499  |
| Fourierschützen, Diener           |         |       |      |    | 414   |
| Nicht angefiebelte Unterofficiere | und     | Ge    | frei | te | 254   |

Der Biehbeftand bilbete im genannten Jahre 12,036 Pferbe, 48,955 Arbeitsochsen, 59,411 Rinder, die nicht arbeiten, 131,667 Schafe. hier steben 4 Regimenter Ulanen und 4 Regiementer Ruraffiere gu

<sup>\*)</sup> Sarthausen, Studien II. 215.

1800 Mann nebst 4 hufarenregimentern. Jebes Regiment hat sein abgegrangtes Gebiet zwischen 12-25 Quabratmeilen.

Die Gehöfte ber Colonie find alle nach einem und bemfelben Mufter angelegt und gebaut, mit brei Tenftern nach ber Strafe und fleinen Giebelfammern. Die Stallungen find zu 40 Pferben, wobei Rammern fur Gattel, Waffen, Uniformen. Der Golbat wohnt bei bem Bauer, bat aber feine eigene Rammer. Er hilft ben Birtheleuten bei ber Arbeit. Das Sospital besteht aus mehreren fleinen Gebauben, wo auch bie Bauern Aufnahme finden. Das Sandwerferba= taillon befitt große Gebofte, in benen bie Bertstatten fur Baffenund Grobidmiebe, Inftrumentmacher, Tifchler, Solgidniger, Bronge= arbeiter, Sattler, Maler u. f. w., bie burchgangig gute Arbeiten liefern. Derartige Sandwerfercompagnieen find bei fammtlichen Di= litaircolonien eingerichtet, fie haben besondere Officiere und Uniformen. Die Leute erhalten Lohnung und Provifion wie die Golbaten. Da= neben befteht eine Artillerie= und eine Ackerbauschule mit Mufterwirth= schaft und Mobellsammlung; in letterer finden auch Bauernsohne Aufnahme.

Der Bauer hat sein bestimmtes ihm zugetheiltes Feld. Anstatt ber Gelbabgaben muß er einen unverheiratheten Soldaten ins Quartier nehmen und ihm Wohnung, Feuerung, Licht und Beköstigung gewähren, außerdem aber noch als Naturalabgabe Hafer ins Pferdemagazin, Weizen und Roggen ins Getreibemagazin geben und Spannstenste verrichten \*).

Die erste Einrichtung von Tschugajew im Jahre 1819 durch Araksescheff hatte einige stürmische Auftritte zur Folge, die sich in den ersten Jahren wiederholten; wie überall sinden auch in Rußland neue Einrichtungen bald ihre Gegner; allein nach den neueren Berichterstattern ist gegenwärtig der Widerstand beseitigt und die Colonien geben einer blübenden Zukunft entgegen \*\*).

Das ruffische Seer hat also in ben Kosakenlandern wie in den Militaircolonien eine reiche Quelle der Erganzung, außerdem aber findet von Zeit zu Zeit eine gewöhnliche, oder in Nothfällen eine außerordentliche Aushebung Statt, die von 100—500 einen Mann zum Dienste zieht. Frei vom Militairdienst sind gewisse Bezirke des Reiches, wie z. B. die beutschen Colonisten, so wie die Ebelleute, Gelehrten, Kunstler und Akademiker. Die Kaufmannschaft bezahlt die auf sie fallenden Rekruten mit Geld, für jeden Mann 500 Rubel.

Der Soldat liegt in den großeren Stadten in Cafernen, in ben kleineren wird er bei den Burgern einquartiert. Die Dienstzeit

<sup>\*)</sup> Harthausen II. 133.

\*\*) Dupré de St. Maure I. 152. Blasius, Reise in Außland II. 310.
Mener, rus. Denfm. II. 18, 208. Das enthüllte Außland II. 152.

ift 25 Jahr, wird aber demnächst abgefürzt werden. Außer dem geringen Sold erhält er auch Rationen von Getreide, Grüße u. dergl. In den Compagnien bestehen Wirthschaftscassen. Uebrigens sind die Einrichtungen der meisten europäischen Armeen in Rußland nach sorgfältiger Prüfung, und wenn sie sich bewährt gefunden haben, eingestührt worden. Bereits Peter der Große ließ Kriegsartikel abkassen. Die solgenden Regierungen ließen Reglements drucken \*).

Unter Katharina II. dienten noch viele Ausländer im Heere, ja in dem Etat der Regimenter mußten unter den Subalternen gewisse Bosten mit Deutschen besetzt werden. So war bei jedem Kurassterregiment auf neun rufstsche ein deutscher Trompeter, ein deutscher Schlosser, Sattler und Fahnenschmied, eben so war es bei den Dragonern und Carabiniers. Bis auf die neueste Zeit sinden sich viele deutsche Namen in den Listen der höhern Officiere, wovon allerdings die meisten aus den Oftseeprovinzen oder von deutschen Familien der Restdenz abstammen.

Die Disciplin, die bereits von den Spartanern, Macedoniern und Romern als die erste Grundlage eines tüchtigen Heeres anerkannt und von Friedrich II. und Napoleon auf das strengste gehandhabt wurde, ist in der russtschen Armee musterhaft. Sie ward von Beter dem Großen begründet, von Baul I. aber neu eingerichtet. Die Prügelstrase besteht, ist aber durch das Geset geordnet. Für die höhern Grade besteht die Degradation, so daß ein pslichtwergessener General gar wohl in die Reihen der Gemeinen versetzt werden kann, wogegen der talentvolle Gemeine, nach demselben Grundsat, den Maria Theresia in der österreichischen und Napoleon in der französsischen Armee eingesührt hatte, die höchsten Militairwürden zu erlangen im Stande ist. Bei dem steten Fortschritte, der in Rußland stattssindet, wird eine Milberung der harten Disciplin eintreten, wenn es, ohne dem Ganzen wesentlich zu schaden, geschehen kann \*\*).

Die Belohnungen für ausgezeichneten Militairdienst bestehen in Branntweinportionen, Soldzulage, Beförderung zu höhern Graden, Civilstellen, Ehrenmedaillen und eine Abtheilung des Georgenordens; für die Subalternen außer den Orden in persönlichem Adel und Rangerhöhung; für die Stabsofficiere in dem Georgen= und Wladismirorden, in Ehrenzusähen zu dem Familiennamen — wie Suwarosstalinski, Diebitsch Sabalkanski, Paskewitsch Eriwanski — Gouversneur=, Inspector= und Commandantenstellen. Ganze Regimenter werden durch Ehrenzeichen belohnt, die die Officiere und Soldaten

auf Blechftreifen an bem Belme tragen.

<sup>\*)</sup> Kriegsarticuln mit beigefügten furzen Anmerkungen auf Ihro Kaysferl. Majest. allergn, Befehl gebruckt zum zweytenmal. (Russisch u. Deutsch.) Betersburg 1735. 8. Neuestes Reglement der kais, russ. Truppen zu Pferde und zu Fuß. Copenh. 1776. 8.

\*\*) Tourguenest la Russis et les Russes II, 504.

Auf Befleibung und Bewaffnung bes Golbaten wird feit Ratharina II. Die großte Sorgfalt verwendet. 218 Mufter fur alle Urmeen werben von ben Rennern bie in St. Betersburg liegenben Garben bezeichnet. Die Baffen fommen aus ben faiferlichen Gewehr= fabrifen von Tula und anderen Orten; vortrefflich ift bas Riemenzeug und Leberwerf; bie Uniform, meift grun, ift einfach und geschmadvoll; die Mantel aus grauem gefilztem Tuch find überaus zweckmäßig und tuchtig. Die Tichatos, ruffifch Riber, waren mit machsleinenen Nackenbecken verfeben; an ihre Stelle find in neuer Beit bie Belme getreten. Gine Eigenthumlichkeit find Die fpiken Blechmugen ber Baulsgarbegrenabiere, unter benen an vielen bie Spuren feindlicher Rugeln zu feben find; die reitenden Garbegrenabiere tragen Belme, über welche fich von einem Ohr zum andern eine Raupe von Belg hinwegzieht, wahrend ein rother Gad auf ben Ruden berabhangt. Die Rosafen, Die tatarischen Regimenter und Die Ticherfeffenschwabron geben in Nationaltracht; namentlich erregen bie lettern in ibren glangenben Rettelpangern und mit ihren fuhnen, gewandten Reiterfunften Die Aufmerksamkeit ber Renner im bochften Grabe. Gerübmt wird ferner die Trefflichkeit ber rusifichen Urtillerie \*).

Die Pferbe ber Reiterei und Artillerie werben mit Gorgfalt auß= gewählt und bienen nur 7-8 Jahre. Jedes Regiment hat Pferbe von einer Farbe, fo bag es Regimenter giebt, bie nur Schimmel,

nur Rappen, nur Braune fubren.

Der ruffifche Solbat ift ausbauernb, genugfam, abgebartet und por allem burch ben blinden Glauben an die Unfehlbarfeit feines Raifers, bes fichtbaren Stellvertreters ber Gottheit auf Erben, gegen alle Bedfelfalle bes Rrieges geruftet. Indeffen verläßt ber Ruffe nicht gern feinen beimathlichen Beerd, und es fommen wohl Gelbft= verstummelungen wie im weftlichen Europa vor, gegen die ein Utas vom 7. Sept. 1804 gerichtet ift. In bemfelben wird angeordnet, baß aus jeder Kamilie, wo beraleichen Berftummelungen entbecht und erwiesen werben, ftatt eines Refruten zwei genommen werben follen. Saben fich aber beibe zum Dienft unfahig gemacht, fo follen fie zur Feftungsarbeit verschickt und bem Dorfe fur einen Refruten angerech= net werden. Ift die Berftummelung von ber Art, bag ber Refrut nich blos zum Dienst in der Fronte unfabig gemacht bat, so werden ebenfalls zwei fur einen ausgehoben und beibe als Troffnechte ange= itellt \*\*).

<sup>\*)</sup> S. bef. Gr. v. Bismart, Die faiferl. ruff. Kriegemacht im Sahre 1835. Garler. 1836. Dazu Babel, Rugland in ber neueffen Beit. Dr. 1830. S. 97. Das enthullte Rugland II. 62. 2. Ritichie G. 200. Tagebuch eines preuß. Officiers während f. Neise nach St. Betersburg, herausg. von F. B. Streit. Berl. 1836. 12. Allg. Militairzeitung 1847. Nr. 152.

\*\*) S. Storch, Rußland unter Alexander I. Th. V. S. 246. Blafius, Reise in Rußland I. 131. Beiträge zur Charafteristif der französischen,

Ist der Refrut einmal geschoren und in die Unisorm gesteckt, dann zeigt er sich als gehorsamen und gesehrigen Menschen, der gar bald mit gewissenhafter Pünctlichkeit seinen Dienst verrichtet. Der Russe ist vornehmlich ein vortresslicher Infanterist und hat sich als solcher in allen Feldzügen bewiesen. Die russische Armee hat vom Regierungsantritt Katharina II. bis in die jetzige Zeit eine fast ununterbrochene Reihe von Siegen errungen, und zwar, indem sie immer einer an Zahl überlegenen Masse von Feinden gegenüberstand. Sie bestegte Friedrich II. einmal, und in der andern Schlacht war der Sieg wenigstens zweiselhaft. Suwaross kämpste mit 20,000—40,000 Mann gegen die großen Armeen der Franzosen \*). In dem russtschen Feldzuge von 1812 war Napoleons Heer von doppelter Stärke als das russische. In neuester Zeit bietet der Kausassus dem Heere eine trefsliche Kriegsschule dar.

Für die Armee sind überall Magazine, Lazarethe und derartige Anstalten vorhanden. Es sind fünf Invalidenhäuser. Zur Ausbilbung der Soldatenkinder besinden, sich in den Colonien Militairs und Artillerieschulen; junge Officiere werden in dem großen Cadettenhaus zu St. Betersburg erzogen. Es sind 1000 Stellen darin. In den Gouvernements sind Militairschulen für die Sohne der Beamten und Ebelleute eingerichtet. Sierher gehört noch die Artillerieschule zu St. Betersburg und das Militairwaisenhaus ebendaselbst, nebst den in den

Gouvernements befindlichen Erziehungsanftalten.

In allen altrussischen Restbenzen befand sich ein Kreml, als die Citadelle und der Sitz des Großfürsten. Hier waren die Heisligthümer des Landes, die Borrathe und Schätze ausbewahrt. Noch jetzt ist der Kreml von Moskau eine Festung mit grenellirten Mauern und Thürmen. Als Beter der Große sein Werk begann, erhaute er die Festung vor Petersburg und Kronstadt, um eine jede seindliche Landung abzuwehren. Erst Paul I. vollendete jedoch die Besestisgungen an der Mündung der Newa, die ungeheure Summen gestostet haben, da das Land sehr niedrig ist. Hier ist denn auch der Kriegshafen, der 35 große Kriegsschiffe zu fassen vermag und den ein Molo von 450 Klastern Länge vor dem Andrang der Wellen schützt. Daneben ist der mittlere Kriegshafen, weiter der Kausmannshasen. Eine Menge Forts und Citadellen deckt die Häsen und Canale. Kronstadt ist die Hauptsestung des Reiches \*\*). Demnächst ist Warsschau eine der stärkeren Festungen desselben.

Eine in der Geschichte Auflands wichtige Festung war das Kloster Troizka Lawra des heiligen Sergius im Gouvernement Moskau, das der Heilige, nach welchem es genannt ist, im Jahre

öfterreichischen und ruffischen heere in Storche Außland unter Alexander I. VI. 388 ff.

<sup>\*)</sup> Das enthullte Außland I. 63 ff. \*\*) Kohl, Betersburg. II. 287 ff.

1338 begrundete, und bas von Jahr zu Jahr an Glang und Ansehn zunahm. 1409 wurde es von bem Tatarenfelbherrn Egibei in Schutt und Afche gelegt. Es erholte fich jedoch und wurde eine ber vor= zuglichsten Stuten bes Reiches, als im Jahre 1608 Sapieha mit 30,000 Bolen, Rosafen und ruffischen Rebellen baffelbe belagerte. Kurft Gregor Dolgurufi leitete bie Bertheidigung, und obicon er nur wenige Monche, aber eine Menge Flüchtlinge aus ber Umgegend als Befagung bei fich hatte, fo bielt er boch feche Bochen lang bie Befchiegung von 63 Gefchuten und 16 Monate die Sturme und Angriffe ber Belagerer aus, die er mehrmals burch tollfubne Ausfalle gurudwarf. In furger Beit waren 800 Monche und 2000 Rrieger von ber Befagung gefallen. Um 9. Mai 1609 unternahmen bie Polen einen allgemeinen Sturm; die übrig gebliebenen Bertheidiger ftellten fich auf die Mauern, die Beiber kamen mit fiebenbem Bech und Baffer, Ralf und Schwefel und ber Keind mußte weichen. Spater biente bas Rlofter ben jungen Baaren Jwan und Beter als fichere Bufluchtsftatte gegen bie empor= ten Streligen. Roch jest gleicht bas Klofter mit feiner Mauer und ben acht hoben Bachthurmen einer Stadt; es bat 1000 Saufer \*).

Im Westen des Neiches besinden sich mehrere Festungen, nach europäischer Art angelegt. Im Osten dagegen trifft man außer den Wachthügeln der alten Zeit, den Mondils, noch alte Gränze wälle an. Die Gränze des Zaarenreichs gegen die Tataren zwischen Tambow und Lipezs wird durch eine alte hohe Berwallung bezeichnet, die gegenwärtig noch 10 Fuß hoch ift und einen eben so tiesen Grasben vor sich hat. Aller 400—500 Schritte ist eine erweiterte runde Stelle, die man Thurm nennt, obschon keine Spur von Mauerwerk vorhanden ist. Iedenfalls befanden sich hier an diesen Stellen holzerne Wachthürme. Dieser Wall läuft an 600 Werst lang von Zarizhn an der Wolga bis nach Usmann. An dieser Linie wurden Odnodworzen angesiedelt \*\*).

Aehnliche Granzwalle laufen zwischen Charkow und Etaterinoslaw weit hin, wurden aber von Katharina II. in Kosakenlinien um-

gewandelt \*\*\*).

Noch im Jahre 1731 wurde eine Schuftlinie vom Einfluß bes Orell in den Onjeper bis zum Einfluß des Stor in den Onez ansgelegt; sie bestand aus Wall und Graben mit kleinen 10—15 Werst auseinander liegenden Festungen. Diese Linie schloß sich an eine schon altere von Boris Godunow angelegte unmittelbar an. Zwei Jahre spater begann man aber schon hier Kosakenanstedlungen zu organissieren †).

<sup>\*)</sup> S. Blaffus, Reife I. 309. Meyer, ruffifche Denfmaler II. 120. Custine IV. 86.

<sup>\*\*)</sup> Harthausen, Studien II. 73. \*\*\*) Blafins II. 297.

<sup>†)</sup> Harthaufen, Studien II. 143.

Die Kriegsvorrathe ber Slawen wurden in alter Zeit in den festen Plagen ausbewahrt, waren jedoch minder umfangreich, da ein jeder Krieger sich selbst bewassen und beköftigen mußte. In Montenegro und Dalmatien sind die Häufer noch immer mit Wassen gefüllt, obschon die Männer die brauchbarsten und besten bei sich sühren. In den Landgütern von Kleinrußland dagegen wanderten sie, nachdem die Gesahr vor Türken und Tataren vorüber, in die Borrathskammern. Dort sieht man kleine lederne Kanonen, tscherkessischen Kettenpanzer und russische Sabel, die von den Kosaken geführt wurden und sehr schlecht. sind \*).

Die Sauptfriegsvorrathe des ruffischen Reiches find in Mostau

und St. Betersburg in gewaltigen Urfenalen aufgehauft.

Im Areml von Moskau befindet sich auch ein Arsenal, ein Borrath von fertigen Waffen fur ein Heer von 100,000 Mann, darunter aber auch einige Alterthümer, eine Fahne Peters des Großen und die aus Eisenblech zusammengesügten Kanonen des rebellischen Kosaken Pugatschew nehst seiner aus grober Leinwand gesertigten Fahne, auf welche das Bild der heiligen Jungfrau gemalt ist. Neben den in Rußland gearbeiteten Waffen sind auch Proben der ausländischen Gewehrfabrikation aufgestellt \*\*).

In St. Betersburg find zwei Arfenale vorhanden, bas alte und bas neue. Das alte ift ein großes, weitlaufiges Bebaube, bas Graf Orlow auf eigene Roften erbaute und Ratharina II. gum Gefchent machte. Das neue hat Raifer Mexander erbaut. Beibe enthalten unermegliche Borrathe an alten und neuen Baffen, die mit großer Bierlichkeit aufgestellt find. Go ift in bem neuen ein gewaltiger ruffifcher Abler zu feben, beffen Sals, Rumpf und Beine aus Flinten, beffen Alugel und Schwang aus Schwertern, Gabeln und Dolchen zusammengesett ift. Dabei ftebt bie in Marmor ausgeführte Statue ber Raiferin Ratharina II. und ihr Schimmel, ausgeftopft, gesattelt und gezäumt. Sier befinden fich ferner die Waffen und Kahnen ber Streligen aus Seibenstoff und bunt bemalt mit religiofen Borftellungen. Ginem jeden Raifer und jeder Raiferin feit Beter bem Großen ift bier ein eigenes Zimmer gewidmet, in welchem Andenken von ibm, Gerathichaften, Baffen, Uniformen und bergl. aufgeftellt find. Huch bewahrt man bier bie Uniformen, Orbenszeichen und Bander ber berühmten Generale. In dem Zimmer Alexanders fieht man alle feine Orben, 66 an ber Bahl; in bem Beters bes Großen ben Spieß, ben er als Bolontair getragen, feine Uniform als Gergeant, Capitain und Oberfter, fein lebernes Semb, bas er als Schiffszimmermann trug, fo wie bas Cabriolet, bas er beim Begemeffen brauchte und an welchem ein Werftmeffer binten angebracht ift.

\*\*) Rohl a. a. D. I. 111 ff.

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen I. 276.

Sier ist ber große Bauten = und Fahnenwagen, ben Beter II. vor bem Musikcorps seiner Garbe herfahren ließ, Pauls Schaufelpferb, ber Thron bes rebellischen Kosakenführers Rasin aus Eichenholz mit Bistolen besetz, die Unisorm, die General Miloradowitsch trug, als er am 14. Dec. 1825 von ben emporten Garben erschossen wurde. Rächstem sieht man bier eine Menge ausländischer Kriegskleiber und Wassen, die Banzer der Chinesen und Japaner, Türken und Verser, Schilbe und hellebarden, aber auch die oft wundersam gestalteten Schlüssel der von den Russen ersberten türkischen, persischen und grustnischen Festungen. Mit dem neuen Arsenale ist ein Kanonenskohrwert verbunden. Die fertigen Kanonenstehen in den Hofen und Salen in endlosen Reihen, und die Kanonenkugeln sind in gewaltigen Pramiben ausgeschichtet\*).

Bie bei ben alten Romern finden wir auch bei den Ruffen ichon feit Beter bem Groffen bie Sitte, bag ber Raifer nach errungenem

wichtigen Siege einen feierlichen Triumpbzug abhalt.

Einen überaus prachtvollen Triumphzug ftellte ber Raifer Beter ber Große am Ende bes Jahres 1709 an, nachbem er feinen Gegner Rarl XII. von Schweben bestegt hatte. In Mostau waren auch von Seiten ber Einwohner großartige Borbereitungen getroffen worben. Bor ben Saufern ftanben gebectte Tifche mit Speifen und Getranten gur Bewirthung bes Bolfes, und bie Stragen waren mit Lampen erleuchtet. Es waren fieben Triumphpforten errichtet und auf bem iconen Martte ein Tempel bes ruffifchen Bertules mit zwei Byramiben mit allerlei mythologischen und symbolischen Bilbwerken. Der Tempel ruhte auf 16 Korintbifden Gaulen, welche bie Tugenben bes Monarchen barftellten, Die Frommigfeit, Milbe, Nachbenken, Thatigfeit, Beharrlichfeit, Bahrheiteliebe, Barmbergigfeit, Gebulb. Dben fab man bie Landfarte von Ruffland und ringe umber Inschriften und Sinnbilber. Der Triumpbaug begann am 18. Dec. Morgens, murbe aber burch bie Rachricht von ber Geburt ber Tochter bes Rai= fere, Elifabeth, unterbrochen und um brei Tage verschoben. Um 21. December eröffneten 24 Trompeter und 6 Baufer ben Triumphzug, es folgte bie femenowstische Garbe mit blanten Gabeln, fliegenben Kabnen und ber Beute und ben Gefangenen von Liegna, bann bie preobrafdenstifde Bombarbiercompagnie mit ben Gefangenen von Bultama und Beremolotichno. Dann erichien ber Raifer auf feinem Schlachtroß zwischen Mentschifoff und Baffili Dolgorufi, ben Commandanten bes preobraschenstischen Regiments, bas ihnen folgte. Bahrend bes Buges bonnerte bas Gefchutz zum Gelaute ber Gloden und bem Jubelruf bes Bolfes. Bei jeder Triumphpforte famen 216geordnete berjenigen Claffen, welche die Pforten errichtet batten, und überreichten Brot und Galz auf filbernen Schalen. Mis ber Metro-

<sup>\*)</sup> Rohl, Petersburg I. 218.

polit vor dem Kaiser erschien, stieg dieser vom Pferde und vernahm seine Rede und bas Loblied stehend. Dann kniete der Sieger am Eingange der uspenökischen Kirche vor dem Bilbe der heiligen Jungsfrau nieder und nahm dann Theil am Gottesbienst.

Am folgenden Tage fanden im Palaste auf der Zaarenwiese große seierliche Anreden Statt, wobei sich der Kaiser durch Romodasnowski vertreten ließ. Es folgten große Gastmähler. Das Bolk wurde öffentlich mit Getränken, Semmeln, Fischen und Kaviar beswirthet und am Abend die ersochtenen Siege in glänzendem Feuers

werfe bargestellt \*).

Nach bem Abichluß bes Auftabter Friedens (11. September 1721) bielt ber Kaifer abermals einen glangenden Gingug in bie alte Baarenftabt, wo diesmal funf Triumphbogen errichtet waren und wo überall ber faiferliche Abler mit ben reichften Sinnbilbern prangte. Auf bem Sauptbogen fab man bie Bachfamkeit, Beisbeit, Tapferkeit und Gerechtigkeit mit ihren Beigaben, neben zwei Lorbeerbaumen und ber Inschrift: Beter ber Große, Bater bes Baterlandes, Raifer von Rugland. Rechts stand bas Bild von Iwan Baffiljewitsch, mit ber Inidrift: angefangen, links bas Betere bes Großen mit bem Bort: vollendet. Aus ben Wolfen trat Kronftadt hervor, mit Reptun und ben Worten: Er fieht und ftaunt. Bei ber Abbilbung von St. Betereburg las man: Jest eine Stadt, wo fonft Balb. Den Bug felbst eroffnete am Morgen bes 18. December eine Compagnie Breobrafchensti = Garbe, ber ber Raifer in ber Garbenniform mit Mentfcifoff und Buturlin und anderen Officieren folgte. Dann famen bie Preobrafchensti = und Semenow = Garbe und die Regimenter Ingermannland, Aftrachan, Lefort und Buthref. Ueberall ertonten Trommeln, Bauten, Mufit, Kanonenschuffe, Jubelruf und Glockenflang. In ber uspenstischen Rirche wurde Gottesbienft gehalten und Die Festtage wahrten bann bis zur Neujahrszeit. Bei biefer Belegenheit fand auch bie von uns bereits mitgetheilte coloffale Schifffahrt zu Schlitten Statt \*\*).

Auch in neuer Zeit fanden abnliche militairische Triumphzüge Statt, wenn das Heer aus einem fiegreichen Feldzuge zurücksehrte, wobei dann die eroberten Fahnen und andere Beutestücke zur Schau

getragen wurden.

In alter Zeit hatten die Clawen die Sitte, zum Andenken an Selden große hugel aufzuschütten. So erinnern bei Krakau zwei hügel an den sagenhaften heldenkönig Krakus und seine unglückliche Tochter Wanda; auf dem Wandahugel steht ein alter zerfallener Thurm, an dem des Krakus eine kleine Capelle, die alljährlich am

<sup>\*)</sup> Bergmann, Peter ber Große III. 109 ff. \*\*) Bergmann, Beter ber Große V. 111. Webers verandertes Ruße land II. 32.

erften Mai von ben Rrafauer Burgern befucht wird. Chebem follen bort polnische Ritter ihre Zweitampfe abgehalten haben \*).

In neuefter Zeit wurde burch Beidbluß bes Genats bes Ronig= reichs Bolen und mit Erlaubnig bes Raifers Merander gu Ehren bes polnifden Belben Thabbaus Rosciuszto ebenfalls auf ber bie Beichfel beberricbenben Unbobe Broniflama bei Krafau ein Erb= bugel, Mogila, errichtet. Bom 16. October 1820 bis 16. October 1823 arbeiteten Jung und Alt, Burger und Ebelleute, Bauern, Arme und Reiche, ja felbst Frauen an ber Aufschuttung biefes Sugels, ber 276 Rug Durchmeffer und 300 Rug Sobe bat. Gin Schlangenweg

führt auf bie Spike beffelben \*\*).

Much in Rugland findet fich als Belbengrab und Sieges= geichen ein Sugel biefer Art, bas Schwebengrab bei Bultama, bas bas Undenken an bie blutige Schlacht vom 27. Juni 1709 erhalt und auf ber Ebene bes Schlachtfelbes ichon aus weiter Ferne fichtbar ift. Es ift ein berafeter Sugel von mehr als 60 Tug Sobe, auf beffen Gipfel ein mit weißem Metallblech belegtes großes Solzfreuz prangt, bas eine aufgemalte Inschrift tragt. In ber Stadt felbft wurde gum Unbenken an ben Gieg am 28. Juni 1809 eine breißig Fuß hohe, aus bem zusammengeschmolzenen Metall ber schwedischen Baffen gegoffene Caule errichtet. Das Fuggeftell befteht aus bem Granit von ben Bafferfallen bes Onjeper; es ift mit schwedischen Kanonen ver= giert. Auf ber Spige ber Saule blickt ber rufftiche Abler mit bem Siegesfranze nach bem Schlachtfelb bin. Auf bem Blage, wo ber Raifer nach ber gewonnenen Schlacht zuerft ausruhete, erhebt fich eine fteinerne Phramide, ihr gegenüber die alte Holzfirche, in ber ber Raifer am Tage ter Schlacht ben Gottesbienft anordnete \*\*\*).

Das Unbenfen an ben Felbzug von 1812 erhalten bie auf bem Senatsplate im Rreml zu Mostan aufgestellten Ranonen, welche bie breißig westeuropaischen Bolferschaften auf bem Wege von Smolenet nach Mostau verloren haben. Gie liegen vor bem Arfenal und bem Baffenpalaft in langen Reiben, und in Abtheilungen nach ben Rationen, benen fie angehorten. Richt weit bavon find einige 300 Jahr alte Riefencanonen aufgestellt, beren eine burch unmäßige Lange, bie andere burch unformliche Dicke fich auszeichnen. Der Dobrowick ward 1594 unter Keodor Iwanowitsch gegoffen, er zeichnet fich burch feinen furchtbaren Schlund aus. Gine fur ihn beftimmte Rugel liegt babei. Das Jedinorog, Einhorn, ift 1670 unter Alexei Michailo= mitich, und ber Bolf, Bolf, 1681 unter Feodor Merejewitich ge=

\*\*\*) Blafius, Reifen in Rußland II. 293.

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen III. 301 f. \*\*) Siehe E. Falkensteins Th. Kosciuszko S. 273 ff. m. Abb. Rohl, Reifen in Rußt. und Polen III. 302.

goffen. Außerdem find noch im Waffenpalaft zahlreiche Tropaen, wie Karls XII. Tragfessel von Bultawa, aufbewahrt \*).

Das russische Reich hat neben ber ersten Landmacht Europas eine sehr bedeutende Marine, die, wie das Landheer, eine Schöpfung Beters des Großen ist. Die Gründer des russischen Staates, die alten Normannen, waren bekanntlich sehr kühne Seefahrer und sie bauten, nachdem sie den Weg zum schwarzen Weere gefunden, auch Schiffe, mit denen sie die Kusten desselben in Schrecken setzen. Die Mongolenherrschaft vernichtete die russische Seemacht, indem sie die Kusten des schwarzen Weeres in Best nahm. Nach Norden erstreckte sich die Schifffahrt der Russen nicht. Dort war die deutsche

Sanfa und fpater England ber Lenter bes Sanbels.

Beter ber Große erfannte icon fruh die Bichtigfeit ber Schifffahrt und die Rothwendigkeit einer Flotte. Und wie bas neue Landbeer aus feinem Soldatenspiel einen Anfang nahm, fo erwuchs aus abnlichem ftillen und beicheibenen Reime bie Flotte. Der Raifer fand als Knabe noch bei bem Alecten Ismailof ben Sollander Brand mit bem Ausbeffern einer alten englischen Schaluppe beschäftigt. Er nahm beibe in Befchlag und ließ fie auf bas Flugchen Jaufa bei Mostau ichaffen. Er übte fich unter Brands Leitung im Gegeln, ba aber bie Jaufa im Commer fein Baffer hatte, fo ließ er bie Schaluppe nach bem fleinen Gee von Berei Jaslaml bringen und Brand mußte noch zwei fleine Sachten bagu bauen. Run batte Beter eine Flotte, beren Abmiral ber Freund, beren Steuermann er felbft war; bagu hatten fie einige Matrofen. 3m Jahre 1694 erbaute in= beffen ber Bojewobe Apraxin in Archangel bas erfte Rauffartheischiff, bas bann mit Baaren befrachtet ins Ausland ging. Der Raifer beichloß nun die Berftellung einer Flotte und griff biefes Unternehmen mit feinem gewohnten Gifer auch fo fraftig an, bag er ichon im Jahre 1696 bei Boronefch zwei Schiffe, zwei Galeaffen, 23 Galeeren und 4 Brander bauen ließ, die er mit 4000 Ruffen bemannte und auf bem Don ins asowiche Meer laufen ließ. Mit diefer Flotille wurde bas erfte Seetreffen gegen bie Turken vor Ufow geliefert. Die Stadt wurde mit Lebensmitteln verforgt und die Turken verloren einige Kahrzeuge. Roch in bemfelben Jahre wurde beschloffen, in Woronesch 64 Rriegsschiffe zu bauen, ba es galt, Mow gegen die Turken zu be= haupten. Der Raifer übernahm 9 Linienschiffe zu 60 Kanonen; Die Fürsten Trojekurow und Tscherkasky follten mit bem Patriarchen Abrian ben Bau von 20 großen Fregatten mit 48-50 Kanonen, bie Soltykow, Dolgoruff, Romobanowski u. a. 24 Schiffe von 24-42 Ranonen, die Sandelsleute 7 Bombardierbote gu 14-18 und 4 Brander zu 8 Kanonen besorgen, und zwar binnen 3 Jahren. Beter

<sup>34.</sup> Rohl, Reise in Rußland I. 334. Rohl, Reise in Rußland und Bolen I. 98 ff.

war nun oft in Woronesch und legte wohl felbst mit Sand ans Berk. Lefort mar zum Abmiral ernannt. 1698 arbeitete ber Raifer in Saarbam ale Schiffzimmermann und es ward bier bas erfte ruffifche Linienschiff von 60 Ranonen gebaut, was benn auch nach bem weißen Meere geschafft wurde. Im folgenden Jahre wurde in Boronesch bie erfte Fregatte von 40 Ranonen gebaut. Der Raifer beftieg ffe felbft und geleitete feinen nach Conftantinopel gehenden Befandten bis Rertich. Roch in bemfelben Jahre wurde eine Schiffswerfte in Dlonecz am Labogafee angelegt und 1702 in Archangel ein Schiff von 26 Ranonen und zwei Fregatten gebaut, an benen anftatt bes Eichenholzes versuchsweise Larchenholz angewandt wurde. 1703 eroberte ber Raifer felbft als Bombarbiercapitain zwei fleine schwedische Schiffe, wofur er und Mentschikow vom Admiral Golowin ben Unbreagorben erhielten. Balb barauf leate er in Dlonecz 6 Fregatten und 9 Schnauen auf ben Stapel. 1704 wurden 13 ichwedische Schiffe erobert und 1705 in Boroneich ein Linienschiff von 80 Ranonen erbaut und 6 Schiffe zu 80 und eins zu 60 Kanonen begonnen. Im Jahre 1712 finden fich folgende Schiffswerften im Reiche: Betersburg, Laboga, Olonecz, Archangel, Die bei Boroneich angelegte Rhebe Tamrow, auf bem Remstischen und Dulenstischen Briftan und an ben Fluffen Ischora und Luga.

Um 26. April 1713 lief von St. Petersburg eine Auberstotte von 93 Galeeren, 60 Karbassen, 50 großen Boten, 10 Brigantinen, 2 Prahmen, einer Bombardiergaliote und mehreren Transportschiffen nach Finnland aus. Sie trug 16,000 Mann Landungstruppen. Der Kaiser biente als Contreadmiral unter Apraxin. Das war die erste russische Seeexpedition im baltischen Meere.

So war benn nach bem Suben wie nach bem Norben bin bie Laufbahn Rußlands als Seemacht eröffnet. Der Kaifer arbeitete unsermublich an ber Ausbildung ber Flotte fort. Er faufte von 1713 bis 1716 achtzehn Schiffe, meift mit 50 Kanonen, in England und Holland, die von englischen und hollandischen Seeofficieren nach Rußsland geführt wurden. Von letzteren nahmen viele rufsische Dienste an.

1713 wurden in Rafan 150 Fahrzeuge fertig, auf benen Bauholz nach Betersburg geschafft wurde, bas zum Bau fur funf neue Schiffe bestimmt war. Eins sollte ber Raiser selbst bauen. Der Contreadmiral Golowin richtete beshalb folgende Orbre an seinen Herrn:

"Oberster aller Schiffbaumeister, Beter Michailow. Ich Endesbenannter schreibe Dir auf Befehl des Generaladmirals und Mitglieds der Admiralität Herrn Grafen Fedor Matwejewitsch Apraxin, daß von Seiner Erlaucht Dir ausdrücklich besohlen ist, ein Schiff von 80 Kanonen zu erbauen, worauf Du eine unablässige Sorgsalt zu verwenden hast, auf daß wir mit Dir zusrieden sehn konnen. Und wenn sich etwa bei Deiner Arbeit irgend ein Hinderniß oder Biberstand sinden sollte, so erstatte uns unverzüglich Bericht, wir mogen nun jur Stelle ober abwesend fein; welches Alles ich Dir vermoge bieses meines Schreibens vorschreibe und wiederhole."

Die 6 Schiffe wurden im Lauf bes Jahres fertig und bagu famen noch mehrere von ben Englandern erfaufte Schiffe.

Der Feldzug von 1714 war so glücklich, baß Beter ber Große am 9. September einen feierlichen Einzug zu Wasser in St. Beters-burg halten konnte, bei bem bie den Schweden abgenommenen Schiffe paarweise aufgeführt wurden. Darunter war auch die Fregatte, auf welcher der schwedische Contreadmiral Chrenschild gefangen worden. Der Kaiser beschloß den Zug auf einer Galeere. Er stellte die Flotte dem Senate gegenüber in Schlachtordnung auf, stieg mit den gefangenen Schweden and Land, stellte sie und die eroberten Fahnen dem Senat vor und ward sodann für seinen Muth und Eifer zum Biceadmiral besorbert.

Die Werfte von Betersburg lieferte in diesem Jahr 5 Schiffe, Archangel eins, Kasan aber 15 kleinere Kriegsfahrzeuge. Der Kaiser kaufte indessen fortwährend in England Schiffe, obschon die in Ruß- land gebauten besser waren. Er hatte mehrere seiner Seeleute auf die englische, französische und venetianische Flotte gegeben, damit sie den Dienst gründlich lernen sollten. Neben dem ließ er auch Schiffe für die Klussahrt bauen.

Im Monat Juli 1718 hatte der Kaiser auf der Rhede von Cronstadt 23 Linienschiffe und 3 Fregatten, von denen das alteste in Miga 1710 gebaut war. Sie suhrten zusammen 1194 Kanonen und 8300 Mann Besatzung. Außerdem besaß er noch im genannten Jahre 18 Schiffe, von denen das alteste 9 Jahr alt war und nur acht außerhalb Rußland gebaut waren. Sie suhrten 1020 Kanonen. Dazu kamen noch 124 Galeeren, mehrere Kanonierbote und andere kleinere bewassnete Fahrzeuge. Die war die baltische oder nordische Kriegssslotte.

Die fübliche Flotte im schwarzen Meer, bie altere, bestand im Marz 1706 aus 31 Fahrzeugen, worunter zwolf 80 Kanonen führten. Dabei waren 7 Bombardierschiffe und 3 Brander.

Bon 1719 bis 1721 wurden noch 10 Linienschiffe in Betersburg gebaut. Nach bem Nyftabter Frieden baute der Kaiser weniger, namlich bis 1724, wo er starb, nur sieben. Die gange Oftseestotte bestand bemnach beim Tode des Kaisers in 39 Linienschiffen.

Bor seinem Tobe seierte ber Kaiser noch ein ganz eigenthumliches Fest, bas eben mit seiner Borliebe für den Schiffbau im innigsten Zusammenhange steht. Er versammelte am 11. August 1723 auf der Rhebe von Cronstadt eine Menge von Kriegsschiffen und bewassneten Fahrzeugen, um das Chrensest des kleinen Bootes zu seiern, welches dem Kaiser die erste Ivee zu Gründung einer Flotte gegeben hatte. Das kleine Boot ward am 10. auf einer Galeere von St. Betersburg nach Cronstadt gebracht, welcher mehrere Galeeren und andere Ruberichiffe folgten. Den 11. ftellten fich die Linienschiffe in Schlachtordnung. Abmiral Kreuz commandirte bie Avantgarbe, Generalabmiral Aprarin bas Corps be Bataille, ber Raifer als 216= miral Beter Michailow bie Arrieregarbe. Bon bem Schiffe bes Benergladmiral Gangut, bas vor bem Raufmannsbafen lag, fubr ber Raifer und bie Generalitat in neun Schaluppen nach ber Galiote, wo bas gefeierte Boot nicht weit von bem Kriegshafen ftand. Sier empfingen fie baffelbe vom Capitain Commandeur; ber Raifer und feine Begleiter liegen es eigenbandig ins Baffer, richteten ebenfalls eigenhandig die Maften auf, und nun gogen bei ftillem Beftwinde und beiterem Simmel bie Boote aller Klagamanner ben Urvater gur Linie ber Rriegsichiffe. Auf bem Boote ruberten bie Biceabmirale Sievers und Gorbon und die Contreadmirale Raum, Sinjamin und Sanders, Bootsmann war ber Biceadmiral Gurft Mentschikoff, ber Dbergugrtiermeifter Christian Otto mar Ranonier und ichof aus ben fleinen Kanonen bes Boots; am Steuer fag Abmiral Beter Michai= low. So wie fich bas Boot ber Flotte naberte, wurde auf berfelben bie Raiferflagge aufgezogen und ber Gangut begann es aus allen Ranonen zu falutiren, beim fiebenten Schuffe folgten alle Schiffe ber Rhebe. Dann gog bas Boot langfam burch bie gange Flotte, und jebes Schiff, bem es fich naberte, ließ bie Wimpel nieber und fchoß Schuf auf Schuf. Die Trommeln und Pfeifen ertonten, die Mannfchaft rief froblich hurrab. Sobald bas Boot vorbeigezogen mar, murbe auf allen Rriegsschiffen ber Bimpel bes Commanbeurs aufge= zogen und bas gange Schiff mit bunten Klaggen geschmuckt. Nach biefem Buge ging bas Boot in ben Kriegshafen und wurde noch ein= mal von allen Schiffen falutirt, auch von ben Batterien eine Ghrenfalve gegeben. Um Ufer waren Belte aus Segeln aufgefchlagen, wo ber Raifer mit feinen Officieren fpeifete. Um andern Tage gog er auf feinem Boote in St. Betersburg ein, und es ward nun gum emigen Andenken in ber Festungsfirche zu St. Beter und Baul auf= geftellt. Bei bem Secularfeft von St. Betersburg (1803) ftanb es vor bem Senate auf bem neuerbauten Schiffe Raphael von 88 Kanonen.

Beter ber Große baute in seinem Leben 112 Linienschiffe und Fregatten, er kaufte 20 Linienschiffe und Fregatten und eroberte ein Linienschiff, 6 Fregatten, 6 Galeeren, eine Jacht und 65 kleine Fahrzeuge. Im Jahre 1720 erschien in russischer und hollándischer Sprache das Seereglement, dem zu Folge die Flotte aus dei Divisionen besteht, die weiße, die blaue und die rothe, deren jede drei Eskadern hat. Unter Peter dem Großen waren die meisten Seeossischere Außeländer. Allein er errichtete schon eine Navigationsschule in Moskau, die nach der Gründung von St. Petersburg dorthin verlegt wurde. Die Zöglinge von Abel bildeten eine Compagnie von 80 Mann Gardemarine, die Nichtabeligen wurden Piloten. Er erbaute ferner

Die Rriegshäfen Reval und Kronftabt,

Der Raifer ließ im Sabre 1718 verbefferte Geefarten vom finnischen Meerbusen entwerfen und an ber Rufte Leuchtthurme errichten. Geine Instructionen richtete er eigenhandig an ben Abmiral Abraxin. 1719 gab er bem Leutnant von ber Flotte, von Werben, Befehl, die faspische Gee aufzunehmen, namentlich bas rechte Ufer, und gab ben Auftrag, ben Berfern freundlich zu begegnen. Es wurben neun fleine Kabrzeuge in Rafan gebaut, Die mit Wagren belaben 1720 nach Aftrachan abgingen. Anfangs 1719 fandte ber Raifer ben Navigator Iwan Jewreinem mit Febor Bufchin nach Ramtschatta, um von bort aus Entbedungsreifen zu machen und bie furilischen Infeln aufzunehmen. Huch biese Instruction entwarf ber Raifer eigenbandig. Die Unternehmung gelang und ber Raifer traf Jewreinem im Mai 1722 in Rafan und empfing ibn febr gnabig. Im Jahre 1720 ließ ber Raifer eine Expedition von Archangel aus ins Gismeer, um eine Durchfahrt nach Offindien zu fuchen. Der Erfolg ift nicht befannt. Gar feltfam und in Bezug auf Beweggrunde wie Erfolg fehr buntel ift die Expedition, die Beter ber Große im Jahre 1723 nach Mabagastar bem Biceabmiral Bilfter auftrug. Bilfter follte mit einer ober zwei Fregatten, benen bas Unfehn von Rauffartheischiffen gegeben wurde, nach Madagastar geben, ben Konig zu bewe= gen fuchen, nach Rugland zu tommen, im Winter aber in Rola, im Sommer in Ardangel landen, wenn er gurudfebre. Bilfter lief zwar aus, mußte aber Sturme wegen umtehren und die gange Unternehmung fam ins Stocken \*).

Die Kaiserinnen Katharina I., Anna und Elisabeth ließen die Flotte in dem Stande, wie sie beim Tode ihres Gründers gewesen war. Aber unter Katharina II. trat eine plohliche Bermehrung der Flotte ein, sie ward mehr als verdoppelt, und das in unglaublich furzer Zeit; freilich zum großen Nachtheil für die Schiffe, da man unreises Holz dazu nehmen mußte und in den Magazinen zu keinem Borrath kam. Es fanden auch die entschlichsten Unterschleife Statt. Die Schiffe der Ostsee faulten, die im schwarzen Meere wurden bald

von ben Seewurmern gerfreffen.

3m Jahre 1790 bestanden bie rufstichen Flotten in folgenden

Schiffen:

1) Die baltische hatte 8 Linienschiffe zu 100, 20 zu 74 und 24 zu 66 Kanonen, also 52 Linienschiffe; sobann 22 Fregatten von 50—55 Kanonen, 4 Bombardierschiffe, 3 Prahmen, 3 halbe Prahmen, 16 Kutter und 4 Jachten, also 52 Kriegsfahrzeuge — mithin 104 Kriegsschiffe im Ganzen. Dazu kam eine Galeerenslotte, die aus 1056 Fahrzeugen bestand, nämlich 24 Ruberfregatten, 30 schwimmen=

<sup>\*)</sup> Das Alles nach herrmanns Geschichte und statistischer Beschreibung ber rufsischen Seemacht in Storchs Rußland unter Alexander I. Th. VI. 149 ff.

ben Batterien, 200 großen und 100 fleinen Kanonierboten, 12 Bomsbarbierfuttern, 50 Galeeren.

2) Die Flotte im schwarzen Meere hatte 15 Linienschiffe von 74 Kanonen, 6 Fregatten von 50, 6 von 36, 6 von 28 Kanonen, mithin 33 Kriegsschiffe, dann 3 Kutter von 12, 8 Brigantinen von 10 Kanonen, 42 große, 24 mittlere und 6 fleine Schooner, zusammen also 106 Kriegssahrzeuge. Dazu kam eine Galeerenstotte von 224 Fahrzeugen.

3) Die Flotte im taspischen Meere bestand aus 3 Fresgatten, 2 Bombarbierschiffen, 2 Brigantinen, 4 Transportschiffen, 4

Booten, alfo 15 Schiffen.

Die Flotte Ratharinas war im Gangen auf 67 Linienfchiffe und 40 Fregatten gebracht. Beim Geewesen waren über 80,000 Mann angestellt. Allein gegen bas Ende ihrer Regierung waren nur noch 60 Linienschiffe und 29 Fregatten vorhanden, und barunter waren feine 20, welche die Gee halten fonnten. Im Jahre 1796 fchlug ber Blit in ben Galeerenhafen; es verbrannten 126 Galeeren, 7 Batte= rien auf bem Baffer, Ranonenschaluppen, Jollen, zusammen 230 bewaffnete Fahrzeuge aller Urt, nebft allen bagu gehörigen Gebauben und Magazinen. Der Bau ber nothigsten Gebaube wurde fofort wieber begonnen. In brei Wochen mußten 40 Galeeren fertig werben — bie Folge bavon war, daß die Fahrzeuge unbrauchbar waren. Ratharing brachte bie Babl ber 1758 errichteten Geefabetten von 240 auf 600. Gie ermunterte ben Abel zum Geebienft und nahm Englanber und Deutsche in Dienft, ließ Entbedungsreifen machen und fuchte bie Marine mit aller Gewalt in Aufnahme zu bringen. Da aber feine Sandelsmarine vorhanden war, auf welche fich diefelbe ftuken fonnte, ba bie gange Bermehrung ber Marine Ratharinas übereilt wurde, so mußte fie zurüchleiben, zumal ba bie letten Re= gierungsjahre ber Raiferin ber Flotte gar feine Beschäftigung und Uebung gemährten.

Kaifer Paul war ein Liebhaber des Seewesens; er war vor seiner Thronbesteigung Großadmiral gewesen. Er verlegte das Seeskabettencorps von Kronstadt nach St. Betersburg binnen 24 Stunden. Er baute in vier Jahren 15 große Linienschiffe und mehrere Fregatten, ließ Werste und Magazine bauen, die Hafen im schwarzen Meere untersuchen und eine Seecommission errichten; für die Ausgaben bei der Flotte setze er 7 Millionen Rubel an — allein die Flotte wollte

fich nicht entwickeln \*).

Raifer Alexander verwendete namhafte Summen auf die Flotte, er ließ zur Ausbildung der Officiere Seereisen unternehmen. Die Krusenstern'sche Weltumfegelung hat der Wiffenschaft

<sup>\*)</sup> Siehe herrmann bei Storch Rugland unter Alexander I. Ih. VI. E. 190.

treffliche Früchte getragen. Die Bafen wurden verbessert; allein die Unterschleife bauerten fort und die Flotte kam nicht recht zum Geseihen, da es ihr an Beschäftigung sehlte.

Unter Kaifer Nifolaj begann auch für die Flotte, namentlich die des schwarzen Meeres, neue Thatigkeit; die Türkenkriege, so wie die mit den Bersern und Kaukastern gaben Anlaß dazu. Wesentlich war der Antheil der russischen Flotte beim Gesecht von Navarin.

Der Beftand ber Klotte war im Jahre 1839 :

7 Linienschiffe zu 100 und mehr Ranonen, 23 mit 80 bis 100, 20 mit 70 bis 80 Kanonen, 4 Fregatten mit 60, 21 mit 36 bis 50 Ranonen und 40 Corvetten, Briggs, Schooner und bergleichen. 3m Gangen 115 Schiffe mit 7500 Kanonen und 50,000 Menschen, von benen 30,800 im baltischen und 19,800 im ichwarzen Meere bienen. Die fleineren Kabrzeuge befinden fich im fcmargen Meere. Dagu fommen 15 Dampfichiffe im baltischen und 17 im schwarzen Meere, unter benen einige von 240-260 Pferbefraft; Die Dampfichiffe find theils in England, theils in Kolpenas erhaut. Bon ber baltischen Flotte find zwei Drittheile in üblem Buftand, woran bas Gichenholz und bas Baffer ber Oftfee bie Schuld tragen foll. Das Material ift übrigens von befter Beschaffenheit, namentlich Segeltuch und Tau-Die Matrofen werben aus ben Landleuten refrutirt; unter ben baltischen find viele Juden, unter benen bes schwarzen Meeres viel Rleinruffen und Rofafen. Die Matrofen tragen Seitengewehr, Patrontafche und Tichato; Die Secofficiere trugen noch unter Raifer Alexander Sporen.

Haltpunct der baltischen Flotte ist Kronstadt, ein trefflich befestigter Kriegshafen; es folgen die Werft von Ochta, der befestigte Kriegshafen von Reval mit seinen Magazinen, der von Sweaborg und Hessingsors in Finnland. Die Admiralität ist in Petersburg.

Für das schwarze Meer ift Sebastopol der Haupthafen, wohin auch die ehedem in Nikolajew befindliche Admiralität verlegt ift \*).

Außerbem find Rriegshafen in Archangel, Aftrachan, Cherson, Taganrog, Ochoze und Betropawlowst.

Außer bem Seecabettencorps find noch andere Bilbungsanstalten vorhanden; eine Schiffbauschule in Betersburg, Steuermannschulen in Kronftadt, Archangel, Nitolajeff, Obessa.

Der schönste Safen des Reiches ift der von Sebastopol; er dringt weit ins Land ein und hat eine Tiefe von 60-70 Fuß. Die

Safenbauten find von einem Englander geleitet.

Die Regierung wendet fortwahrend die größte Sorgfalt auf die Seemacht; es fehlt nicht an trefflichem Material, wie denn die Sudabhänge des Kaukasus das beste Schiffbauholz liefern. Der russischen Marine fehlen nur tüchtige, gemeine Seeleute, namentlich Matrosen.

<sup>\*)</sup> S. bas enthullte Rugland II. 177.

Die Handelsmarine ift zu schwach. Chebem bienten im schwarzen Meere viele Griechen als Matrosen \*).

## Die Religion ber flawischen Bolfer

ift seit bem 10. Jahrhundert faft durchgängig die chriftliche, sowohl die romische, als die griechische; seit dem 16. und 17. Jahrhundert sind auch einzelne Stamme, namentlich unter den Bestssamen, zum Brotestantismus übergetreten.

Die alte Religion ber flawischen Bolker war ein nach Klima und Nachbarschaft mehrfach gestaltetes Heibenthum, das, wie dieß überall der Fall, mit der Staatsverfassung im innigsten Zusammenshange stand. Diese Staatsverfassung aber war, wie wir oben sahen, überaus einsach; es war die aus der Familie zum Volksstamm erweiterte Gemeinde unter dem Alten und Herrn. Und so war denn Bog, d. h. Gott, der Vorsteher und Ordner der Welt. Allein Gott war doppelter Art, der gute oder weiße und der bose oder schwarze, ein Dualismus, den Mone bei allen flawischen Volkern nachgewiesen hat.

Die Religion der Slawen war in Bezug auf die Gotternamen sehr mannigfaltig und ein und dieselbe Gottheit hat bei den verschiebenen Stämmen verschiebenen Namen. Bemerkenswerth ist übrigens, daß wir bei den Slawen keine so ausgebildete Göttersage sinden, wie die Germanen sie hatten, daß auch Sagen über den Ursprung der Welt zu sehlen scheinen, daß die Slawen aber mehr von der Urresligion der polarischen Nachbarn angenommen zu haben scheinen, wie die Germanen \*\*).

Die Religion der Aussen werehrte in dem Strome Bog den obersten Gott. Sie verehrten aber auch den Onjeper, an welchem die alte Stadt Kiew lag, worinnen alle flawischen Gottheiten versammelt waren. Im Norden war Nowgord am Imensee ein heiliger Ort, wo die Warager ihre Götter mit ihrer Herrschaft heimisch machten. Der Wolchow, der vom Imensee in den Ladogasee fließt, war der Sie des Zaubrerkönigs Bolchow, der als Erocodil darin hauste. Nach seinem Tode ward ihm von den Nowgordern ein Hügel und auf demselben eine Saule errichtet. Auch heilige Wälder sinden sich bei den Slawen, in denen die holzernen Tempel standen; sie waren mit Saulen umstellt, zwischen denen Tücher ausgespannt waren.

Das Priefterthum war mit der weltlichen Macht verbunden, wie denn Bladimir I. von Kiew beides, Konig und Priefter war, der auch neue Gotter einzuführen die Macht hatte. In Kiew hatte er ein Pantheon errichtet, worin folgende Gotter verehrt wurden:

dargestellt und ihre flawischen Inschriften. Th. I. Gnefen 1851. 8.

<sup>\*)</sup> Sarthaufen, Studien II. 440 f.

\*\*\*) M. f. I. v. Wolansti, flawische Alterthumer. Bosen 1846 ff.
2 Banbe. 4. und besielben: Opfergefäße des Tempels der Taurischen Diana

Barun, Bolos, Dasjebog, Led, Rollada, Roricha, Rupalo, Labo, Bolelia, Dib, Debilia, Matofch, Uslab, Smargl und Stribo. Jeber berfelben hatte feinen befonbern Dienft. Um Flugden Buritichtowa gu Riem errichtete Blabimir bem Berun eine Caule, beren Rumpf aus febr festem Solz bestand; ber Ropf war filbern, ber Bart golben und bie Fuße von Gifen. In ber Sand hielt er einen geschlängelten Keuerstein und vor ihm brannte ein ewiges Feuer von Gidenholz. Er hatte beilige Balber, in benen fein Baum gefallt werben burfte. Die Opfer bestanden in Bart und Saupthaar, in Stieren, Rriege= gefangenen, ja fogar in Kindern. In Nowgorod hatte er eine Bild= faule am Wolchow. Die Tefte bes Koliada und ber Rupalo theilten bas Jahr, fie fallen auf ben 24. Dec. und 24. Juni. Beim Rupalo feft wurden große Solzstoße auf ben Felbern angezundet, um welche bie mit Blumen geschmuckte Jugend tangte. Das Bieb, welches man por Zauber schugen wollte, mußte über bie Feuer fpringen. Leb war ein Kriegsgott und mit Sarnifch und Baffen bargeftellt; Roricha bagegen nadend, bid, mit einem Sopfenfrang ums Saupt, figend auf einem gag. Man opferte ibm Bier und Meth. Bemargla war Die Gottin bes Froftes und mit Sagelfornern gefront.

In Nowgorod war Znitsch der Hauptgott, dem ewiges Feuer brannte und Kriegsgefangene geopfert wurden. Er heilte durch Beibfage.

Bon anderen ruffischen Gottern fennt man Namen: Bjelbog, mit blutgefärbtem Gesicht, Sitnybog, mit der Lanze in der Nechten, einer Silberfugel in der Linken und mit Menschen und Lowentopfen zu Füßen, Simzerla, eine mit Blumen geschmückte Jungfrau, deren Fest in den April siel. Den Tschur verehrte man in viereckigen Steinen, die auf dem Felde standen.

Die alten Auffen waren sehr abergläubig und befragten die Zustunft durch farbige Ringe und Holztafeln. Sie beachteten den Flug der Bögel und die Begegnung der Thiere, Gestalt von Feuer und Rauch, Bewegung und Schaum der Wellen. Aus den Verstorbenen wurden Hausgeister, die Gräber wurden an gewissen Tagen mit Speisen besetzt.

Es haben sich bis auf ben heutigen Tag noch eine Menge heide nischer Sitten und Gebrauche bei den Russen erhalten, so namentlich im sublichen Sibirien der Glaube an den Snachar, den Kundigen, der dieselbe Rolle bei den Russen wie der Schaman bei den sinnischen Nachbarn spielt, und der auch die Stelle des Arztes vertritt \*\*).

Bedes forperliche Uebel entsteht entweder von ber Einwirfung

<sup>\*)</sup> Dieß nach Mone, das Seibenthum im nordlichen Europa. Theil I. C. 111.

<sup>\*\*)</sup> K. Awdejewa, über den Aberglauben des ruffischen Bolfs in Ermans Archiv für wiffenschaftl. Kunde von Rufland. Th. I. S. 588 ff.

bes bofen Muges ober von ber Borticha, b. b. Berberbnif, bie ein tudischer Mensch bem anbern eingießt. Unrube, Angft, Unfrucht= barfeit und bergl. find Fruchte ber Porticha, plogliche, ja tobtliche Rrantheiten werben burchs Huge angehert. Rennzeichen berartiger Berherung find Gahnsucht, Froftbeulen, innere Sige, unrubiger Schlaf. Chebem fonnte jebes alte Beib mit Befprengen und Bafchen helfen. Belang es nicht, fo bolte man ben weiblichen Argt Lefarfa; biefe fullte ein Geschirr, ohne ein Wort zu reben, mit Baffer und legte hinein ein Roblchen, ein Studlein im Dfen verbrannten Thon und breimal neun Pfotchen von Salg. Damit wurde ber Kranke unversehens besprengt. Trat aber eine ernste Krantheit ein, so wurde ber Snachar (fnatj = wiffen) geholt, ber ebenfalls vorzugsweise Baffer anwendete; es muß von einer Quelle febn, boch thute anderes auch. In Gibirien nimmt man ben Burat, bas Gefag aus Birtenrinde mit bolgernem Boben und Dectel, bagu. Gine fichere Berfon ichopft bas Baffer ichweigend im Strome in ben Morgenftunden, bebeckt es mit bem Deckel und bringt es schweigend und ohne fich umgufeben bem Snachar. Diefer wirft ein Meffer binein, giebt fich in einen Bintel gurud und beginnt feine Besprechungen unter Bahnen, Gefichterschneiben und Thranen. Das Baffer wird bann wieber zugebedt. Dann wird ber Rrante bamit übergoffen; bei Gonnenaufgang und Untergang muß er auch bavon trinfen. Demnachft haben bie Snarchari gewiffe Rrauter, die fie gepulvert ben Leuten reichen, wie g. B. Thymian; bann rauchern fie auch mit bem Reft ber Beutelmeife; man bat ferner Galben. Bu Raucherungen ichabte man brei Thurschwellen ab, nahm aus ben Winkeln ber Balfenhutten das Moos, womit man die Fugen verstopft, mischte bas mit Krautern und Beutelmeisennest und beraucherte bas Rind. Bei fortgefetter Schlaflofigfeit ber Rinber nahm man brei Flachsfaben, maß bie Lange ber Sanbe, ber Rufe und bes Rorpers bes Rindes, legte bie Klaches faben über die Dfenthur und hielt den fleinen Rranten über ben Rauch. Man fuchte aber auch von bem Inhaber bes bofen Auges Saar ober einen Lappen bes Rleibes, freilich ihm unbewußt, gu erlangen und mischte fie unter die Raucherftoffe. Erwachte ein Rind um Mitternacht, fo war bie Polunotichniga, ber Mitternachtvogel, ichuld. Dann trug die Mutter bas Rind an brei Fruhmorgen gu ben Suhnern in ben Stall, wiegte es in ihrem Schoofe und fprach: Liebe Morgenrothe, nimm Deine Kriffuschfi. Als Mittel gegen Schlaf= lofigfeit legte man bem Rinde ben Unschnitt eines Brobes, ein Blums chen Mannestreu, ein Knochlein aus bem Ropfe eines Spanferfels ober eines großen Fisches in die Biege. Mabchen legte man eine Spinbel, Anaben Bogen und Pfeil gegen ben Rachtraben ins Lager. Schwarze ober graue Belemniten, Donnerfeile, gromowaja ftrjela genannt, die man in ber Sandsteppe findet, braucht man bei Er= frankungen burch Sput. Der Stein wird in Baffer gelegt und ber

Kranke damit begoffen. Wird ein Kind mit Hautumhullung geboren, so ist bas ein besonderes Gluckszeichen; die Haut wird in ein Kleid oder einen Beutel genaht und immer getragen. Man borgt von ans beren solch eine Haut, wenn man an wichtige Geschäfte geht.

Schwächlich geborne Kinder verfauft man an eine alte Berfon, bie fich unters Fenfter ftellt, und ber man bas Rind hinauslangt, wogegen funf bis gebn Ropeten empfangen werben. Man fauft bafür eine Rerze in die Rirche. Der Raufer giebt bann ber Mutter bas Rind gurud und fagt babei : Lebe zu meinem Glude. Ueberhaupt wird mit ben Rindern viel Aberglauben getrieben. Die Braut, Die nach ber Trauung ins Saus geführt ward, mußte zuerst auf bie Fußbant treten. Biel bilft auch Unblafen und Kreugichlagen, Beschneiben ber Ragel; bas Gi bat große Rraft bei Feuersbrunften. Das Rrachen ber Sauswintel, die Tone ber Insetten, besonders ber Beimchen, bas Rraben ber Suhner, Geheul ber Sunde, die Unwefenheit von Tauben, Schwalben, Spinnen, Maufen, Ragen, Wolfen, Gulen wird forgfam beachtet. Salg foll man nicht verschutten, muß es andern auch nur lachelnd barreichen. Juden ber Glieber, Berfehrtangieben ber Rleiber, Schluden, das Finden von Dingen -Alles hat feine Bedeutung; Alles bas wird forgfam beobachtet.

Das Bolt glaubt in Rugland noch an Damonen und Gefpenfter. Der Sausteufel beißt in Gibirien Gufjebto ober Chosjain, Sausberr. Man furchtet ibn zu ergurnen und bittet ibn oft: "Baterchen, Sausberrchen, behute mein Biehchen". Wird ein Stud Bieb mager, fo fagt man, es pagt nicht zum Sofe, und bemuht fich, Rinder von der Farbe auszumablen, von der man glaubt, bag fie bem Gufjedto gefalle und auf bem ihm guftebenben Sofe gern von ihm gesehen wird. Denn bas Bieb, bas bem Sausgeift nicht anftebt, auf bem reitet er Rachts und qualt es und bolt ibm bas Futter aus dem Leibe. Den Subnern zieht er oft ben Sals eigen-handig frumm. Wenn aber Rube und Pferbe glatt und prall find, fo putt und futtert fie ber Sufjedto und ftreicht ihnen Mabne und Schwang glatt. Soll im Saus eine Berfon fortgiegen ober fterben, fo heult er. Er brudt auch bie Schlafenben, wie ber beutsche Alb. In Diesem Kalle ifts gut, in Gebanken ein Gebet zu fprechen. Alte Leute benugen biefen Buftand, um ben Sausgeift zu fragen: Bedeutet bas Gutes ober Bojes? Gie erhalten allemal Antwort. Gufjebto erscheint manchen als gottiges altes Mannlein, welches binter ober unter bem Dien wohnt und wohin man ihm fleine Brotchen als Opfer legt.

Dennnachft giebt es einen Walbteufel, hosnoi, ber ben Wanberer in Morafte und undurchdringliche Dickichte ober im Kreise um einen Ort herum fuhrt, bis er erschopft ift und keinen Beg finden kann. In dieser Noth zieht der Wanderer sein Kleid aus, kehrt die innere Seite nach Außen, legt die Schuh ab, schuttelt sie aus, legt bie Unterlagen in den Baftschuhen oder Stiefeln auf die andere Seite und sucht nun unter Segenswunschen nach dem Wege. Der Waldsteusel erscheint immer in Gestalt eines Wanderers oder Bekannten, spricht mit dem, den er soppen will und verschwindet dann ploglich. Hat der Waldteusel die Beerensucher oder andere im Walde gehende Leute auf den falschen Weg gebracht, so offenbart er seine Freude darüber durch Gelächter und Handellatschen; erscheint auch wohl auf einem Berge, auf unzugänglichen Stellen, verhöhnt die Getäuschten durch Klatschen, Lachen und Pseisen und wirft sie mit Steinen oder den Kreuzen, die man, um ihn zu bannen, auf Berge pflanzt. Er

ift ein großer, fraftig aussehender Buriche.

Die Rufalfa, Beren und Uppr fommen wenig im Norden, meift im Guben von Rugland vor; wohl aber die Bafferniren, die in ben Strudeln und unter Mublen ihren Git baben und die Leute, Die fich baben, ins Berberben giebn. Die Leichen ber Ertrunkenen, Die blaue Flecke an fich haben, find burch die Nixen getobtet. Die Muller haben Umgang mit ben Wafferniren, Die fich oft ihr Saar fammen. Rommt die Frau eines Waffernix nieder; fo holt er eine Bebamme, bie er bann reich beschenft entläßt. Bebammen, bie bei bem Baffernir gewesen, baben viele ihrer Gerathichaften geseben, Die ihnen abhanden gekommen, weil fie bei beren Aufstellung fein Gebet gesprochen haben. Ein Bad ift ein unheiliger und erschrecklicher Ort, und ber verwegenste Mann magt es nicht, allein ins Bad zu geben, besonders am Abend. Das Badgerath, zufällig ins Bab gebrachte Buber und Gimer, Gefage, in bie man Babewaffer gegoffen, find unrein; uber Babegerathichaften wird nie ein Gebet gesprochen. Chebem führte man schwangere Frauen in die Babeftule und bort famen fie nieber, man nahm aber ein Seiligenbild mit und ließ die Gebahrende nicht allein. Mußte fich bie Bebamme, wenn auch nur auf furze Beit, entfernen, fo ftellte fie zuvor betend einen Babebefen ohne Blatter ober einen Stab zum Schutz der Frau in eine Ecte. Die Baber werden nicht eingeweiht, wie die Bohnhaufer.

Der Waldteufel ist Ursache, daß in den sibirischen Waldern das Wild manche Stelle verläßt und in eine andere zieht. Meteore sind sliegende seurige Schlangen; sie bringen dem Hause Reichthum, dem sie zusliegen, doch ist derartiger nicht von Dauer. Wenn ein Hahn alter ist, als drei Jahre, so soll man ihn nicht im Hause behalten, denn sonst legt er ein Ei, aus dem eine Schlange friecht. Das Hahnenei ist länglich und einer Schlange ähnlich. Bösartige Mensichen bewahren solch ein Ei in ihrem Busen, die bie seurige Schlange ausfriecht und Neichthum ins Haus bringt. Auch friecht die Schlange aus, wenn man solch ein Ei in den Dünger vergräht und einen Spruch dazu sagt. Nur muß man die Schlange nicht reizen, sonst verbrennt sie das Haus. Fliegt sie herbei, so stellt man gewöhnlich Milch hin. Sternschnuppen sind bose Geister, die vom Himmel

herabgeschleudert werden. Das Norblicht ist in Außland, da wo man dessen nicht gewohnt, ein Schreckenszeichen. Es wandeln dann Sau= len vom Himmel, und die bedeuten Krieg. Auch Kometen bedeuten

Rrieg, Sungerenoth und Landplagen.

Die Kifimora ist ein Gespenst, welches Jemand aus Groll in ein haus senden kann, namentlich Zimmerleute und Ofenseher, die man deshalb nicht gern ins haus last. Wo sich die Kikimora eingenistet, da läst sie keinem Menschen Ruhe; sie wirst vom Osen aus mit Steinen, Ziegeln, holz und Gefäsen. Man muß dann eine wegen ihrer Frommigkeit bekannte Person oder einen Zauberer kommen lassen, der alle Winkel des hauses durchsucht, ja zuweilen den Osen auseinander und sodann eine Scheuche herausnimmt. An verschiedenen Stellen schlägt er Keile ein und giebt den haus-

bewohnern geeignete Unweifung.

Much bei ben Ruffen findet fich ber Glaube an Schape, bie man beben fann. Bir faben, wie die Lappen noch jest ihr Geld vergraben, und wiffen, bag ber beutsche Bauer in unfichern Zeiten fein Gelb - wie noch im Jahre 1848 - vergrabt; in Rufland ge= schah dieß mahrend ber Tatarenherrschaft. Noch jest verstecken mohl= habende Bauern in Rugland ihr Geld, fo dag die Kinder nicht wif= fen, wo baffelbe verborgen und verwahrt ift. Die Alten fagten: fpare bein Gelb fur bie fchwarzen Tage, und fie gruben baffelbe in bie Erbe. Man glaubt, daß fein Schat ohne Bollziehung gewiffer Gebrauche und Beschmorungen gehoben werben fann, indem Jeber, ber einen Schatz vergrabt, babei beftimmt, wer ihn beben foll, mas babei zu beobachten und in welcher Gestalt er erscheinen foll. Manche Schate fonnten nur mit Menschentopfen gehoben werben, und wenn mehrere Menschen getobtet worben, fam er bem Morber von felber in bie Sand. Gin Greis vergrub einen Schatz unter bie Diele und fagte babei: die Sand, die ihn vergraben hat, foll ihn auch wieder heben. Das hatte scine Schwiegertochter gehort, und als ber Greis geftorben, fprach fie einige Bfalmen, bob, als Jedermann im Saufe schlief, die Leiche von der Bahre und grub mit der erftarrten Sand ben Schak glucklich aus. Bar ein Schat mit ben Borten : "fur einen Bludlichen" vergraben, fo ericbien ber Schat in Geftalt einer Benne, einer Rage ober eines Sundes. Wem ein Schat ericbien, ber mußte ihm nachgeben, mit ber verkehrten Sand auf ihn schlagen und rufen: falle auseinander. Wenn bieg nicht geschah, fondern wenn ber Schat verschwand, so mußte man ihm nachgeben und da, wo er verschwun= ben war, nachgraben. Es gab Schage, von benen Biele wußten, wo fie lagen, die aber nur unter gang unerfullbaren Bedingungen zu beben waren. Go lag an einem Orte ein Schat, ber nur bem zufällt, ber ein und vierzig Lieder herfingen konnte, von benen keines einen verliebten Gebanken enthielt. Solche Lieber aber giebt es nicht,

Schabe hebt die Blume bes Farrenfrautes, die nur in ber Nacht bes Johannistages blubt; biefe ift aber fehr fcwer zu finden.

Im füblichen Sibirien wird noch beute bei ben Bauern ftarker Gebrauch von bem Befprechen und Befchworen gemacht und babei anstatt ber alten Gotter ein driftlicher Beiliger angerufen \*). Soll eine hartherzige Schone zur Liebe entflammt, ein forperliches Uebel geheilt; eine Landplage ober ein Unglud abgewendet werben, fo thut dieß ber Wiffende, Snachar, indem er über Branntwein, Baffer, Brot, bas an die fprobe Jungfrau abgeben foll, ober über bie Spuren ihrer Ruge im Boben Formeln fpricht. Er fagt: 3ch, D. R., ein Knecht Gottes, ftebe auf und gebe von Sof zu Sof, von Thor zu Thor, nach ber offlichen Gegend unter bem hellen Mond, unter bem Monde des Herrn, zu jenem blauen Meere, zum blauen Ocean. Un jenem blauen Meere liegt ein weißer Alabafter, unter ibm liegen brei Blatten, unter ben Blatten brei Beflemmungen, brei Bebflagen. 3ch trete bicht beran und verneige mich tief. Stehet auf ihr lieben brei Beflemmungen, ihr brei Behflagen; ergreift eure feurige Flamme; burchglubet bie Jungfrau R. R. bei Tage, bei Nacht und bei Mitternacht, zur Zeit bes Morgenfterns und bes Abenbfterns. Seget euch, ihr lieben brei Beflemmungen, in ihr widerfpenftiges Berg, in Leber und Lunge, in Ginn und Gebanten, ins weiße Antlit und ins helle Auge - auf daß ber Knecht Gottes N. N. ihr schoner er= scheine als Licht und Sonne, schoner als ber Mond bes Berrn. Bon feiner Speise foll fie foften, von feinem Trante nippen, nicht mehr im herrn luftwandeln. Weber zu Saufe noch auf bem Felbe fomme R. R. aus ihrem Ginne. Meine Borte feben gabe und feft, fefter als Stein und Stahl. 3ch fperre euch ein hinter brei und neun Schluffel. Ich nehme feine Bedingungen an und feine Klug= beit, feine Lift fann meine Worte veranbern.

In einer anderen Madchenbeschwörung heißt es: Kommt, ihr steben Winde, nehmt hinweg allen Gram der Wittwen, der Waisen und kleinen Kinder und tragt ihn in das widerspenstige Herz der schönen Jungfrau N. N., spaltet ihr Herz mit stählernem Beile, pflanzet hinein den nagenden Gram, die sengende Dürre — in ihr kochendes Blut, in alle 77 Gelenke und Untergesenke, damit die schöne Jungfrau sich gräme um N. N. in allen 24 Stunden des Tages. Keine Speise, keinen Trank soll sie zu sich nehmen, in der Nacht kein Auge zuthun, im warmen Bade mit keiner Lauge aus Maas-holder sich waschen, mit keiner Badequaske sich schlagen. Der N. N. werde ihr lieber als beide Eltern, lieber als ihre ganze Sippschaft, lieber als Alles, was unter dem Monde ist. Weine Worte sehen

<sup>\*)</sup> Aus Beschwörungen bei den sibirischen Bauern in Ermanns Archiv. Bb. VIII. S. 621 ff., vergl. damit die Beschwörungen in Grimms deutsscher Mythologie S. CXXX.

fester als Stahl und Stein, ihr Schluffel seh in der himmelshohe, ihr Schloß in der Meerestiese, im Bauche des Wallsisches und keiner sange den Wallsisch und offne das Schloß außer ich allein. Und wer diesen Fisch einfängt und mein Schloß offnet, der seh wie ein

Baum, ben ber Blig verbrennt.

Bei der Beschwörung des kalten Fiebers wird der Heilige angerusen, dessen Namen der Kranke führt, und gesagt: "Heiliger Bater
Sissnie, verscheuche beibe der Tochter des Herodes, daß sie ihm nie
wieder nahe kommen, treibe sie ohne Schonung in wasserlose Büsten." Bei der Besprechung des Branntweins sagt er: Es erschien
ihnen vom Himmel eine Feuersäule, aus dieser Feuersäule kamen
zwölf baarhäuptige Jungfrauen. Der heilige Schutpatron N. N. und
der heilige Bater Sissnie fragten sie, wer seid ihr? Die zwölf Jungfrauen antworteten, wir sind vom König Herodes in die Welt, in
die Christenheit geschickt, um ihre Knochen zu zermalmen, ihre Abern
außzurecken, sie selber mit Feuer zu verbrennen. Da schlugen die
Heiligen sie mit Stangen und versetzten einer jeden tausend Bunden.
Die Jungfrauen versprechen dann Alles zu thun, was man von
ihnen verlangt hat. Dann folgt ein Gebet, worin die heilige Jungfrau um ihren Schutz angerusen wird.

Die stbirische Seuche, eine Geschwulft an den unbedeckten Theislen des Gesichts, heilt der Snachar, indem er mit seinem namenlosen Finger, dem vierten vom Daumen, einen Kreis um die Geschwulft zieht und sein Gebet spricht: Ich N. N. segne und bekreuze mich, ich wasche mich mit Morgenthau, trockne mich ab mit seinem weißen Linnen und gehe nach Osten hin dis zum Beltmeer. Im Beltmeer liegt eine Insel Gottes, auf der Insel aber ein weißglühender Mabaster und auf dem Mabaster der heilige Prophet Glas mit den Engeln des Himmels. Ich bete zu Dir, heiliger Prophet Glas, laß dreißig Engel kommen in goldenen Gewändern, mit Pfeilen und Bogen — daß sie wegschießen und verscheuchen von R. N. den besen Jauber und die Ansteckung des Kneipen und Reißen, und die schäbliche Seuche, dahin, wo der bestügelte Bogel binkliegt, in schwars

gen Moraft, in bobenlofe Gumpfe.

Man nimmt auch Seife, womit ein Todter gewaschen worden, einen abgedorrten Fichtenzweig und umfreiset damit die franke Stelle. Der Arzt und der Kranke muffen aber im ganzen Eliasmonat —

Julius - Geele und Leib gang rein und feufch halten.

Ilm Schaf = oder Minderheerden vor Krankheiten zu bewahren, schneibet der Snachar etwas haar oder Wolle von dem vorderen Schopf des Viehes jeder Farbe, knupft das abgeschnittene in Bundel und umgeht dann die heerde dreimal bei Sonnenschein, indem er Gebete spricht und die Heiligen anruft.

Bei ben Pferbesegnungen nimmt man ein Borlegeschloß, offnet und schließt es, indem man die Heerbe umgeht, legt es bann unter Die Thorschwelle und bebeckt es mit Strob. Dann muß die Beerbe barüber getrieben, bas Schloß aber bis jum Berbit aufgehangen merben.

Diebe bannt man folgender Geftalt in einen Rreis: Man nimmt einen Kaben von einem Tobtenbembe und mißt die Lange bes Leich= name, umgeht bas Saus, bie Borrathstammer ober bergleichen breimal, wichelt ben gaben um ein Stabchen, bas in die Mitte bes umgangenen Raumes geftectt wird, und fagt: Bie biefer Tobte, ber Rnecht Gottes R. N. nicht wieder auffteht und fein Grab nicht verlant, fo muffe biefer verirrte und fundbafte Knecht, ber Dieb, aus Diesem Rreise nicht treten tonnen in alle Ewigfeit.

Bei ben Bolen waren ebebem die Stabte Gnefen, Bofen und Rrafau besonders beilig. In Gnesen batte Nija, bem die gange Um= gegend gehorte, feinen Tempel. In Bilna wurde Berun mit ewigem Keuer verehrt, ba wo jest die Sauptfirche fteht. Außerdem ehrte man bie Gotter und ihre Bilber in Sainen und fleinen Gebauben, opferte Bieh und Rriegsgefangene, feierte Jahresfeste mit Spielen, bei benen es ziemlich unteusch berging. Der Gotter war eine große Ungahl vorhanden. Berun war ber Sauptgott, ber ein namhaftes Gefolge anderer Gotter hatte. Doch fehlt eben fo wie bei ben Ruf= fen eine ausgebildete, allgemeine Gotterfage \*).

Die bohmische Beibenreligion, so wie die ber Mahren und ber Laufiger und Meigner Gorben und Benden bietet wenig Denkmaler und Sagen; bier hat bas beutsche und driftliche Gle=

ment verandernd eingewirft \*\*).

Bon bem pommerichen und wendischen Seibenthum gilt baffelbe. Beilige Orte waren bie Infel Rugen, Stettin, Roftock und vor allem Die in Die Gee versuntene prachtwolle Stadt Bineta (funf Stunden von Bolgaft). Sie war mit Tempeln und Gotterbildern reich verfeben und hatte eine gablreiche Briefterschaft. Sier lebten friedlich neben ben Benben Normanner, Sachfen, Ruffen. Die Stadt ging burch Burgerfrieg zu Grunde und wurde burch Sturmfluthen vollends gerftort. Die Einwohner wendeten fich nach einer Infel und er= bauten eine neue Stadt, Julin, die im Jahre 1170 von den Danen gerftort wurde, nachdem fie ichon einmal drifflich gewesen war.

\*\*) Koniginhofer Sandschrift, aufgefunden und herausgegeben von Benc. Sanfa, überf. von B. A. Swoboda. Br. 1829. 8., beren Nechtheit

mehrfach angefochten warb.

<sup>\*)</sup> C. Mone, nordl. Seibenthum I. 147. Bor Allem mußten bie in Polen noch vorhandenen Sagen gesammelt werden. 3m Jahre 1850 fand man in Bolen ein Steinbild, das an die in den subrussischen Steppen aufsgestellten Rfeilerbilder erinnert und sich gegenwärtig auf der Universitätssbibliothef zu Krakau besindet. Der zu früh verstorbene Professor Kollar giebt davon in der illustrirten Zeitung 1851. Nr. 445 Abbildung und Beschreibung.

Auf bem festen Lande war Rhetra ber Hauptsitz ber Gotter, ba, wo jest bas kleine Dorf Prilwitz bei Neubrandenburg am Tollensie liegt und bessen Namen im Abetraberge sich erhalten hat. In Rhetra waren alle flawischen Götter, bennachst auch die finnischen verehrt.

Die Tempel und die Gotterbilder \*) waren von Holz; ber Tempel war mit Schnigwerf geziert und von einer bolgernen Einfassung umgeben. Der von Rhetra ftand auf einer Grundlage von Stierhornern, die bei ben Opfern nicht mit verbrannt wurden. In bem Tempel von Arfona auf Rugen, ber innen auf vier Gaulen ruhete, zwischen benen Teppiche berabhingen, stand bas bolgerne Bild bes Swantewit. Es war riefengroß, hatte vier Ropfe mit abge= schnittenem Saupthaar und Bart, in ber rechten ein Sorn von verfchiebenem Metall, die Linke in Die Bufte geftammt. Gein Rock ging bis auf die Schienbeine, die von anderem Solz waren als die Rnie. Das Bilb ftand ohne Geftell auf feinen eigenen Fugen. Dabei laa Sattel und Baum und ein großes Schwert, beffen filberner Griff und Scheibe mit getriebener Arbeit geschmuckt war. In bem Tempel von Rareng ftand Rugiawits coloffales Solzbild; es war febr bick und in feine Augen hatten bie Schwalben Refter gebaut. In Rhetra ftand Rabagaft, in Stettin, wo vier Tempel, ward vornehmlich Triglaw verehrt. Gein Tempel von Solz war innen und außen mit Schnitzwerken von Menschen, Bogeln u. a. Thieren geziert und mit ungerftorbaren Farben gemalt. Im Tempel waren die Waffen und bie im Geeraub erbeuteten Schate, von benen ber 10. Theil bem Tempel ftets zufiel, aufbewahrt. Man fab bier golbene und filberne Becher; große Erinfhorner von wilben Stieren lagen neben Baffen und toftbaren Dolchen. Beim Tempel war ein beiliger Baum und Quelle. Un ber Band bes Tempels von Julin bing ber alte Stuhl bes Triglam. Reben ben allgemeinen Landesgottern hatten bie Ben= ben noch besondere Localgottheiten. Die Priefterschaft war gegliebert und ftand unter bem Oberpriefter von Arfona, ber fogar über bem Ronige ftand. In ben beiligen Sainen, Die auch Afple maren, murben bie Gerichte gehalten, wobei Gottesurtheile nicht fehlten. In Arkona wurde ein weißes Roß, das auch zur Erforschung ber Bu=

<sup>\*)</sup> Die gottesbienstlichen Alterthumer ber Obotriten aus bem Tempel zu Rhetra am Tollenzer See v. A. G. Masch und Dan. Bog. Berl. 1771. 4. mit Abb. Masch, Beiträge zur Erläuterung ber Obotritischen Alterthumer. Schwerin und Gustrow 1774. 4. M. F. Arendt, großherzogl. Streligisches Olorgium nordslawischer Gottheiten und ihres Dienstes. Minsben 1820. 4. Fr. v. Hagenow, Beschreibung ber zu Neustrelig besindt. Runensteine, nehft neuen Nachrichten über die Fundörter berselben und die flawischen Gottheiten. Loig 1826. 4., worin die Unächsteit der Streliger Bronzen bewiesen ist. Bergl. Steinbrück, der Göhendienst in Bommern und Rügen. Stettin 1792. 4. Mone, nordisches Heident. I. 172.

funft biente, gehalten; es wurde vom Oberpriester gepflegt und auf bemselben ritt Swantewit allnächtlich gegen ben Feind aus. In Stettin hielt man ein schwarzes Roß. Dem Swantewit wurden gesfangene Feinde geopfert. In den Tempeln wurden auch die heiligen Fahnen ausbewahrt.

Die Wenden hatten von den deutschen Nachbarn mehrere Gotter, wie Odin und Wodan, Baldur u. a. angenommen, eben so von den Finnen und Preußen. Die wendischen Gotter waren theils weiße gute, theils schwarze, bosartige, wie Zernebog; ste waren theils hohere

und allgemeine, theils nur locale Gottheiten.

Die Subflawen wurden schon in früher Zeit zum Christensthum bekehrt, allein bei den Serben, die der griechischen, und den Groaten, die der römischen Kirche angehören, hat sich der aus der Seidenzeit stammende Aberglaube immer noch erhalten, der sich namentlich bei Krankheiten und Todessällen mehrsach kund giebt. Der eigenthümlichste Aberglaube der Südsslawen ist unstreitig der Glaube an die Bampirn, d. h. der Glaube, daß es Leute gebe, die nach dem Tode im Grabe fortleben, Nachts heraussteigen und den schlasenden Mitmenschen das Blut aussaugen und sich davon nähren. Die angesaugten Menschen welsen hin und sterben endlich. Man sucht daher unter den Gräbern das zu entdecken, das den Bampir birgt, öffnet es und sindet man eine wohlerhaltene Leiche mit Blutspur an Mund und Kleidern, so schlägt man ihr einen Pfahl durch den Leib und befreit die Lebenden von derselben \*).

Der Glaube an die Seilkraft des Wassers, das an einem gewissen Tage aus dem Flusse geschöpft wird, findet sich ebenfalls bei den Rusniaken, eben so die Weise von Getreide, Vieh und Früchten, welche die griechische Kirche in ihren Bereich gezogen hat. Ueber die alte heidnische Religion der Substawen sehlt es an Nachrichten \*\*).

## Das Chriftenthum

erhielten die sublichen und oftlichen Slawen von Byzanz aus, auch die Mahren wandten sich gegen das Ende des neunten Jahrhunderts nach Constantinopel und die Monche Methodius und Kyrill führten den griechischen Ritus in Mahren ein. Doch kehrte das Land unter deutscher Herrschaft zur romischen Kirche zuruck, die auch in Bolen, dann bei sammtlichen, den Deutschen benachbarten Slawen die herrschende wurde, bis ste von der protestantischen verdrängt wurde. Es ist bemerkenswerth, daß die Reformation gerade in dem Theile von Deutschland, wo slawisches und beutsches Element in heilsamer

<sup>\*)</sup> S. Kormann de miraculis mortuorum S. 64. Ranfft de masticatione mortuorum in tumulis. L. 1728 und beutsch das. 1734. 8. Dazu bas serbische Gebicht ber Bampir in B. Gerhards Wisa I. 158. Wilkinston, Dalmatien II. 155.

\*\*) v. Rohrer, slaw. Bewohner ber ofterr. Monarchie II. 83 ff.

und fruchtbarer Bechselwirkung stand, zuerst fraftig auftrat, und daß von hier aus die Universität in dem Lande begründet wurde, welche die in Bittenberg erstehende Reformation Luthers bekämpfte.

In Außland ift die griechische Kirche die herrschende, eben so in Serbien und bei den meisten Dalmatinern. Die griechische Kirche unterscheidet sich weniger in der Lehre, als in der Verfassung und Handhabung derselben von der römischen. Das Glaubensbekenntnis weicht nur in wenigen Puncten von dem athanasischen ab. So ist bei dem zweiten Artikel von Christus der Zusap: der vom Vater vor dem Anfang der Welt gezeuget, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott geboren und nicht erschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch welchen Alles ist. Bei dem heiligen Geist ist der Zussap: der Herr, der da sebendig macht, der vom Vater ausgeht und mit dem Bater und Sohn anzubeten und zu verehren ist, der durch die Propheten geredet hat \*).

Die griechische Kirche hat die Lehre vom Ablasse nicht aufgenommen, legt aber auf gute Werke, Wallfahrten, Almosen, Fasten
besonderen Werth. Das Fegeseuer erkennt sie ebenfalls nicht an,
bennoch geleitet sie die Todten bis zum Grabe und versieht sie mit
einem Zeugniß über ihren Wandel im Leben. Die Prädestinationslehre ist ausgenommen, jedoch die Freiheit des menschlichen Willens
durchaus nicht geleugnet. Die Ansertigung von runden Vildern oder
Statuen ist untersagt und nur die Darstellung der Heiligen in Re-

lief, Mosait und Malerei gestattet.

Das Bolk fügt bem noch allerlei Glaubenslehren bei, unter benen die Lehre von guten und bofen Engeln an den altflawischen Dualismus der Himmlischen überhaupt erinnert. Die bosen Engel sind die Berführer der menschlichen Seelen, sie reizen unablässig zu aller Bosheit, zu allen Lastern; einige Priester sagen, daß der Mensch durch Abams Sündenfall die Freiheit das Gute zu wählen verloren habe, und daß das Gute, was er thue, nicht sein Werk, sondern das des heiligen Geistes seh \*\*).

Die russische Kirche war bis auf Peter ben Großen eine vom Staate ziemlich unabhängige Macht, die unter einem Patriarchen stand, der allerdings weder die Macht noch den Einsluß des römisschen Bischofs erstrebte, und nie der weltlichen Macht seindselig entsgegentrat. Die schweren Schicksale, die während der weiteren Aussbreitung des Christenthums im 12. und 13. Jahrhundert auf dem vielfach getheilten Reiche lasteten, hemmten jeden übermuthigen Auss

<sup>\*)</sup> S. erste Unterweisung der Jugend auf Befehl Peters I. herausgegeben 1721 als Anhang zum geistlichen Reglement, das der Kaiser am 16. September 1721 publicitete. Deutsch, Danzig 1724, 4. Alexander v. Stourdza, Betrachtungen über die Lehre und den Geist der orthodoxen Kirche. Deutsch von A. v. Kohedue. Lyz. 1817. 8.

\*\*) Stizze von Außland. 1796. S. 31 ss.

schwung. Auch kam es nie zu ben ärgerlichen Streitigkeiten im Innern ber Kirche, die in Constantinopel stattsanden. Das Ungluck kettete die geistliche und weltliche Macht an einander.

Alls Peter ber Große ben Thron bestieg, fand er, als ber recht= maßige Berricher, Schutz bei ber Beiftlichkeit, Die ftets - wie g. B. Die Monche ber Troizfa Lawra - bem Baterland wesentliche Dienste geleiftet. Indeffen fab Beter ber Große ein, bag er die Rirche noch enger mit bem Staate verbinden muffe, als es bisher ber Kall ge= weien. 218 am 16. November 1700 ber Patriarch Abrian ge= ftorben, ließ er feine Stelle erledigt und ftellte nur einen Bermefer Um 14. Februar 1721 feste er Die Dirigirende beilige Spnobe ein, zu beren Biceprafibenten er ben weifen Erzbischof Theophanes ernannte. Der Kaiser sagt in feiner Berordnung, welche fein "geiftliches Reglement" einführen follte: Wir haben nach bem Beispiel ber gottesfürchtigen Regenten, welche im alten und neuen Testamente lebten, die Sorge wegen besserer Einrichtung bes geiftlichen Standes unternommen, und weil wir fein befferes Mittel ausfinden konnen, als eine Collegialregierung, ba eine einzelne Berfon felten von Affect frei ift und fie biefe Burbe, bie nicht erbt, vernachläffigt, fo haben wir ein geiftliches Collegialbirectorium errichtet. Der Raifer fest in bem Reglement die Borguge ber collegia= lischen Regierung umftandlich außeinander, bann beschreibt er ben Umfang ber Bflichten ber Synobe, als beren Saupt er ben Lanbesherrn bezeichnet.

Die Synobe hat ihren Sit in St. Petersburg und eine Unterabtheilung in Moskau. Die Sitzungen leiten ein Erzbischof und ein kaiserlicher Minister als Oberprocurator des Senats mit verneinender Stimme. Der Kaiser schrieb den Bischösen einen neuen Sid vor, bann bestimmte er, daß die Bischöse, Kirchen und Klöster eben so wie der Abel Antheil an den Staatslasten, namentlich der Stellung von Rekruten, nehmen sollten. Die Bischöse und Klöster erhielten die Ausgabe, Seminarien anzulegen, in denen die Sohne der Priester

und Laien zu Beiftlichen ausgebilbet werben follten.

Die Geistlichkeit hatte namhaften Grundbesit, und deshalb konnte Peter der Große sie zu Tragung der Staatslasten mit beiziehen. Unter Katharina I. tauchte zuerst der Plan auf, die Verwaltung der geistlichen Güter vom Staate in die Hand nehmen zu lassen; allein erst Katharina II. sührte diesen Plan auß. Durch Ukas Peters III. vom Jahre 1762 und Katharinas II. vom Jahre 1764 wurde den Kirchen und Klöstern von Großrußland der Besitz und die Verwaltung aller Ländereien genommen, welche von leibeigenen Bauern besetzt oder verwaltet waren. Die Kirche besaß damals 910,886 Leibeigne, wovon sast 700,000 auf die Klöster kamen. Die Verwaltung der geistlichen Güter erhielt Ansangs ein Dekonomiecollegium; dann wurde sie Kameralhösen in sedem Gouvernement übergeben. Die Klosse

sterbauern erhielten Erlaß ber bisher geleisteten Dienste und wurden, wie die Kronbauern, auf Obrok oder Geldabgabe gesett. Aus ben Einkunften wurden nun die Aebte, Prioren und Bischofe besoldet; eben so erhielten Monche, Nonnen und alle Kirchendiener festen Geshalt. Jeder Bischof und Abt mußte neben dem Seminar noch ein Hospital anlegen. Die Einziehung der geistlichen Guter hatte eine Berminderung der Kirchen und Klöster zur Folge. Der Staat wurde jedoch durch diese Einziehung und durch die Ertheilung von Besoldung

vollständig Herr ber Kirche \*).

Der Umstand, daß von den neuerworbenen polnischen Provinzen ein großer Theil katholisch war, ließ Reibungen zwischen der Geistslichkeit fürchten. Katharina II. brachte es dahin, daß 1794 der Erzsbischof von Minst und im folgenden Jahre der Bischof von Mohilew von der römischen Kirche sich trennten und der griechischen sich anschlossen und so eine Million Menschen der griechischen Kirche zugesführt wurde. Unter Kaiser Nikolaj wird diese Union der ehemals zum Theil von der griechischen Kirche durch die polnischen Serrscher abtrünnig gemachten Slawen kräftig gefördert, namentlich seit dem Jahre 1839. In dem eigentlichen Polen, wie in den deutschsschieden Ostseeprovinzen, macht die griechische Kirche wesentliche Fortschritte, so daß in nicht zu ferner Zeit das ganze Keich unter einer Kirche stehen dürste, deren oberster Herr der Staate eine gewaltige Kraft geben muß.

Die ruffische Geiftlichkeit theilt sich in die weltliche oder weiße und in die klösterliche oder schwarze, beide vom Volke nach ihrer Kirchentracht also benannt. Sie zählt gegenwärtig 538,000

Seelen, wovon 264,000 weiblichen Gefchlechts find.

Die Geiftlichen ersten Ranges sind die drei Metropoliten, der von Kiew, der von Nowgord und Petersburg und der von Moskau. Darauf folgen die Archierei oder Erzpriester oder Archipastuiri, d. h. Erzhirten. Es sind dieß die Erzbischöfe und Bischöfe. Die Bisthümer sind in drei Classen getheilt, wovon die der ersten Classe Petersburg, Kiew, Nowgord und Moskau. Der Bischof sieht im Range eines Generalmajors, während der Erzbischof in dem des Generalleutnants steht. Er wird vom Kaiser aus drei, ihm von der Synade vorgeschlagenen Klostergeistlichen ausgewählt und steht unmittelbar unter der heiligen Synode.

Es folgen die Archimandriten, d. h. Borfteher oder Aebte eines Mandra oder eines Klofters. Er führt den Hirtenstab mit zwei außeinander gehenden Hörnern und trägt ein Kreuz an goldener oder filberner Kette. In Rußland sind 21 Archimandriten erster und 58

zweiter Claffe und 5 Chrenarchimanbriten ohne Rlofter.

<sup>\*)</sup> S. Meiners Bergleichung II. 326.

Darauf kommen die Oberpriefter, Pro to jereis, Protopopen, erste Geistliche an einer Hauptkirche, die die Aufsicht über das andere geistliche Personal führen. Oft ist der Name Oberpriester nur Ehrentitel. Ihr alter Name war Archipresbyter.

Ihnen folgen die Bopen ober Bater, Schweschtschenink, Geistlichen, es find dieß die Bresbyter, Archibiakonen, Diakonen und Diatschofs, Lehrer, die allesammt studiert haben. Weiter gehort zu der Kirche ein Heer von Sluschti ober niedern Dienern, Kustern, Thurhutern, Glocknern, Reinigern, Backerinnen der heiligen Brote.

Die nicht klösterlich lebenben Geistlichen tragen durchgehends langes Haar, das schlicht gekammt auf die Schultern und den Nücken hinabwallt. Sie tragen Barte und außer der Kirche, wo ihre Kleisder meist weiß sind, lange, braune, von oben bis unten zugeknöpfte Röcke und darüber einen faltenreichen, offenstehenden, kaffeebraunen Talar mit weiten Aermeln. Auf dem Kopfe tragen sie eine braune oder rothe, mit Belz verbrämte Sammtmutze, in der Hand einen sehr langen, braunen Stock mit silbernem schönen Knopf.

Die Monche haben eine Art Tonsur, b. h. es werden ihnen einige Locken abgeschnitten; sie tragen lange, schwarze, langfaltige Talare mit breitem Gurtel, meist aus schwarzem Sammet. Auf dem Kopfe führen sie eine hohe schwarze cylindrische Müße, von welcher nach hinten ein schwarzer Schleier auf den Rücken fällt. Sie sollen sleißig arbeiten und wenig ausgehen. Ihre Regel ist die des heiligen Bastlius. Das Gelübbe durfen Novizen nicht vor dem 30. und Novizinnen nicht vor dem 50. Jahre ablegen. Leibeigne durfen nie als Monche ausgenommen werden, da letztere frei sind. Häreiter, die als Keher in die Klöster geschickt werden, rechnet man nicht zu den Monchen.

In Rußland giebt es Albster erster Classe 21, zweiter 58 und britter 63, außerordentliche 14, welches solche sind, die von der Regierung nicht unterhalten werden, weil Katharina II. ihre Güter nicht einzog. Außerdem sind noch 204 Privatmonchsklöster vorhanzen. Nonnenklöster sind 9 ordentliche und 101 außerordentliche mit 3000 Nonnen und eben so viel Novigen.

Neue Albster burfen nur mit Erlaubniß ber heiligen Synobe angelegt werben und ber Stifter muß ein Capital in die Bank legen,

von welchem ber Unterhalt beforgt wird \*).

Die russischen Briefter sind verheirathet; stirbt die Frau, so burfen sie nicht zu einer zweiten She schreiten, sondern mussen sich in ein Kloster zurückziehen. Die Briefterschaft ergänzt sich aus sich selbst; die Shen berfelben sind sehr mit Kindern gesegnet und statistische Angaben weisen auf eine Priefterehe funf Kinder nach. Priefterschen, Bopowitsche, werden stets wieder Priefter. Nächstdem kommen

<sup>\*)</sup> S. E. v. Muralt Lexibion ber morgenlanbischen Kirche. Lpz. 1838. 8.

Die meisten Geiftlichen von ben freien Bauern und Burgern; Abelige treten fast nie in ben geiftlichen Stand. Selten gieht fich ein zuruck-

gefetter Civilbeamter ober Officier in ein Rlofter gurud.

Die Gehalte ber ruffifden Geiftlichfeit find uberaus gering und die Rlofter find burchweg arm. Gin Metropolit erhalt 4000 Rubel B. (1300 Thaler), ein Erzbifchof 3000. Gine Ronne erhalt jahrlich 25 R. B., b. i. 7 Thaler. Das llebrige muß fie er= betteln ober verbienen. Die Metropoliten haben als Rebenquelle ibrer Ginfunfte ein Rlofter erften Ranges, eine Lawra; ber Betersburger bas Newstifche, ber Mostauer bas ber Dreieinigfeit und ber Riemer bas Soblenklofter, wo fie refibiren und von wo fie manche Einkunfte bezieben. Kur ibre Bemubungen bei Taufen, Beerdigungen u. bergl. erhalten fie Geschenke von 500-1000 Rubel. Alles zusammengerech= net bringt ein Metropolit bochftens 30,000 - 35,000 R. B. in feine Caffe. Huch bie Bifchofe refibiren in Rloftern, biefe find zweiten Ranges, Monaftir, beren Ginfunfte ihnen zu Gute fommen. Die Resideng bes Metropoliten und bes Bischofs, bie im Klofter ober außerhalb beffelben fich befindet, wird vom Staate vollftanbig mit allem Rotbigen verfeben und unterhalten mit Mobeln, Ruchengerath, Dienern, Rutichern, Rochen, Pferben, Milchfühen, Saushunden und Raben. Chen fo wird ben meiften Bischofen auf Staatstoften ein Landhaus in ber Rabe ber Stadt mit Ucterfeld, Subnern, Enten u. f. w. bergeftellt. Die geringern Briefter werben vom Bolfe willig beschenkt und namentlich oft zu Tisch gebeten, wobei bann ber Gaftgeber es an nichts feblen lagt. Rur bie Ronnen muffen barben. Gie graben oft ihre fleinen Felber felbft um und muffen oft felbft ihre Rloftergebaude eigenhandig repariren. In Nifchnei= Nowgorod ift eine Rirche, Die gang von Ronnen erbaut ift. Gewohnlich ftricken und weben fie Strumpfe, feibene und wollene Gelobeutel, Gurtel, Rleibungeftucke, fie ftricken Brieftergemanber, Deden fur reichere Rlofter und Rirchen, malen Beiligenbilber u. f. w. \*)

Die ruffischen Monche haben nicht die strenge Abgeschlossenheit der romischen. Doch können nur die Monche, welche auf das Recht zu heirathen verzichten, erst Novizen, dann Monch, Sieromonach und Archimandrit, Abt, werden und höhere Kirchenstellen erlangen. Die, welche aus den bei Klöstern und Kirchen befindlichen Seminarien in den Weltpriesterstand eintreten, werden alshald Diatschof oder Diakonen und werden dann, wenn sie eine geistliche Acabemie bezogen und das Popeneramen bestanden haben, alsbald Popen

und bann beirathen fie \*\*).

Die ruffifche Geiftlichkeit hat prachtige Titel; ber Erzpaftor, ber Metropolit heißt Oberhochheiligkeit.

<sup>\*)</sup> Blasius, Reise in Rußland I. 121 ff. \*\*) Kohl, Reisen in Rußland und Polen I. 321 ff.

Die ruffische Geiftlichkeit wird vielfach vom Bolke in Anspruch genommen, allein sie ift im Ganzen wenig geachtet; ja, wenn ein Russe beim Ausgehen einem Priester begegnet, so kehrt er lieber um, wenn er nicht durch schnelles Ausspucken bem bosen Omen seine Kraft nehmen kann, das ein Geiftlicher durch seine Erscheinung gewährt.

Bis auf Beter ben Großen waren Rlofter = wie Beltgeiftliche im hochsten Grade verdorben; die Popen betranken sich, schlugen sich in ben Kneipen herum und blieben, wie bie gemeinften Bauern, oft be= trunken auf ben Strafen liegen. Roch toller trieben es bie Ronnen, bie nicht, wie andere weltliche Frauen, die auf Chrbarkeit Anspruch machten, eingeschloffen lebten, fondern Manner bei fich faben und auf ber Strafe umberschwarmten, offentlich fich Liebhaber unterhielten und eben so offentlich ihre Kinder erzogen, die gewöhnlich im Klofter aufwuchsen und bie, wenn es Mabchen waren, in bie Fußtapfen ibrer Mutter traten. Rur bie Monche ftanben unter etwas ftrengerer Bucht. Auch waren vor Beter bem Großen Rloftergeiftliche beiberlei Gefchlechts in unverhaltnigmäßig großer Bahl vorhanden. Im Dreifaltigfeitekloster bei Moskau lebten 600 Monche. Dazu kam, daß bie ruffifche Beiftlichkeit überaus undulbfam war. Gie offnete feinem Chriften, ber einem anderen Bekenntniffe angeborte, eine ihrer Rirchen, ja fie führte ben, ber etwa heimlich eingetreten war, am Urme wieder hinaus und fehrte hinterdrein, um bas von ber Gegenwart bes Rekers beflectte Gottesbaus zu faubern. Gewaltsame Befehrungen waren vor Beters bes Großen Zeiten nichts Geltenes, wobei man als Neberzeugungsgrunde Sunger, Gefangniß, Drohungen und felbft bie Folter anwendete. Beter ber Große unterfagte bas aufs ftrengfte \*).

Seitbem, namentlich aber seit Katharina II. haben sich biese Berhältnisse bereits zum Bessern gewendet, obschon im Allgemeinen die russischen Geistlichen sur ungebildet und unwissend gelten, und in Folge Mangels an geistiger Beschäftigung auf sinnliche Bergnügungen angewiesen sind. Der Russe sieht seinen Geistlichen nicht als ein selbständiges, selbstthätiges menschliches Wesen an, sondern nur als den willenlosen Diener der höhern Gewalt. Der Geistliche darf durchauß nur die vorgeschriebenen Gebete und Geremonien abhalten. Selbständig außgearbeitete Predigten darf kein gewöhnlicher Pope halten, weil durch Erläuterung des göttlichen Wortes menschliche Spitzssindigkeiten und Widersprüche erzeugt werden können. Nicht die Persson, sondern das Amt und das Kleid wird am Popen geachtet und geehrt. Hat er seinen Ornat abgelegt, so steht er dem Volke als gewöhnlicher Mensch gegenüber \*\*). Allein durch die Seminarien, durch die Studien auf den Academieen und den Besehl, daß nur

<sup>\*)</sup> S. Meiners Bergleichung II. 329. Blaffus, Reisen in Ruflant. I. 199. \*\*) Blaffus a. a. D. I. 197.

Studien und Renntniffe zu ben hobern geiftlichen Burben fabig machen, ift bie Geiftlichkeit gehoben worben, fo baf fie gegenwartig

in ihrem Schoofe fehr murbige Manner gahlt.

Bor Allem aber zeichnet fich bie ruffische Beiftlichkeit ber neuern Reit burch einen Geift ber Dulbung aus, ber fie fehr ehrwurdig macht \*). In ben Grangprovingen, wo Broteftanten ohne Geel= forger leben, verfagt ber ruffifche Briefter bem fterbenben Protestanten niemals feinen Beiftand, und ruffifche Briefter geleiten die Leichen ber Brotestanten auf ihre Rirchhofe und gewähren ihnen gern bafelbft eine Rubestatte. Ruffifche Briefter, welche beutsch verfteben, boren oft bie Bredigten ber protestantischen Geiftlichen mit an, und felten bort man von ruffifchen Geiftlichen ein hartes Wort über bie Brotestanten; sie nehmen nie Anstand, da, wo sie selbst keine Rirche baben, ihren Gottesbienft in protestantischen Rirchen abzuhalten, und es find in Rugland Kalle vorgefommen, wo fie ben Protestanten ihre Rirche gur Benugung überließen. In ben Bibliotheten ber ruffifchen Beiftlichen findet man die Schriften von Riemeber, Schleiermacher, Reander, die Stunden ber Andacht und andere anerkannte Berte ber mobernen protestantischen Theologen.

Bei bem lebhaften Fortschritt, in welchem Rußland namentlich seit Katharina II. begriffen ift, wird die russtsche Geistlichkeit mit der Beiterbildung der übrigen Staatsinstitute gleichen Schritt halten.

Die Klofter Außlands bieten vieles Eigenthumliche bar. In früherer Zeit waren sie die einzigen Sitze der Cultur, da ein poetisch gebildeter Abel, wie wir denselben bei den germanischen Nationen finden, dort fehlte und die Städte sich erst spat und wenig selbstän-

big, auch nur in geringer Angahl entwickelten.

Durch bobes Alterthum und einen überreichen Schat ausgezeichnet ift bas alte Rlofter bes beiligen Jurij (Georg) am Boldow bei Nowgorob, bas von einer Grafin Orlow mit ben reichften Gefchenken bebacht wurde. Der Pralat Foty, einer ber bochfahrend= ften Beiftlichen, schmuckte bie Rirchen und Gebaube mit einem mabrbaft orientalischen Luxus aus. Der eigentliche Schatz bes Klofters fullt eine große Salle, in beren Spiegelglasschranten wohlgeordnete Reihen von prachtvollen Meggewandern mit Stickereien in Gold und Berlen, auf Atlas, Sammt, Golb = und Silberftoff, Decken ber Altare und Betpulte, fchwere golone und filberne Beihkeffel, Rauch= faffer, Giegkannen, Schalen, Evangelienbucher reich mit Diamanten und Cbelfteinen bejett. Sier wird ein Berlen = und Diamantichmuck aufbewahrt, ben ber Abt nur an hochsten Testtagen anlegt. Bier finden fich Bifchofmugen, die nur aus Berlen zu befteben icheinen, Bruftfreuze, Medaillons, fleine Seiligenbilder in Miniaturmalerei, Mofait trefflichfter Arbeit. Sier ift auch eine antite, aus Gilber getrie-

<sup>\*)</sup> Rohl, Reisen in Rugland und Polen I.

bene Schuffel, in beren Mitte eine masstv golbene Platte, welche bie Befreiung ber Andromeda burch Perseus barftellt. Es ift bas Ge-

ichent eines Zaaren bes 12. Jahrhunderts \*).

Gehr ftattlich und umfangreich ift bas Rlofter Rhrillof, ge= ftiftet vom beiligen Aprillos, Archimandriten bes fimonowichen Klofters in Mostau, ber fich, um bem beschaulichen Leben ungeftorter fich hingeben zu tonnen, an ben weißen Gee zog, ben bamals eine unzugangliche Bufte umgab. Daraus entstand im Jahre 1398 eine flofterliche Gemeinschaft, welche folgende Regeln beobachtete: Alles Spreden in ber Rirche ift ftreng verboten. Bor Beendigung bes Gottes= bienftes barf Niemand bie Rirche verlaffen, jeber muß an feinem Orte in Ehrfurcht steben bleiben. Die Bruber follen nach bem Alter bes Eintritts ins Rlofter bas Evangelium und bie beiligen Bilber fuffen. Bei Tifch foll jeder an feinem Plate dem Vorlefer ftill zuhoren. Außer an Fasttagen werben brei Speisen gereicht, von benen ber Abt und bie Bruber gleich viel erhalten. Starte und berauschenbe Ge= trante find gang unterfagt. Rein Bruder foll ben andern, außer in Beiten ber Roth, in feiner Belle befuchen. Jebe Belle barf nur bas Nothwendigfte enthalten und Niemand etwas als fein Eigenthum anseben. Jeber foll fich vor Philosophie und Grubeleien huten, bas ihm Befohlene punttlich und ohne Murren verrichten, fich mit Sand= arbeit beschäftigen und Alles in bie gemeinschaftliche Borrathstammer abliefern.

Die Monche hielten treu an ber Regel ihres Stifters und bie Zaaren und Großen bes Reiches beschenften bas Rlofter mit Bor= rechten, Geschenken und Bermachtniffen, fo bag es gar balb eines ber angesehensten und reichsten Rlofter bes Landes wurde. Fürften und Bojaren ftrebten nach ber Ehre, hier aufgenommen zu werben. Bon hier aus verbreitete fich bas Chriftenthum nach ben nordlichen Gegenden. Berfolgte fanden bier Buflucht und Krante Pflege. Das Klofter schlug zweimal bie Tataren von seinen Mauern zuruck und auch die Bolen konnten 1612 und 1613 nichts gegen baffelbe auß= richten. Im Arfenal bes Klosters werben noch friegerische Reliquien aus jener Zeit aufbewahrt. Die Zaaren legten hier mehrmals ihre Schage gur Bewahrung nieber. Much Staatsverbrecher und Reichsfeinde wurden zur Ginkerkerung bierber geliefert. Im Jahre 1680 wurde ber abgesetzte Batriard Nifon nach Apriloff verbannt. Sier find die Graber vieler in ber Berbannung gestorbenen Furften, Bi= schöfe und Bojaren. Chebem hatte bas Klofter 21,000 leibeigene Bauern - jett leben nur 30 Monche in bemfelben. 1764 nahm Ratharina II. die Leibeigenen weg.

Der See schließt bas mit stattlichen Mauern und Thurmen befestigte Kloster von brei Seiten ein. Im Kloster zeigt man noch bie

<sup>\*)</sup> Blaffus, Reife in Rufland I. 110 ff.

niedrige Blockhütte, in welcher der heilige Kyrilles wohnte, das Kreuz, das er getragen, und den Becher an einer alten Kette am Brunnen, daraus er getrunken. Die Hauptkirche ist mit reichem Schmuck und mit Bilbern aus der Lebensgeschichte des Stifters versehen. In einem Sarg von Silber und Gold ruhen seine Ueberreste. In der Rüstkammer besinden sich viele alte Wassen, Beile, Hellebarden, Schwerter, Panzerhemben, Gewehrläufte und Pulverhörner. Die Klosterbibliothek enthält noch einige Manuscripte und Grabsteine. Mit dem Kloster ist ein Seminar verbunden \*).

Aelter noch ift das Klofter des heiligen Nikita in Pe= reflaw=Saleski; es stammt aus der Mitte des 12. Jahrhunderts und liegt inmitten einer fruchtbaren Flache auf einem der hochsten Buncte in der Nahe der von Dolgorucki gegründeten Stadt. Es ist mit machtigen Mauern und Thurmen umgeben und hat zwei Kirchen mit stattlichen Glockenthurmen. Der heilige Nikita war ein Stilit, seine Gebeine ruhen in silbernem Sarge nebst den Ketten, die er im

Leben aus Devotion getragen \*\*).

Umfangreicher und berühmter ist das Troiher Aloster des heiligen Sergiej in der Nähe von Moskau. Der Heilige begründete dasselbe im Jahre 1338, als er 23 Jahr alt war, und baute mit eignen Händen die hölzerne Dreifaltigkeitskirche. Es war Klosterregel, nie in der Absicht auszugehen, um für das Kloster zu sammeln, sondern zu leben, wie die Bögel unter dem Himmel. Am Ende seiner Tage erschien die Mutter Gottes dem Heiligen im himmlischen Licht und kagte zu ihm: Betrübe Dich nicht um Dein Kloster und Deine Brüder, von heute an sollen sie Neberssus an Allem haben.

Das Kloster wurde auch in der That von Zaaren und Fürsten dergestalt reichlich bedacht, daß Dimitri Donskoi demselben zwölf Dörfer und viele Landgüter und Andreas Wasstliewitsch im Jahre 1481 wierzig Dörfer an der Wolga schenkten. Katharina II. konnte im Jahre 1764 über 100,000 Leibeigene vom Kloster ablösen. Kaiserin Elisabeth schenkte im Jahre 1744 dem Kloster den höchsten Chrentitel, Lawra, und zwei Jahre später die 600 Centner schwere Glocke.

Das Klofter, bessen tapfere Bertheidigung im Jahre 1608 wir bereits erwähnten, sieht noch heute in ehrwürdiger Pracht da, eine kleine Stadt, mit Thürmen und Ningmauern und vielen Kirchen, die alle in einem verschiedenartigen Style, je nach dem Jahrhundert ihrer Entstehung, gehaut sind. Noch jest wallfahrten, namentlich am Pfingstfeste, dem Namenssest des heiligen Sergiej, Tausende zum Kloster und zu den Gebeinen des Heiligen und bewundern die alten Kirchenschäße \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Blafins, Reife in Mußland I. 307.

<sup>\*\*)</sup> Blaffus a. a. D. I. 309. \*\*\*) Blaffus, Reife in Ruft. I. 309. Meyer, ruff. Denfmaler I. 120.

Nicht minder bedeutend ift das Soblenflofter von Riew, beffen Grundung in bas 11. Jahrhundert fallt. Silarion, Geiftlicher in Bereftow, grub fich in einem finftern Balbe am Ufer bes Onjeper eine Soble, um ungeftorter feiner Frommigkeit nachzuleben. Ihn sette Jaroslaw im Jahre 1051, unabhängig von Constantinopel, zum Metropoliten ein; feine Soble blieb nun leer. Bald barauf ließ fich ein auf bem Berge Athos geweihter Monch, Anton, in berfelben als Einstedler nieber, und um ihn sammelten fich noch andere fromme Manner, von benen er einige zu Monchen weihte. Die zwolf erften gruben fur fich eine unterirdische Rirche und Zellen aus. Da ihre Babl fich mehrte, ichenfte ihnen Groffurft Ifaflam ben gangen Berg über ben Sohlen, und auf biefem bauten fie nun eine große Rirche, bie gar bald von Machtigen und Frommen reich ausgestattet wurde. Anton lebte 40 Jahre im Kloster. Der zweite Abt, ber beilige Theoboffus, stellte fur die Anstalt, die fich schon zu großer Bluthe erho= ben, eine Orbensregel feft, die bem Geminariftenklofter in Conftan= tinopel entnommen war. Die Monche gingen jest in die Welt und lehrten die Beiden und begeifterten Kurften und Bojaren fur ibre Anstalt. Der Fürst Swiatoscha von Tschernigoff ward Knecht und Thurhuter im Rlofter, er ftiftete die Bibliothet und gab fein Bermogen fur bie Urmen ber. Der Ruf bes Rlofters erhob fich immer mehr; bald wurde es ber Gis fur Biffenschaft und Runft in Rußland. Sier lebte ber alteste ruffifche Unnalift, Monch Reftor, ber Arzt Agapet, ber Maler Olympios, und icon in ber Mitte bes 12. Sahrhunderts erhielt bas Klofter von bem Groffurften Andreas Bo= gululsti ben Chrentitel Lawra und ben Borrang vor allen andern ruffifden Aloftern; er entzog es ber Aufficht bes Metropoliten und stellte es unmittelbar unter ben Patriarchen von Conftantinopel. Das Kloster ward mehrmals von ruffischen und tatarischen Fürsten verheert. Dennoch aber erhob es fich immer wieder und fteht mit seinen acht Rirchen und bem boben Glockentburm als ein ftattliches Dentmal ber Borgeit ba.

Bu bem unterirdischen Kloster führt von dem auf der Hohe gelegenen ein bedeckter Gang bis in die Nahe des Onjepers, wo die Hohle des Hilarion den eigentlichen Eingang bildet. Dieses unterirdische Kloster besteht aus zwei getrennten Katakomben und jede derselben aus einem langen, vielfach gewundenen Gange, in dessen Seiten Monchszellen, Nischen, Capellen und Kirchen ausmünden. Die Kirchen sind mit rohen Marmorsaulen und Gewolben gestügt, auch ist in den grauen Sandstein ein den Monchen ehebem als Speisesaal dienender Naum eingearbeitet. Die Gange, die der Stifter Anton ausgegraben hat, sind mit gerieften Eisenplatten gedielt, aber so eng, daß kaum zwei Menschen neben einander gehen können. In den Nischen liegen die Leichen der Monche in offenen Särgen, die mit einem Tuche bedeckt sind, das mit einem großen dunkeln Kreuz

bezeichnet ift. Der Ropf und Die gefalteten Sande treten als Erbobungen bervor. Außerdem fieht man die goldgefticten Pantoffeln ber Leichen. Ueber bem offenen Sarge ift an ber Band eine Deffingplatte mit ber Jahreszahl und bem Ramen bes Tobten angebracht. Blaffus bemerkt als die altefte Jahrzahl 1088. Die Leichen find febr gufammengefdrumpft und nur 4-41/2 fuß lang. Gie haben außer ihrer gewöhnlichen Kleibung noch ein besonderes Brachtgewand, bas ihnen bei feierlichen Gelegenheiten, g. B. wenn ber Raifer ins Rlofter fommt, angelegt wird. In einer großeren Belle ruben bie gwolf Bruder beifammen, die Anton zuerft zu Monchen weihte, alle hinter einem Gitter unter einem großen Leichentuche. In einer anderen Belle bat ein Beiliger fich bis auf die Bruft felbft in ben Stein ein= gegraben, mit bem Geficht gegen bie Steinwand gerichtet. Bellen find ohne Thure und haben nur ein fleines Gingangsloch; barin fagen die Beiligen schon bei Lebzeiten und liegen fich die Rabrung bahindurch reichen. Der Annalist Reftor ruht ebenfalls bier, fein Korper ift nicht über funf Jug lang. Aus diefen Sohlen werden, wie aus den Katacomben von Rom, unverwefte Leiber der Dei= ligen auch an andere Rirchen bes Reiches abgegeben \*).

Außer bem Hohlenklofter von Kiew ist noch ein ahnliches in Pffoss und ein neueres, das Uspenskimonastir, nicht weit von Sympheropol. Dort haben sich Monche in dem Gestein eines Thales Hohlen ausgehauen, nachdem im Jahre 1783 in einer Felsspalte sich ein altbyzantinisches Muttergottesbild gezeigt hatte, zu dem die in der Krim wohnenden Aussen sleisig wallfahrteten (Harthausen, Studien

H. 396).

Die alte Hauptstadt des Neiches, Moskau, ist reich an Albstern; es sind beren 21 vorhanden. Das Simonskloster liegt an der Mosskau, befestigt mit Manern und Thürmen, reich an Kirchen und Haufern. Ebenfalls am Ufer liegt das novospaßkoi Monastir, das neue Kloster des Heilands, in welchem viele zaarische Familienglieder begraben liegen. Das Donski Monastir ward 1598 zu Ehren eines wunderthätigen Muttergottesbildes gegründet, welches Boris Godunow den Sieg über die Tataren verschafft hatte. Es ist mit einer hohen, rothen Mauer umgeben, innerhalb welcher fünf Kirchen und Capellen, ein Birkenwäldchen und mehrere Gehöfte und Wohnungen für den Archimandriten und die Mönche sich besinden, und zwar zur Rechten und Linken des Eingangs, dicht an der Mauer \*\*).

Auch die neue Restdenz des Reiches, St. Betersburg, entbehrt nicht stattlicher Albster, unter denen das des heil. Mexander Newski bas wichtigste, eine Lawra, ift. Es ift der Sie des Petersburger

<sup>\*)</sup> Blaffus, Reise in Rußl. II. 243 ff. Harthausen, Studien II. 477. Jo. Herbinius, religiosa kijoviensis monasterii crypta. Jena. 1675.

Metropoliten und liegt an ber Newa, umgeben von einer Mauer. Es wurde von Beter bem Großen zu Ehren bes tapfern Mexanber gebaut, ber bie Schwertritter und Schweben bestegt hatte und beffen Korper in Wolodomir beigesetzt war. Am 12. Cept. 1724 wurde ber Leichnam beffelben nach St. Betersburg gebracht. Der Raifer und die Raiferin fuhren bemfelben eine halbe Meile weit entgegen und brachten ibn bann in einer Galeere nach bem Rlofter, wo ber Sarg feierlich beigesett wurde \*). Katharina II. ließ bann eine prachtvolle Rathebrale errichten, zu beren Ausschmudung Marmor aus Stalien, Ebelfteine aus Sibirien und Berlen aus Berffen geholt mur-Das Altarbild malte Rafael Mengs, außerbem ift bie Rirche - gegen die ruffische Sitte - mit Copien nach Berugino und Buido Reni, mit Bilbern von Rubens und mit Portraits von Beter bem Großen und Ratharina II. verziert. In einer Seitencapelle ift bas Denkmal bes Beiligen, eine Maffe von 5000 Bfund Gilber, ein Berg, ber einen filbernen Ratafalk tragt, ben mannshohe filberne Engel huten. In ber Schatfammer bes Kloftere find Maffen von Berlen aus ber perfifchen Beute und fostbare beilige Gerathe und Gemanber aufbewahrt \*\*).

Die Nonnenklöster sind nicht so reich ausgestattet wie die der Monche. Das Madchenkloster in Moskan ist ebenfalls mit Mauern und 16 Thurmen umgeben. Im Innern sind Kirchen und Capellen und ein Gottesacker. Hierher hatten sich mehrere Zaarinnen früherer Zeit zurückgezogen. Berühmter ist das himmelfahrtkloster von Mostau, das mehrere Kirchen besitzt und das Peter der Große mit einer schonen Kirche schmückte. Dier ruht die heilige Cudokia, und hier besinden sich eine große Anzahl von Grabstätten der Großfürstinnen und Zaarinnen bis auf die Schwester Peters des Großen, Natalia.

Die russischen Konnenklöster kennen keine strenge Clausur und auch Manner haben bort Zutritt. Die Konnen sind trot des armseligen Lebens heiter und munter. Sie nehmen Antheil am geselligen Leben. Oft treten Frauen in das Kloster, nachdem sie ihre Töchter und Sohne versorgt haben. Diese Klöster sind zahlreich besetzt. Die Konnen tragen ein langes, faltiges, schwarzes Gewand mit stehendem Kragen und eine schwarze chlindrische Müße mit hinten hinadwallendem schwarzen Schleier, ganz wie die Monche. Wie jene haben sie stets einen Rosenkranz in der Hand. Den Gottesbienst verrichten Weltzeistliche oder Popen benachbarter Kirchen; früher wohnten Monche mit in den Konnenklöstern; dieß untersagte im 16. Jahrhundert schon Makarius, Erzbischof von Rowgorod \*\*\*).

Die Rirchen ber Ruffen wurden bis auf Beter ben Großen

<sup>\*)</sup> Webers veranbertes Rugland II. 160.

<sup>\*\*)</sup> Rohl, Betereburg II. 189. \*\*\*) Rohl, Reifen in Rugl. und Bolen 234 u. 255. Blafins, Reifen in Rugl. I. 121.

alle nach einerlei Art erbaut, bei ber die heilige Sophia von Constantinopel burchgängig als Muster diente, ja sogar ben Namen bazu hergab. Es sinden sich Sophienklöster in Nowgorod wie in Kiew.

Die altesten Kirchen ber Russen waren, wie alle ihre Bauten, ihre Fürstensitze und Göttertempel, aus Holz gebaut und wahrscheinslich im Style jener scandinavischen Holzbauten, von benen noch gegenwärtig in Norwegen mehrere vorhanden sind. Auch in Rußland sinden sich noch hier und da alte Holzstirchen. Die von Blassus (1. 184) in Abbildung mitgetheilten alten Holzstirchen an der Suchowna weichen in der Bauart von den norwegischen jedoch ab. Doch haben sie, wie jene, frei daneben stehende Glockenthurme. Der chlindrische Thurm ist aus vielen Stockwerfen zusammengesetzt, mit mächtigen Geländern und konischer Spitze.

Steinerne Kirchen wurden erst spåter erbaut. Die alteren haben sehr dicke und niedrige Mauern, sind klein und sehr sinster. Das Dach erhebt sich in funf Kuppeln, symbolische Andeutung Christi und der vier Evangelisten. Die größere Mittelkuppel ragt über die andern empor. Jede Kuppel endigt in eine hohe Spize, die ein Kreuz trägt, das auf einem Halbmond steht und mit Ketten umhangen ist. Außen sind die Kuppeln grell graszrün oder zinnoberroth angestrichen, auch versilbert, auch wohl mannichsach gemustert, wie Fischschuppen, Ketelpanzer oder Tannenzapsen. Sinige der Mittelkuppeln verlängern sich in einen zwiebelartig emporwachsenden Thurm, andere derselben sind, doch selten, in pyramidaler Treppensorm angelegt, an anderen verlängern sich auch die Nebenkuppeln in Thürmchen. Selten sind mehrere Thürmchen noch außer den sünf Kuppeln an der Seite angebracht. Uhren und Glocken haben diese Thürme niemals; sie dienen nur als Zierde. Baustoss ist überall Ziegelstein.

Die fleinruffischen Kirchen haben eine andere Bau'art, die mehr an die abendlandische erinnert. Es sind lange Gebaude, in deren Mitte der Hauptthurm steht. Un den Seiten besinden sich zwei kleinere. Die Thurme deuten die Dreieinigkeit an. Seitab erhebt sich der Glockenthurm, der durch einen langen Gang mit dem Hauptge-

baube verbunden ift (f. Taf. IV.).

Die innere Einrichtung ber rufsischen Kirchen ist immer dieselbe. Sie zerfällt in zwei Haupttheile, die durch den Itonostas, die Bilder-wand mit den Thuren, von einander getrennt sind. Der größere Raum ist für die Gemeinde bestimmt und ohne alle Stuble oder Bante. An den Pfeilern und Banden hangen Heiligenbilder mit brennenden Kerzen, Fahnen, Schlüssel eroberter Festungen. Emportirchen kennt man nicht, so wenig als anderweit gesonderte Raume, und selbst die kaiserliche Familie halt sich nur in dem für alles Bolt, Bornehm und Gering, bestimmten Raume auf.

Dem Eintretenben ftellt fich fofort ber Ifonoftas, bie Bil= bermanb, bar. Bor bem Ifonoftas ift eine fleine erhöhte, mit einem Gelander versehene Buhne, auf welcher rechts und links ber Chor ber Sanger sich aufstellt. Dann stehen hier viele große Leuchter mit gewaltig dicken vergoldeten Wachsterzen. Auch hängen silberne Lampen hier, die meist mit Wachsterzen besteckt sind. Bor der Hauptthure besindet sich ein Teppich, auf welchen Wolfen und eine

große Taube, ber beilige Beift, geftictt find.

Der Itonoftas ift von oben bis unten mit Bilbern bebectt, bie wichtigften und beiligften bangen in ber Mitte. Diefe Bilber find in bie meift holgerne Band eingelaffen und in ben reicheren Rirchen mit Golb und Chelfteinen geschmuckt. Gie ftellen Gott ben Bater. Chriftus und die Mutter Gottes bar, bann die Erzengel, die zwolf Apoftel, Beilige, Engel, Scenen aus bem Evangelio, bem Leben ber Beiligen. Die Bilber find oft nur gur Salfte Delgemalbe, übrigens meift mit Silberblech überzogen. Bei Bortraits find nur Geficht und Sanbe gemalt, alles andere Metall. Bas an Simfen, Thurgewanden und fonftiger Architectur aus ber Band hervortritt, ift reich mit Fruchtichnuren, Blumengewinden, Aehrenkrangen, besonders aber Traubenfchnuren bebedt. In bem Ifonoftas befinden fich brei Thuren. Die mittelfte beißt die konigliche ober gaarische Pforte, weil burch biefelbe nur ber Zaar, wenn er bas Abendmabl genießt, und bemnachft ber Oberpriefter bei besonderen feierlichen Sandlungen ins Allerbeiligste einschreiten barf. Diese zaarische Thure ift stets verschloffen und wird nur mabrend bes Gottesbienftes einige Male geoffnet. In ber Ofterwoche steht fie aber sieben Tage und steben Rachte hindurch offen. Die beiden Seitenthuren find bagegen ftets geoffnet, und burch fie geben bie Briefter aus und ein. Auch ift fonft jedem Manne, welcher Religion er auch feb, burch fie ber Gintritt ins Allerheiligste Frauen burfen, mit einziger Ausnahme ber Ronnen, nie burch diese Thuren oder ins Allerheiligste geben. Die königliche Thure ift fteis burchbrochen, binter bem Gitter ift ein burchscheinender, meift rothseibener Borhang. Die Thure felbit besteht aus zwei Flugeln mit goldnen Frucht = und Blumengehangen, ober fie ftellt eine viel= ftrablige Sonne bar, ober ben Berg Bion mit Binnen und Tempeln.

Das Allerheiligste enthält ven Altar, der mit Teppichen geschmuckt wird, die mehr oder minder prächtig sind. Auf dem Altar liegt das Evangelienbuch, das einfache silberne Kreuz, an welchem jedoch kein Bild des Heilandes plastisch angebracht, sondern das nur mit eingeristen Engelsköpfen verziert ist, und das platt auf der Tasel liegt. Stehende Kreuze kommen in den griechischen Kirchen nicht vor. In der Mitte des Altars, zwischen Kreuz und Evangelium, besindet sich, oft in einem kleinen Schränkschen, die Hostie. Dieses Schränkschen nimmt auch die Gestalt eines Felsens an, der eine Hohle bildet, in welcher in einem Sarge die Hostie niedergelegt ist. Die Hostie ist das Wichtigste und Heiligste in der ganzen Kirche, daher ist denn auch das Behältnis, worin sie ausbewahrt wird, meist von Silber,

in ber Ufpenifi = Rathebrale von Mostau aber ein aus reinem Duca= tengolb gefertigter Berg von brei Fuß Sobe, ber mit Baden und Riguren überreich ausgestattet ift.

Daneben fteben auf bem Altare filberne Teller und ein Becher für bas Abendmahl, die mit ben icon gestickten Bosbuchi bebeckt find, welche bie Frauen im frommen Ginne fur bie Rirchen fertigen.

In einer Ede bes Allerheiligsten ift noch ein Tifch, auf welchem vor ber Abendmablfeier Bein und Brot in Tellern und Bechern bereitet werben, ebe bie Briefter fle in feierlicher Broceffion gur Ban-

belung auf ben Mtar bringen.

In ber anderen Ede hangt ein Spiegel, ein Ramm und anderes berartiges Gerath fur bie Briefter. Daneben findet fich ein Zimmer gur Aufbewahrung ber beiligen Gewander, wo namentlich in ben größeren Rirchen bie Bifchofsmugen, Sirtenftabe, Evangelienbucher, Mantel und bergleichen aufbewahrt werben, worunter bie toftbarften und prachtigften Alterthumer gefunden werden. Gemeiniglich werden bier auch viele ungefaßte Ebelfteine und Berlen in Borrath fur funf= tige Berwendung aufbewahrt \*).

Das Innere ber Ruppel ift immer gemalt ober auch mit Mojait ausgeschmuctt; meift ift ba ein coloffales Bruftbild bes Spaffitel, bes Beilandes, ber beiligen Jungfrau, bes Evangeliften Johannes. In ber Mittelfuppel fieht man oft bas Bild Gottes bes Baters. Die Bande und die Caulen find von oben bis unten mit Beiligenbilbern in ganger Figur auf blauem ober golbenem Grunde bicht bebectt. Die mittlere Ruppel wird gemeiniglich von vier unmäßig bicken Pfei-

lern getragen.

Die neuen Rirchen, Die alliabrlich in ziemlicher Angahl gebaut werben, werben allesammt in bem Style ber alten gebaut; es ift bas quabratische Schiff mit ber großen Mittelfuppel und ben vier fleinen Rebenfuppeln. Die neuern Rirchen werben auswendig moglichft reich mit Caulen forinthischer Ordnung verziert; Die Fenfter find großer, die Raume bober und lichtvoller. Die Gemalbe ber Ruppel find meift burch Stuccaturornamente erfest, Die Bande weiß, bie innern Tragepfeiler ichlanter. Die Augenwand ift ebenfalls weiß angestrichen, Die Ruppel mit Rupfer = ober Eisenplatten gebecht, Die man grun ober blau mit golbenen Sternen anftreicht ober auch vergolbet und verfilbert. Bor bem Eingang ift oft eine ben Frontispig tragende Saulenhalle, zuweilen ift bie gange Rirche mit einem Gaulengang umgeben. Bebe ber funf Ruppeln hat auch an neuen Rirchen ein großes vergolbetes Kreuz, boch ohne Salbmond und Rettenschmud. Der Bauftoff ift ber Thonziegel \*\*).

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen I. 144. Strahl, Gefchichte ber ruff. Kirche I. 689 ff. v. Arnim, Reife I. 61.
\*\*) S. Rohl, Reifen in Ruffland I. 143 ff. Befchreibungen und Ab-

bildungen ruffifcher Rirchen findet man in Johann Glen Ring, die Gebrauche

Reben ber Rirche erhebt fich ber Glodenthum ober Gloden= trager, Rolofolnit; diefer besteht auf bem Lande bei Dorffirchen gewohnlich in ben Laubholzgegenben aus einer alten Giche, an beren Meften fammtliche Glocken aufgehangen find. In ben Rabelholz= gegenden werden die Glocen neben einander an einen Balfen ge= hangen, ben zwei andere in die Erbe gestellte tragen. Rachstbem find bie Gloden in einem fteinernen gemauerten Bogen aufgehangen. In Nowgorod ift neben ber Rathebrale ein thorartiges fteinernes Ge= baube errichtet, in welchem bie großen und fleinen Gloden aufge= hangt find. Baufiger find bie Glodenthurme, die ifolirt neben ben Kirchen auf bem grunen Rafen fteben. Die Mehrzahl find niedrig, wie die an ben altnorwegischen Solzfirden. Der größte Glodenthurm Ruglands ift ber Iwan Welifoi, ber gemeinschaftliche Glodenthurm fammtlicher Rirchen bes Rreml, ber im Jahre 1600 gur Beit ber Beft von ben Armen aufgeführt wurde und ber gang frei bafteht. Er ist 266 Fuß boch; barauf befindet fich bie mit feinem Goldblech bebectte 37 Fuß hohe Ruppel, auf welcher ein 18 Fuß hohes vergoldetes Kreuz fteht. Die Glockenthurme find fehr reichlich mit Gloden versehen und biefe in jeder Große vorhanden. Die ruffifchen Glocken haben feine Rloppel, fondern werden mit Sammern geschlagen, von benen Stride berabhangen, mit benen ber Glodner fte in Bewegung fest. Die Schlage erfolgen rafch aufeinander. Es wird fehr oft gelautet, am Sonnabend wird ber Sonntag, am Borabend ber Feiertag eingelautet \*).

Die größte Glocke Europas ist die jetzt neben dem Zwan Welikoi auf einem Postament aufgestellte; neben ihr sieht man ein aus derselben ausgesprungenes Stuck Metall. Sie lag bis 1817 unter der Erde in Schutt vergraben und wurde am 4. August 1836 mit Huster der Erde in Schutt vergraben und wurde am 4. August 1836 mit Huster der Kaiserin Anna Iwanowna im Jahre 1735 von Michail Motorin gegossen worden und wiegt 12,000 Pud, oder 480,000 Psund. Sie ist mit reichen Reliefs und Inschriften bedeckt. Man nennt sie die geheiligte Glocke \*\*). Diese Glocke wurde aus dem Metall einer Glocke gegossen, die Alexei Michailowitsch im Jahre 1654 für die Himmelsahrtskirche der heiligen Jungsrau gießen ließ. Sie wog 8000 Pud oder 320,000 Pfund. Am 19. Juni 1701 brannte

und Ceremonien ber griechischen Kirche in Rußland. Riga 1773; f. Meyer, ruffische Denfmaler II. 62 und 158. Ueber die Betersburger Kirchen f. Rohls Betersburg II. 174 ff. Ritschie S. 108 ff. Meyer, Darfiellungen S. 75. Woltmanns Reise III. Die Moskauer Kirchen Ritschie 207. Blassius, Reise in Rußland I. 337 ff. v. Arnims Reisen I. 165. Das entshulte Rußland I. 286. Harthausen, Studien, II. 479.

<sup>\*)</sup> Robl, Reisen in Rugland und Polen I. 150 ff. und 242. Blafins, Reise in Rugland I. 207.

<sup>\*\*)</sup> Blaffus I. 334, Meyer, ruffische Denkmaler II. 47. Fr. Abelung Augustin von Meyerberg und feine Reise nach Rußland 190.

vie Kirche ab, die Glocke fturzte herab und blieb in dem Schutte liegen. Kaiferin Unna gab 2000 Bud Metall noch bazu.

Diese alte Glocke wird von den frühern Reisenden erwähnt und beschrieben. Meherberg sah sie und ließ ste abbilden. Sie hatte 19 Werkschuh Länge, 18 Fuß mittlern Durchmesser. Sie war mit dem Bildniß des Heilandes, des Zaaren und der Zaarin und Inschriften geschmückt. Ein deutscher Meister hatte 5 Monate daran gearbeitet. Sie lag zwanzig Jahre da, ehe man dazu kam, sie auf den Iwan Welstei zu bringen. Im März 1674 baute man zwei neue Pfeiler an den Thurm und begann mit dem Ausziehen. Am 2. December hatte man sie so weit, daß sie in den Thurm eingesbracht werden sollte; als man sie los ließ, suhr sie auf der anderen Seite wieder hinaus, da sie zu viel Schwung bekommen hatte. Sie suhr kopfüber zu Boden und versank zur Hässen. Spätere Reisende, wie Korb, sahen sie hier hängen.

Olearius fah im Jahre 1634 ebendaselbst eine Glocke von 365

Centnern, die ber Zaar Boris Godunow hatte gießen laffen.

Bie im Drient und driftlichen Westeuropa fehlt es auch in Rufland nicht an Bettlern, Die ben Rirchenbefuchern fich nabern. Sie halten in ber einen Sand einen Teller, in ber anderen eine Schelle und unterscheiben fich baburch von den anderen als Rirchen= bettler, bie meift zum Bau von Rirchen sammeln. Eben fo find Bilger, namentlich aber Bilgerinnen haufig in Rugland, welche berubmte Beiligthumer, wie Troigfa Lawra, Riew und bergleichen befuchen. Gie geben theils einzeln, theils in Gefellichaften von zwei bis zwanzig. Die Bilgerinnen tragen burchgangig einen grauen biden, faum bis an die Rnie reichenben Bollrock mit einer Scharpe um ben Leib; fie geben in roben Baftichuben und mit umwickelten Beis nen, ein Tuch um ben Ropf, ein Bunbel auf bem Rucken und ben großen, naturlichen Bilgerftab in ber Sand. Die Manner fubren biefelbe Tracht und unterscheiben fich nur burch Bart und Sut. Bornehme Leute, welche eine Bilgerfahrt unternehmen, laffen ihre Equipage neben fich herfahren und steigen ein, wenn fle ermubet find. Blaffus fah auch trauernde Frauen mit ihrem gangen Saus= gefinde als Bilgerinnen auf ber Strafe nach ber Troizfa Lawra \*). Früher famen wohl auch Buger vor, bie in feltsamem Aufzuge nacht im Lande umberliefen \*\*).

Die Aussen sind überaus ehrerbietig gegen Alles, was mit dem Gottesdienst zusammenhängt, und werden nicht mude, den Kirchen, den Glockenthürmen, den Heiligenbildern, den Priestern im Ornate ihre Ehrfurcht zu bezeugen. Auch die Bornehmen sind sehr gewissenshaft in der Beobachtung der Vorschriften der Kirche. Junge Eles

<sup>\*)</sup> Barthaufen, Studien I. 101.

<sup>\*\*)</sup> Webers verandertes Rugland I. 432.

gants fallen in ben Kirchen vor ben Seiligenbildern auf die Knie, berühren mit der Stirn den Jußboden und fussen demuthig das Seiligthum, den Sarg des Heiligen, die Madonnenbilder und dergleichen. Eben so thun Damen aus der höchsten Gesellschaft und vom feinsten Ton. Ja entschiedene Freidenker unterlassen doch niemals diese Ceremonien. Auch ist in der Kirche, wie bereits bemerkt, nie ein Unterschied zwischen Vornehm und Gering.

Doch die Begrugung ber Beiligenbilber in ben Rirchen ift bem Ruffen burchaus noch nicht genugend. In jedem Zimmer, dem bes armften Leibeigenen wie bem bes Rnafen, ift ein Beiligenbilb in einer Ede ber Thur gegenüber angebracht. In jebem ber gimmerreichen Gemacher eines Saufes in ben großen Stabten fehlt niemals ber Beilige. Das Beiligenbild wird Obrog genannt, und fein Gin= tretender vergift biefen Obroß zunachst durch Berbeugung und Rreuzichlagen zu begrußen, ebe er bem Berrn ober ber Frau vom Saufe feinen Gruß abstattet. In ben Speife = und Raffeebaufern bangt in jebem Zimmer ber Beilige und vor bemfelben bie fleine ftets brennende Lampe. Auf ben Schiffen fehlt bas Beiligenbild fo wenig, als in ben Bagen ber reisenden Raufleute, fo wie in ben auf furze Beit aufgeschlagenen Schilfbutten ber Kischer und in den Bimmern ber in Rugland feghaften protestantischen Merzte und Geschaftsleute. Um häufigsten fieht man Gott ben Bater und Gott ben Cobn, ober beibe mit ber Taube als beilige Dreieinigkeit bargeftellt, feltener bie heilige Jungfrau, und bann als kasanische ober iberische Mutter Got= Roch feltener find die beiligen Johannes, Betrus, Baulus, 3a= cobus u. a. bargeftellt, besto haufiger aber ber beilige Michael und am häufigsten ber heilige Nikolaus, ber nach bem Bolksglauben unter allen Beiligen Gott am nachsten steht und bem auch fogar zwei Reier= tage im Jahre gewidmet find. Alle biefe Bilber find meift Bruft= bilber, fehr bunkel; bie Gefichter braun und undeutlich gemalt.

In den Haufern der Kaufleute sieht man die größten Bilder mit koftbaren Rahmen, die mit goldenen oder silbernen Weintrauben, Blumen = und Fruchtschnüren verziert sind. Bei den Vornehmen ist das Bild sehr klein und in irgend einer Ecke des Jimmers etwa über den Gardinen angebracht, so daß der Uneingeweihete es nicht sofort bemerkt. Die Bauern dagegen haben für ihr Bild immer eine Art Schrank, auf welchem oft eine ganze Neihe Heiliger angebracht ist. Der niedliche Schrank ist namentlich in Kleinrußland mit weißen Vorhängen umgeben, mit buntem Papier ausgeklebt, mit gemachten Blumen und wohlriechenden Kräutern umgeben. Dabei steht ein Fläschchen mit geweihetem Basser, ein geweihetes kleines Brot, ein Ofterkuchen und bergleichen und wird von dem brennenden Lämpchen beleuchtet.

In jedem vornehmen ober wohlhabenden Sause ift ein großer Borrath von Beiligenbilbern in Del, Borzellan, Metall vorhanden, wozu

noch vielfache Amulette mit kleinen golbenen, oft mit Ebelstein beseiten Kapseln kommen. Diese braucht man zu Geschenken an die Dienerschaft, für Reisen, zu Gaben an die Kirche; auch hat jedes Kind vom sechsten Lebensjahre an sein eigenes Obroß am Bett hangen. Bornehme haben oft für viele Tausende von Rubeln Heiligenstilber in ihren Borrathen \*).

Bur Beit Beters bes Großen war es Gitte, bag bie Leute ein Beiligenbild in die Rirche ftifteten, um bemfelben eine wurdigere Stelle zu verschaffen, als fie bemfelben in ihrem Saufe zu gewähren im Stande waren. Sie behielten fich aber ein beftimmtes Eigenthumsrecht an bem Beiligenbild vor und litten nicht, daß einer ihrer Rach= barn ben Beiligen anbetete, ja fie verklagten ben, ber es that, bei ber Dbrigfeit \*\*). Beter ber Große fuchte bier ebenfalls manchen Un= fug abzuschaffen, allein er fonnte nicht auf ben Antrag ber Synobe eingeben, ben Gebrauch ber Beiligenbilber gang zu unterfagen. Im October 1718 ließ er einen Briefter festnehmen, ber mit einem Mabonnenbild Wunder verrichtet zu haben vorgab und fich bamit viel Gelb erwarb. Der Priefter mußte bas Bild zu ihm bringen und erhielt bie Aufforderung, vor ben Augen bes Kaifers Bunber bamit zu bewirken. Der Betruger fiel zur Erbe, bekannte feinen Betrug und wurde bann mit einer harten Leibesftrafe belegt und feiner Stelle entfett. Damals hatten die Ruffen fur jebe Roth und fur jebes Unliegen einen befonderen Schutheiligen; fab Jemand, bag ber Rach= bar in ber Sandlung, Ernte, Rinbergucht ober in irgend einem Un= ternehmen befonders Gluck hatte, fo borgte er den Beiligen von dem= felben, nahm ihn in fein Saus und that ihm alle erfinnliche Ehre an, um einen gludlichen Fortgang in feinem Unternehmen zu erzie= Ien. Biele nahmen bie Beiligen mit auf ben Acter \*\*\*).

Die altesten Heiligenbilder sind die auf Holz gemalten, zum Theil mit Temperafarben auf Goldgrund ausgeführt; jest werden sie in Del gemalt und mit Metall die Kleider und Heiligenscheine beigefügt. Doch hat man auch, namentlich für die armere Classe, Heilige in Holzschnitt und Kupferstich, die dann bunt ausgemalt sind. Ein Blatt enthält oft mehrere Heilige reihenweise neben einander +).

Die Ruffen haben nachstbem auch kleine aus Meffing gegoffene flache Reliefbilder, an benen ber Hintergrund mit blauem Email ausgefüllt ift. Diese Reliefs finden sich vorzugsweise in Kleinrußland und sollen von den Katholiken Polens eingeführt worden sehn. Sie sind ganz im byzantinischen Style gehalten. Neben den Kopfen sind in rufsticher Kirchenschrift die Namen der Heiligen angebracht. Manche bieser Messingerliesbilder haben nur wenige Quadratzoll im Gevierte,

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen I. 315.

<sup>\*\*)</sup> G. Ritichie G. 103.

<sup>\*\*\*)</sup> Webers verandertes Rugland I. 309 f.

<sup>+)</sup> Blafins, Reife in Rugland II. 111 f.

manche sind mit Seitenstügeln umgeben, auf benen ebenfalls Heilige dargestellt sich zeigen, wenn sie auseinander geschlagen werden, andere sind wohl 4—6 Zoll hoch und enden in einen Frontispiz, und sind ohne die Seitenstügel 3—4 Zoll breit. Die kleineren trägt man entweder an einer Schnur um den Hals auf dem blosen Leibe, andere sind in einer Kapsel aus rothem Tuch verwahrt. Im Kriege von 1813—1815 famen deren viele nach Deutschland und gelangten in die Sammlungen.

In den Aloftern verfauft man aber auch fleine Metalltafeln, auf benen in Email ber bier verehrte Beilige, 3. B. ber beilige Ger-

gei, abgemalt ift.

Demnåchst kommen aber auch Holztafeln vor, auf benen die Heiligen in flachem Relief geschnitzt sind. So bestitt die Kunstsammlung des Kloster Gottweig in Desterreich eine Tasel von 7 Zoll Breite und 9 Zoll Hohe, deren Mittelpunct die gekrönte stehende heislige Jungfrau zeigt, die das Christuskind auf dem linken Arm trägt. Dieses ist, wie immer auf den russtschapen Holzen, in langem Rocke. Die Madonna ist von einem eirunden Nimbus umgeben, der mit Engelsköpfen und Symbolen verziert ist. Darüber erhebt sich, bis an die Knie sichtbar, Christus in geistlichem Ornat und gekrönt, segnend beibe Hande von sich streckend, innerhalb eines flammenden Nimbus. Ihm zur Seite sieht man je zwei Heilige, eben so viel neben der Madonna, und unter dieser stehen neun Feilige; außerdem treten dazwischen mehrere gekrönte und mit Heiligenscheinen umgebene Köpse von Heiligen hervor. In die Mückseite ist ein Gebet eingesichnitten. Die Schrift wie die Bilder sind etwas stumpf.

Auch in beutsche Kirchen find slawische Heiligenbilber übergesgangen. So ist in ber Stadtfirche zu Borth ein berartiges gemalstes Bruftbild ber Madonna, bessen Alter Kopitar nicht über bas 14.

Jahrhundert ftellt.

Das vornehmfte Beiligenbild Ruglands ift bas ephefinische Mabonnenbild in ber uspensfischen Gobor ber Rathebrale gur Simmelfahrt Maria in Mostau, bas vom Evangeliften Lufas gemalt ift und fur bas Panier bes Landes gilt. Die Pringeffin Guboria erbat fich biefes Bilb von bem griechischen Raifer Emanuel und bem Batriarchen Lufas Chrysobergas. Unter bem Groffurften Jury Dol= gorufi wurde es mit großen Feierlichkeiten von bem Raufmanne Bi= rogoschtschi nach Rugland gebracht. Es war reich mit Perlen, Ebel= fteinen und Gilber verziert und es waren 15 Pfund Golbornamente baran. Das Bild übergab ber Groffurft Andreas Bogulubefi im Jahre 1155 ber Domfirche von Bladimir, die er eigens fur baffelbe ge= Mit beffen Sulfe schlug im Jahre 1164 berfelbe bie baut hatte. Mls nun die Tataren im Jahre 1395 ber von Jury Bulgaren. Dolgorufi gegrundeten neuen Sauptstadt Mostau fich naberten, ließ ber Groffurft bas Bilb aus Bladimir borthin bringen und ftartte

bamit ben Muth ber Burger. Die Ginwohner von Blabimir begleiteten bas Bilb in tiefer Trauer, bie von Mostau zogen bemfelben weit entgegen. Der Metropolit, Die Beiftlichkeit, Die Fürsten, bas Bolf und bie Bojaren gingen nebenher und riefen: Mutter Gottes, errette bas ruffifche Land. Man ftellte bas Bilb in bie 1326 erbaute Rirche zur himmelfahrt Marias, und zur felben Stunde verließen die Tataren bas Land. 3m 15. Jahrhundert wurde bie Rirche von einem Benetianer neu erbaut, und feitbem blieb, trot aller Feuers=

brunfte, bas Bilb bier unverfehrt \*).

Einen febr großen Ruf genießt auch bas Bilb ber iberifchen Mutter Gottes. Diefes Bild befand fich erft in einem Thale bes Rur bei ben Iberiern Gruffens, von ba fam es gu Schiffe nach bem Berge Athos, wo bie Gruffer ein iberifches Rlofter geftiftet hatten. Der Zaar Alexei Michailowitich lieg von bier aus bas Bilb nach Mostau bringen und in einer Capelle aufstellen, Die mit Beiligen= bilbern und filbernen Leuchtern reich ausgestattet ift. Das Bilb ift ebenfalls buntelbraun, um ben Ropf bat es ein Nek von Rerlen und eine Krone von Brillanten, auf ber Schulter und auf ber Stirn find große ftrablende Ebelfteine befestigt, Golbbrofatvorhange an ber Seite, bie mit emaillirten Engelfopfchen gefchmudt find. Daneben find in Schubladen geweihte Rergen, Bucher und bergleichen aufbewahrt. Die Berehrenden werfen fich vor bem Bilbe fich befreuzend nieber und fuffen bann beffen Sand und Ruf. Es ftromen alliabr= lich Tausende nach dieser kleinen Capelle, die von Morgen bis zum Abend bem Bublicum geoffnet ift. Das Bild wird auch in bie Sau= fer gebracht, wenn Kranke Sehnsucht banach haben. Fur biefen 3wed fteht ftete ein Bagen mit vier Pferben bereit. Das achte Seiligen= bild bleibt jedoch an Ort und Stelle und es wird nur eine Copie an bie Rrantenbetten gebracht. Der Befuch toftet funf Rubel und ein Geschent fur ben Geiftlichen. Als bas Bild auf ber Bange burch einen Unglaubigen verlett wurde, fturgte bas Blut heraus und man sieht noch die Wunde \*\*).

Dem Bilbe ber Mabonna, bas in bem Rlofter ber bonifden Mutter zu Mostau an bem Ifonoftas neben Chriftus und bem Gott= vater aufgestellt ift, schrieb Boris Godunow feinen im Jahre 1591 über bie Tataren erfochtenen Sieg zu und erhaute ihr beshalb bas

Rlofter.

Nachstbem giebt es noch viele wunderthatige Marienbilber, 3. B. bie Rafanifche Mutter Gottes, bie von Smolenst, Lichwin, im Soblen= flofter zu Bifow und von Riem \*\*\*), die allefammt febr fleifig be= fucht werden.

<sup>\*)</sup> Blafins, Reise in Rußl. I. 337. Strahl, Kirchengesch. v. Rußl. I. 149.
\*\*) Kohl, Reisen in Rußland und Polen I. 206 ff.
\*\*\*) Strahl, Geschichte der russischen Kirche I. 704. Abelung A. v.
Meyerberg S. 193 Blatt 43.

Der Gottesbienft ber Ruffen besteht von Seiten ber Laien in dem Kreuzschlagen mit den drei ersten Fingern der Rechten, in Berbeugungen und Niederknieen, so wie dem Berühren des Bodens mit der Stirn und in dem kurzen Gebet Gospodi pomilui, Herr, erbarme Dich; dann in Taufe, Abendmahl und Fasten, Ballfahrten und Abhaltung der Feste. Eben so werden Che und Begräbnis von der Kirche geheiligt, dann aber auch manche Gegenstände und weltsliche Geschäfte in ihren Schutz gegeben.

Der Dienst, ben die Geistlichen verrichten, ist sehr complicirt und mit langanhaltenden heiligen Gebrauchen verbunden. Dieß ist namentlich der Fall mit der heiligen Messe, die Sonns und Festtags abgehalten wird. In den Klöstern währt die Feier der Messe drei bis vier Stunden, in den Kirchen, wo die weiße Geistlichkeit

ben Dienft verrichtet, etwas furger.

Die Messe vor der versammelten Gemeinde beginnt damit, daß ein Diakon aus einer Seitenthur des Ikonostas hervortritt, das auf seiner Schulter hängende, breite, lange, goldgestickte Band mit der Hand hoch emporhält und im Namen des Baters, des Sohnes und heiligen Geistes den Anfang des Gottesdienstes verkündigt. Dann ruft er mit lauter Stimme: "Im Namen unseres Herrn und allergnäbigsten Kaisers Nikolaj Pawlowitsch, im Namen unserer Kaiserin Alexandra Feodorowna, im Namen des ganzen kaiserlichen Hauses, des Staates, des Militairs, des Civils, im Namen aller rechtgläubigen Russen und unserer ganzen christlichen Brüderschaft." Bährend dieser Borte wird durch die Priester hinter der verschlossenen Bilderwand das Brot nach besonderen Borschriften mit der Lanzette durchbohrt, geschnitten, der Wein in den Becher geschüttet und das kleingeschnittene Brot auf einen silbernen Teller gethan.

Nun wird aus einer ber Nebenthuren das Evangelium hervorsgetragen; der Diakon, begleitet von den dienenden Diatschoks, halt es hoch empor, indem er die untere Kante des Buchs mit der Stirn berührt, sodann kußt er dasselbe und legt es auf ein vor der königslichen Thure stehendes Pult. Die Evangelienbücher sind oft sehr groß und der Borderbeckel mit Edelsteinen, Silbers und Goldschmuck bedeckt. Darauf liest einer der Geistlichen aus demselben vor, was meist überaus rasch vor sich geht. Zwischendrein singt der Sangerchor das "Gospodi pomilui", oft unterbricht aber auch der Priester sich selbst mit einem 36—40 Mal wiederbolten Gospodi pomilui.

Mittlerweile sieht man durch den Schleier vor dem Gitter der königlichen Thure den Priester im Allerheiligsten hin= und herschwesten, bis endlich die Verwandelung durch einen prachtvoll gesungenen Psalm angekündigt wird. In diesem Augenblicke öffnen sich die Seistenthüren und aus einer derselben tritt, den Diatschof mit bremnender Kerze voran, die Procession der gesammten Priesterschaft, Brot und Wein bringend, hervor. Der Oberpriester hat den Becher mit dem

Wein, ein anderer den Teller mit dem Brot auf dem Kopfe. Bahrend die Procession vor der königlichen Thure anhalt, spricht der Diakon ein lautes Gebet für den Kaiser und seine Familie. Dann kehrt sie ins Allerheiligste zurück, worauf unter einem Hymnus Brot und Wein seierlichst auf dem Altar niedergesetzt werden. Der Oberpriester kniet dabei nieder und liest leise viele Gebete, in denen er um

bie Weibung bittet.

Darauf erscheint abermals ein Diakon vor dem Ikonostas und fordert alle Ungläubigen auf, die Kirche zu verlassen, indem er auszuft: "Geht hinaus ihr Ungläubigen, so daß kein Ungläubiger in der Kirche verweilet. Wir gläubigen Gesichter wollen abermals und abermals den Herrn um seinen Frieden bitten." Nachdem sich nun die etwa anwesenden Juden und Mohamedaner entsernt haben, beginnt der Diakon ein langes Gebet: "Wir bitten Dich, Herr, um das Heilunserer Seelen, um die Reinheit der Lüste, um die Mehrung der Früchte, um die Befreiung der Gesangenen, um die Genesung der Kranken. Wir bitten Dich für unsere Eltern, unsere Brüder und unsere Kinder, für die hier versammelte Gemeinde und für die, welche sich nicht in der Kirche besinden. Herr, wir ditten Dich." Daran schließt sich abermals ein Gebet sür den Kaiser und das kaiserliche Haus, wobei auch für den Großherzog von Weimar und die übrigen Verwandten gebetet wird.

Darauf folgt ein Pfalm des Sangerchors, und der Diakon erfaßt erst den Bein und bittet den Oberpriester, ihn zu segnen, und nimmt dann das Brot mit gleicher Bitte, worauf auch letteres in den Becher geschüttet und noch einmal vom Oberpriester gesegnet wird. Jeht erfolgt die Berwandelung, und nun fallen sammtliche Priester platt am Altare zu Boden, die Gemeinde bekreuzt sich und kußt den Fußboden, und die Glocken der Kirche erklingen. Bon Neuem öffnen sich die Pforten des Ikonoskas, und nun beginnt die

Bertheilung bes Abendmahls.

Bu benen, die das heilige Abendmahl empfangen wollen, spricht der Oberpriester: Tretet herzu mit Gottesfurcht und Glauben. — Gieh, Gott, daß wir eine gute Beichte gemacht haben. Bergieb und alle Sunden, die wir mit oder ohne unser Wissen begangen haben. Gieh, daß wir nicht und zum Unglück, sondern und zur Nettung das Abendmahl nehmen, und daß wir Dich nicht wie Judas, sondern wie der Räuber kussen und sprechen: ich hoffe mit Dir in der anderen Welt im Paradiese zu sehn. Die Communicanten treten nun einer nach dem anderen heran, fallen ein paar Mal auf die Knie und empfangen in einem kleinen silbernen Lössel einen in Wein geweichten Vissen Brot. Sie haben die Hand auf der Bruft gekreuzt, kusen dann den mit eingesetzten Heiligenbildern verzierten Abendmahlsbecher und gehen dann ab.

Run folgt eine Biederholung ber erwähnten langen Gebete und

Borlesung aus dem Evangelio. Zulest erbittet der Oberpriester ben Segen von Gott dem Bater, Sohn und heiligen Geist, Johannes dem Täufer, Joseph und Anna, der Bogorodiza, der Gottesgebärerin, dem Heiligen des Tages, dem heiligen Antonius, Michael und Nitoslaj und allen übrigen wunderthuenden Hohlenbewohnern. Die Ftoenostaspforten schließen sich, die Sanger singen und die Gemeinde entfernt sich Areuze schlagend \*).

Nun aber haben die Geistlichen selbst noch Manches zu thun, ehe sie sich entfernen konnen; sie segnen und kuffen sich, bis sie endelich Alles beendigt haben. Die ganze Messe bauert gegen 3 Stunden, wobei von ber Gemeinde kein Gebetbuch gebraucht wird.

Der Dienst ber Messe hinter ber Bilbermand ist sehr im Detail ausgebildet und eine eigentliche Darstellung bes Opfers bes Lammes, wobei jebe Bewegung in ber Liturgie genau vorgeschrieben ist \*\*).

Allgemein gerühmt wird der herrliche Chorgefang, der in den russischen Kirchen und Klöstern ausgeführt wird. Die Instrumentalmusst ist aus allen griechischen Kirchen verbannt, daher fehlt hier auch die Orgel. Kohl vergleicht den russischen Kirchengesang mit den Tönen der Neolsharse. Den Text aller dieser Gesänge bilden seinsch die drei Borte: Gospodi pomilui, Gospodi pomolimsa und padai Gospodi, d. i. Herr, erbarme Dich, Herr, wir bitten Dich, und gieb das, Herr. Die Bischose und Metropoliten halten sehr viel darauf, eine gute Capelle zu haben; die beste ist freislich die kaiserliche Hospoapelle in St. Petersburg, für welche ein eigenes Institut vorhanden ist, in welchem 100 junge Leute von 7 bis 18 Jahren fortwährend unterrichtet werden \*\*\*).

Gehen wir zu Betrachtung der einzelnen geistlichen Sandlungen über, so ist die erste die Taufe, die manches Abweichende von der der abendländischen Kirchen hat. Sie erfolgt so schnell nach der Geburt, daß Bater und Mutter gewöhnlich nicht berselben beiwohnen können, sondern sich durch andere Personen vertreten lassen. Jum Taufpathen wählt man in der Regel einen hohen Gönner. Wenn der Kaiser auf der Reise an einen Ort kommt, wo eben ein Kind geboren worden, so haben die Eltern das Recht, den Herrn des Landes zum Gevatter zu bitten. Die Taufhandlung beginnt mit angemessenen Gebeten, dann folgt die Aufforderung an das Kind, dem Reiche des Bosen, dem es als ungetaufter Heide angehört, zu entsagen. Nach-

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen I. 277.

<sup>\*\*)</sup> Das Nahere in: R. Dasnowsky, die heilige Lithurgie von unserem heil. Bater Johannes Chrisostomus, Erzbischof zu Constantinopel, nebst ben Gebeten aus der Lithurgie des heil. Basilius des Großen, Erzb. v. Cafarea in Kappadocien. 1823. 8. und bei Muralt, Lexidion der morgensländischen Kirche, wo auch die Abbildung der heiligen Gerathe.

<sup>\*\*\*)</sup> Rohl, Reisen in Rufland und Bolen I. 287. Dazu bas von D. Streit herausgegebene Tagebuch eines preuß. Dificiers C. 32 und 74.

bem die Bathen geantwortet: "Ich thue es", fo fpudt ber Briefter und alle Anwesenden hinter fich aus. Run lieft ber Briefter ein Gebet, bie Ganger fingen, und bann bewegen fich alle Unwesenden in feier= lichem Buge breimal um bas Taufbeden. Nun fpricht ber Priefter ben Gegen über bas Taufwaffer und legt ein Metallfreug binein, bar= auf wird bas Rind breimal gang ins Baffer getaucht. Die Bornehmen nennen bie Rinder nach Belieben. Die Bauern aber burfen in einigen Gegenden nur ben Beiligen bes Tauftages nehmen, in anderen aber unter ben Beiligen wahlen, die 8 Tage vor und nach ber Taufe im Ralender fteben. In noch anderen Gegenden bestimmt ber Priefter ben Namen bes Kindes, bas in gang Rugland nie mehr als einen Namen erhalt. Das getaufte Rind erhalt nun ein fleines Metallfreug, bas ibm ber Priefter an einem ichwarzen Bandchen um ben Sals bangt. Nachbem bas Rind wiederum angefleibet worben, tragt man es breimal in Procession um bas Taufbecken, wobei man brennenbe Lichter voraustragen lagt, welche in ber ruffischen Rirche bas Symbol bes heiligen Beiftes find. Darauf folgt bie Galbung bes Rinbes mit bem Mir ober beiligen Del, bas mittels eines Binfels auf Augen, Ohren, Mund, Stirn, Sande als Kreuz aufgemalt wird, wobei er fpricht: "Bur Beiligung Deines Berftanbes, Deines Bergens und Deiner gangen geiftigen Rraft, bamit Deine Augen und Ohren nichts Bofes einlaffen, bamit Dein Mund nur Chriftliches auslaffe, bamit Deine Sande nur Gutes thun und bamit Deine Fuge immer auf bem Bfab ber Tugend bleiben mogen." Endlich fchneibet ber Priefter bem Rinde noch an vier Stellen bes Ropfes freuzweis etwas Saar ab, welches, mit Bachs gefnetet, in ben Tauffeffel geworfen wird \*).

Das Saframent bes Abendmahles lernten wir bereits fennen. Bei ber Ginseanung von Brautleuten gum Chepaar findet zuvorderft Beichte und Communion bes Paares Statt. Dann wird die Berlobung vorgenommen, indem nach einleitenden Gebeten ber Priefter bem Brautigam einen golbenen, ber Braut einen filber= nen Ring übergiebt und fie an Sonne und Mond erinnert. Dann werben die Ringe gewechselt und unter Gebet und Ermahnungen Darauf geben Braut und Brautigam mit angezundeten angestectt. Rergen in ben Sanden unter Anführung bes Presbyters mit bem Rauchfaß in bas Schiff ber Kirche. Die Sanger bewillkommnen bas Baar mit bem Gefange bes 128. Pfalmes. Der Priefter ermahnt bas Baar zur Gintracht und Erfullung feiner Pflichten und heißt fie bas feierlich vor ber Gemeinde geloben. Dann front ber Priefter Braut und Brautigam mit Kronen, indem er fpricht: Gefront wird ber Rnecht (Magd) Gottes R. N. fur biefe Magd (Knecht) Gottes im

<sup>\*)</sup> S. Kohl, Neisen in Rugland und Polen I. 272 ff. Bes. Briefe uber ben Gottesdienst ber morgenländischen Kirche, aus bem Russischen überssetzt und aus bem Griechischen erläutert von E. v. Muralt. Lp3. 1838. S. 148.

Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Herr, unser Gott, frone sie mit Ruhm und Ehre. Es folgen Vorlesungen aus dem Briefe Pauli an die Epheser (IV. 22—32) und dem Evanzgelium Johannis (II. 1—11). Dann weihet der Priester die gemeinsame Schale, aus der das Paar als Ermahnung zur gemeinsamen Ertragung von Leid und Freude dreimal Wein trinken muß. Er vereinigt dann die Hand des Paares und sührt sie dreimal um das Evangelienpult, während die Chore Psalmen singen. Dann nimmt er ihnen die Kronen ab und schließt mit einem Gebet \*), worauf das neue Ehepaar sich küst.

Um franke Leute zu starken, wird die heilige Delung von dem Priester an ihnen verrichtet. Geschieht dies durch die volle Anzahl von Geistlichkeit, so erfüllt der alteste darunter zuerst das Kranskenzimmer mit Weihrauch von Thymian, rauchert auch um den Tisch, auf welchem das Evangelium liegt und Del in einer Lampe und eine Schüssel mit Weizen, sammt den sieben zusammengebundenen Zweigen zur Salbung. Es folgen die gewöhnlichen Ansangsgebete. Das Del wird nun geweiht und der Kranke begrüßt. Der Diakon verliest hierauf die Epistel von der Gründung des Sacramentes der Delung und das Evangelium vom barmherzigen Samariter (Luc. X. 30—37). Darauf wird der Kranke an Augen, Stirn, Nasenlöchern, Brust und Handen kreuzweise gesalbt. Dann solgen noch sechs Vorslesungen von evangelischen Abschnitten, und zulest nehmen die Priester den Kranken in ihre Mitte und legen das Evangelienbuch auf sein Haupt, worauf man es ihm zum Kusse darreicht \*\*).

Wenn Jemand etwas ganz Besonderes vorhat, oder wenn ein Tag herannaht, an den sich Erinnerungen knupsen, oder am Geburtstag, oder wenn er sich sonst aufgesordert suhlt, dem Himmel seinen Dank darzubringen, dann geht er zu einem Priester, zahlt ihm einen Rubel und dittet ihn, ein Moleben zu lesen. Der Priester nimmt ihn nun mit sich in die Kirche, singt ihm mit den Unterpriestern vor, liest Gebete, während jener sich tief verbeugt und bekreuzt. Die Gebete sind aber nicht an Gott, sondern an den Angel chranitel, Schußengel, gerichtet \*\*\*).

Der Schiffer, ber auf die See, der Dieb, der auf Raub geht, der Reisende, Jeder, der etwas unternimmt, was ihm besonders wichtig ist, zundet zuwörderst ein Licht demjenigen Heiligen an, zu dem er ein besonderes Zutrauen hat. Bor jedem Seiligenbilde der Kirche besindet sich ein kleines Bret mit kleinen Metallrohrchen oder

<sup>\*)</sup> Muralt, Briefe uber ben Gotteebienft ber griech, Kirche G. 181. E. Houbigant costumes Russes p. 30.

<sup>\*\*)</sup> Muralt bafelbst S. 190. Dazu Blaffus, Reise in Rugland I. 193. Bahrend er im Fieber lag, segnete ihn ber eben im Sause Brivatgottess bienst haltenbe Bope.

<sup>\*\*\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen 1. 306.

Rägeln, worin oder worauf die Lichter befestigt werben konnen. Die großen silbernen Leuchter vor jedem Ihonostas, die eine große brennende Wachsterze tragen, konnen ebenfalls zum Nebenaufstecken kleiner Lichter benutzt werden, gleich den großen brennenden Lampen. Un der Kirchthure ist immer ein Kirchendiener zu sinden, der Wachsterzen von jeder Gestalt, Farbe und Größe verkauft, deren man auch noch in besondern Buden sindet. Die Lichtstümmel und die Wachstropfen gehören den Kirchen und bilden ein nicht ganz unbedeutendes Ginkommen. Die Andächtigen brennen diese Kerzen selbst an den Lampen an und stecken sie in der Kirche auf \*).

Die Russen haben außer ben eigentlichen Kirchenfesten noch mehrere andere, die mit religibsen Ceremonieen verbunden sind, welche von der Geistlichkeit verrichtet werden, um manche Gegenstände zu weihen. Dahin gehört die dreimal alljährlich im Frühling, Sommer und Winter stattsindende Weihe des Wassers, des Flusses oder Teiches der Stadt, so wie aller Brunnen und Flüschen der ganzen Gegend. Im Winter wird ein Loch in die Gisdecke des Stromes gemacht, diese mit Schranken aus Tannenbaumen umgeben. Dahin zieht nun die Priesterschaft aus der Hauptsirche mit den Vildern und Fahnen in seierlicher Procession, hält den üblichen Gottesdienst mit Gebet und Räucherung und weihet das Wasser durch Eintauchung des Kreuzes. So wie die Geistlichen den Ort verlassen, eilt das Volk mit allerlei Gefäßen herbei, um Wasser zu schöpfen, das dann als besonders heilfam gilt und oft bei dem Heiligenbilde im Jimmer ausbewahrt wird \*\*).

Am 6. August fallt das Fest der Obstweihe. An diesem Tage bringen die Leute aus der ganzen Umgegend ihr Obst auf Wagen, Karren, in Körben und Tüchern herbei und stellen sich nach Beenzigung des Gottesdienstes in Neihen in der Kirche auf. Daraufschreitet die Geistlichkeit mit dem Weihwasser durch die langen Neihen der früchtetragenden Menschen und besprengt sie damit, worauf Alles frohlich in die Aepfel und Birnen einbeißt. Am Feste des heiligen Gregorius (23. April) werden in ähnlicher Weise die Viehheerden geweihet. Der Priester geht dann zwischen den versammelten Heerden des Dorses umher und besprengt die Thiere (Kohl a. a. D. I. 302 f.).

Alls etwas Seilfames betrachtet man außerdem Abendmahlbrot, aus bem ein Studchen in ben Becher geworfen und mit geweihet worden.

Unter den großen Kirchenfesten beginnt die Bafferweihe am 6. Januar den Reihen. Dann folgt das Ofterfest, welches die Russen ausschließlich das Fest nennen und das wohl zwei Monate

<sup>\*)</sup> Kohl, Reisen in Rußland I. 313 und bessen Petersburg I. 136.

\*\*) Kohl, Reisen in Rußland I. 300. Dazu Webers verändertes Rußsland I. 60. Bergholz, Journal bei Busching XX. 341. Dupré de St. Maure I. 112. Houbigant costumes Russes p. 40.

des Jahres die Thätigkeit der Geistlichkeit in Anspruch nimmt. Dem Feste gehen die großen Fasten voraus, welche durch die Butterswoche eingeleitet werden, so genannt, weil man da noch Butter genießt, während die darauf folgende Fastenzeit durch sieben Wochen nur den Genuß von Del verstattet. In der Butterwoche werden die "Blinn", Eierkuchen mit Kaviar und geschmolzener Butter, verzehrt. In dieser Woche sind auf den großen öffentlichen Pläzen Schaukeln und Rutschberge errichtet, auf denen sich alle Welt ergößt. Ueberall sind Schaububen angebracht und es ist ein Treiben, das dem westeuropäischen Carneval zur Seite zu stellen ist. Während das Bolk Rüsse knackt und Thee trinkt, fahren die Bornehmen in ihren glänzenden Equipagen spazieren, um an dem fröhlichen Treiben sich zu erheitern, oder sie besuchen am Abende die Maskendälle. In den letzten drei Tagen der Butterwoche ruhen alle Geschäfte, die Bureaur der Behörden und die Schulen werden geschlossen.

Die Fasten der griechischen Kirche sind bei weitem strenger als die der katholischen, indem sie alles verbietet, was dem Reiche der warmblutigen Thiere entstammt, wie Milch, Eier, Butter, ja sogar den Zucker, weil dieser mit Ochsenblut raffinirt wird. Fische, Oel, Bilze, Essigneren, Russe, Mandelmilch, gebackne Rüben, das sind die Gerichte der russischen Fasten. Am Mittwoch und Freitag der ersten und letzten Fastenwoche wird gar nichts, an den anderen Tagen der suns über such einmal Fisch gegessen. In Russland halten die Bornehmen die Fasten viel strenger, als in Besteuropa. Der gemeine Mann halt sich dann an den Branntwein. Tanz und Schausspiel sind während der Fasten ganz untersagt, dann ist die Zeit der Concerte.

Um Donnerstag vor bem Balmenfonntag beginnt eine Ausftel= lung von Kinderspielfachen, Baumzweigen, funftlichen Balmen mit Fruchten aus Bachs und Blumen aus anderem Stoff, und allen anberen Baaren, bie fich nur zu Geschenfen eignen, bergleichen man am Palmensonntag Rindern und Freunden zu geben pflegt. Balmensonnabend wird ein großer Umgug gehalten und bie gefauften Balmen und Zweige werben in ber Rirche von ben Beiftlichen ge= weibet. Um Morgen bes Palmensonntags suchen fich bie Rinder in ben Betten zu überraschen. Bornehmlich beschenken sich die Freunde mit hartgesottenen, rothgefarbten ober bunt gemalten Giern, beren in St. Betersburg um die Ofterzeit an brei Millionen verbraucht wer= Um grunen Donnerstag wird bes Abends nach ber Deffe bie Geschichte bes Tages aus ben Evangelien verlesen. Das Bult bes Borlefers in ber Mitte ber Rirche ift mit brei Lichtern verziert, Die Unwesenden halten alle brennende Bachstergen in ber Sand. Der Charfreitag gebt wie ein gewohnlicher Bochentag vorüber. Man er= richtet in ben Rirchen ein Geftell, von bem ein Teppich herabhangt,

auf welchem der Leichnam des Heilands in erhabener Stickerei bargestellt ist; die Frommen kuffen die Bundenmale, die Kirche ist nicht glanzend erleuchtet, alle Thuren stehen offen, die Glocken schweigen, die Menschen wandern still von einer Kirche zur anderen unter fortwährender Berlesung des Evangeliums, was oft die Laien verrichten.

Gegen Mitternacht fullen fich bie Rirchen immer mehr, Alles ift in großem Glange, die Schulen gieben in die Rirchen. Mit bem erften Glockenschlage bes Oftermorgens offnen fich bie faiferlichen Bforten bes Ifonoftas und es erschallt ber Gefang: Chriftohe moß= freß, Christohs woßtreß ihs mortwui — Christus ist erstanden, er= standen vom Tode. In einem Augenblick ift die Rirche glangend er= leuchtet, bas Geruft mit ber Tobtenbecke wird von ben Brieftern bin= weggenommen, andere geben mit Raucherfaffern von einem Beiligenbilbe zum andern mit dem Auferstehungerufe, ber von allen Lippen tont. Die Antwort barauf beißt: woist wenno woßfreg, er ift wirflich erstanden. Dabei umarmen und fuffen fich die Briefter vor bem Itonoftas und die Laien in ber Kirche. Jeht ertonen auch fammt= liche Glocken ber Stadt, beren offentliche Gebaube Muminirt werben. Nachdem nun die Briefter einen Umgug mit Facteln gemacht baben, eilt zwischen zwei und brei Uhr Alles nach Saufe, um bas mittler= weile bereitete Gaftmahl einzunehmen, bas meift bis Sonnenaufgang währt und oft von Besuchenden und Gluckwunschenden unterbrochen wird. Um Oftertage und die folgende Boche hindurch ergott fich bann bas Bolt an mancherlei Spielen mit ben Giern, bie man theils wie beim Regelspiel rollt, wie wir Oftern 1814 in Sachsen es bei ben Ruffen faben, theils in ber Sand fo halt, bag nur ein wenig bavon fichtbar bleibt, womit man bas Ei in ber Sand bes Gegners zu treffen und zu zerschlagen sucht. Die vornehme Belt ergebt sich ober fahrt im Freien. Die ganze Ofterwoche ift wie ein einziger Tefttag, an welchem alle Rirchthuren geoffnet find. Um Sonntag nach Oftern ift eine Schlugmeffe, worauf am Montag bas Erinnerungsfest an die Tobten folgt, indem in ben Capellen ber Rirchhofe gebetet und auf ben Grabern ber verftorbenen Bermandten eine Mabl= zeit verzehrt wird, wobei auch die Briefter mitwirken \*).

Um Grundonnerstag wird in bem Innern ber Alofter eine Fugwafchung vorgenommen, wobei jedoch Laien nicht zugegen find.

Ferner gehort noch in die Fastenzeit, und zwar an den ersten Sonntag vor Oftern, die feierliche Berfluchung der Reger. Dieser Sonntag heißt der orthodore Sonntag. Dem Anathema geht eine lange Messe voraus, dann erscheint am Eingange der Kirche ein Diakon, der mit lauter Baßtimme nun alle Kehereien namhast macht. Er sagt z. B.: Denen, welche behaupten, daß die heilige Jungfrau Maria nicht eine Jungfrau war vor ihrer Niederkunft, während der-

<sup>\*)</sup> Rohl, Betersburg. II. 143-219.

jelben und darnach, diesen sagen wir Anathema, Anathema, Anathema. Denen, welche die Concilien der heiligen Bater und ihre Neberliesezungen verwersen, die der göttlichen Offenbarung gemäß sind und welche die orthodoxe griechische Kirche annimmt, seh Anathema. Desnen, welche sagen, daß der Sohn Gottes und der heilige Geist nicht gleich wesentlich und von gleicher Ehre mit dem Bater sind und daß die drei Personen Bater, Sohn und heiliger Geist nicht ein Wesen und ein Gott sind, seh Anathema. Dann werden die Nebellen einzeln genannt, der falsche Demetrius, Mazeppa, Ssenka Aasin, Puzgatschew und andere. Darauf folgt ein Gebet, das Segen für das Haus Romanow ersieht, und alle aus demselben hervorgegangenen Fürsten werden ebenfalls einzeln genannt und mit dem Zusat Amen von dem Sängerchor begrüßt \*).

Außer dem Ofterfeft, das den Palmeneinzug und die Auferstehung Chrifti seiert, werden noch die Himmelsahrt des Herrn, dann die Kreuzeserhöhung nehst der Berkündigung, die Einführung im Tempel, die Entschlafung Mariens seierlich begangen. Diese bilden die zwölf großen Feste. Daneben giebt es aber noch zahlreiche andere, wie die Tage der Apostel, Evangelisten, der großen Marthrer, Kirchenväter und der vaterländischen Heiligen, die Kirchweihen, die alle mit eigenthumlichen Geremonieen geseiert werden. Das Neujahr

wird als burgerliches Fest betrachtet \*\*).

Die Ruffen haben bemnach viele Feiertage im Laufe bes Sabres, wo bann bie Rirche in ihrer Berrlichfeit, aber nie anders als bie Pflegetochter bes Staats auftritt. Trot ber toleranten und friedlichen Richtung ber ruffischen Kirche fehlt es boch auch in Ruß= land nicht an Andersbenkenden, an Sectirern, unter benen bie Rostolniken ober Altglaubigen die zahlreichsten find. Diese wollen feine Bilber, feine Geremonieen, feine Rirchen und feine feststehenben Feiertage, ba alle Orte und alle Zeiten ihnen gleich heilig find. Gie versammeln fich Abends wechselsweise in ihren Wohnungen, halten ein gemeinschaftliches Mahl und beschäftigen sich mit ber Erklarung ber Schrift. Manner und Weiber haben eine gleiche Stimme und beibe predigen. Gie befitzen Alles gemeinschaftlich. Gie halten keine Kaften, fie feben die Che nur als burgerlichen Bertrag, nicht aber als ein Saframent an und trennen biefelbe nach Belieben. In Tula foll ihre Gemeinde ziemlich zahlreich febn. Diefe Altglaubigen treten aber felten offentlich auf und bekennen fich nicht leicht offentlich gu ihren abweichenden Satungen. Die herrschende Rirche mengt fich nicht ein, fo lange offentlicher Scandal vermieden wird \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Sfizze von Rufland 1796 G. 43. Rohl, Reifen in Rufland und Bolen I. 295.

<sup>\*\*)</sup> Briefe über bie morgenland. Kirche v. Muralt 227 ff. \*\*\*) S. L. Ritichie S. 106. Rohl, Reifen in Rugland und Bolen I. 344.

Die oftlichen Slawen bildeten ihre Staatseinrichtungen und ihre Kirche benen des byzantinischen Reiches nach. Auch das mährische Reich wandte sich byzantinischen Formen zu. Nur die Polen und andere westliche Slawen wurden durch die deutschen Nachbarn dem byzantinischen Einfluß entzogen, obschon das griechische Element wenigstens

in ihrer Sprache fich erhalten hat.

Das altefte flawische Alphabet war, gleich bem gothischen, bem griechischen nachgebilbet. Die Bruber Ryrillus und Methodius übersetten die driftlichen beiligen Schriften in die flawische Sprache. Sie lebten gegen bas Ende bes neunten Sahrhunderts und waren aus einer flawischen Familie zu Theffalonich in Macedonien geburtig. Aprillus erhielt in Conftantinopel Die geiftliche Bilbung. Als nun bie Chazaren bei Raifer Michael um einen Lebrer bes Chriftenthums baten, wurde ber burch Frommigfeit wie burch Beredtfamfeit ausge= zeichnete Kprillus zu biefer Miffton bestimmt. In Conftantinopel hatte Rhrillus zunachft fur feine Ueberfegung Schriftzeichen fur bie flamischen Laute aus bem griechischen und grmenischen Alphabet zu= fammengestellt. Er brauchte beren 46, um namentlich fur bie Dar= ftellung ber Bifchlaute felbständige Beichen zu gewinnen. In ben Sahren 861 - 863 fandte ber mabrifche Furft Dofiflam an ben Raifer und bat um Lehrer in ber Schreibfunft und in bem Chriftenthum; bas Christenthum war bort bereits burch beutsche Briefter eingeführt worben. Diese hatten jeboch ben lateinischen Ritus, lafen auch bas Evangelium nur lateinisch. Daber fand Kyrillus bort großen Un= flang, als bas Bolf in feiner eignen Sprache bie beiligen Schriften vernahm. Aprillus und fein Bruber famen fpater nach Rom, wo fie vom Bapft Sabrian zu Bischofen, ihre mahrischen Schuler gu Brieftern und Diakonen geweiht wurden. Abrill ftarb am 13. Febr. 868 und erlangte beim Bolfe ichon fruh die Berehrung als Beiliger. Methodius fehrte in bemfelben Jahre nach Mahren guruck; er führte bie flamische Liturgie ein. Diese ward jedoch allgemach von ber romischen verbrangt und bas flawische Alphabet wich hier gar balb bem lateinischen.

Dagegen wurde nicht lange nachher die chriftliche Kirche von den Byzantinern und Waragern in Rußland begründet, namentlich seitbem Olga im Jahre 955 in Constantinopel sich taufen lassen. Ihr Sohn und ihr Entel hingen aber noch entschieden am Heidenthum, ja letterer, Wladimir, suchte dasselbe weiter auszubilden. Indessen sie kanden die Mohamedaner, die römisch-katholischen Deutschen, die Juden und die Griechen Einladungen an ihn, ihrer Kirche sich zuzuwenden, bis er denn endlich sich den Byzantinern hingab und im Jahre 988 von ihnen die Taufe erhielt.

Mit dem Chriftenthum erhielten die Ruffen die ersten geschriebes nen Bücher, in ihren Klöstern entwickelte sich, wie in den abends ländischen, die erste literarische Thatigkeit, freilich noch sehr mechanis scher Art. Indessen wurden bei den Alostern Schulen angelegt. Es wandten sich Griechen herbei, die griechische Bucher mitbrachten. Der Sinn für die Boeste erwachte und, wie Karl der Große, so wurde Wladimir der Mittelpunct eines vielbesungenen Heldenkreises. Man übersetzte aus dem Griechischen in das Ausstsche, das schon früh ein selbständiger, vom Altslawischen unterschiedener Dialekt von großer Bildsamkeit wurde.

Benn wir Rugland überhaupt als die Bluthe bes Clawenthums erfennen, fo nird es uns nicht befremben, wenn bie flawischen Gelehrten bie ruffifche Sprache als bie vorzüglichfte unter allen flawischen Dialetten bezeichnen. Babrend bie beutsche Sprache frembe Rebeformen und Borte ausitont, bat bie ruffifche bie Gigenschaft ber englischen, frembe Borte fich anzueignen, festzuhalten und, in fich aufnehmend, fo umzugeftalten. "Dennoch", fagt ein Renner berfelben \*), "fcheint nichts von alle bem, was zu ber befonberen Bufammenfegung ber reichen ruffifchen Sprache beigetragen hat, gelieben zu febn, fondern alles gehort berfelben als ihr gefets- liches Eigenthum an. Der große Borzug des Ruffifchen liegt namlich in bem Gebrauche, welchen baffelbe von biefen angenommenen Schaben macht. Seine großere Biegfamteit macht es fabig, die fremben Borter mehr als eigene Burgeln zu behandeln, von benen vermittelft ihrer eigenen Urquelle Stamme und Zweige entstehen; Die große Kulle und Berichiedenheit von Rabicalfylben aber verschafft eben ber ruffischen Sprache einen Borzug vor allen übrigen flawischen Sprachen. Gine andere vortreffliche Eigenschaft ift noch die große Freiheit, welche fie in ber Conftruction gestattet, ohne bag fie Gefahr lauft, unverftand= lich und zweideutig zu werden."

Die russische Literatur beginnt schon unter Wladimirs Sohn und Nachsolger Jaroslaw (1019), der ein theologisches Seminar von 300 Schülern anlegte. Er förberte die Nebersehung griechischer Bücher und veranlaßte die schriftliche Aufzeichnung des Gewohnheitsrechts, der Pravda Nußtaja. Ein anderer Großfürst, Wladimir Monomach (starb 1025), schrieb: Instructionen für seine Kinder.

Bald barauf begann ber Monch Neftor zu Kiem (geb. 1056, gest. 1111) seine Jahrbucher Außlands abzusassen \*\*). Er wird das ber billig als ber Bater ber rufsischen Geschichte bezeichnet. Zu gleicher Zeit schrieb ein anderer Geistlicher, Bastlius, die Ereignisse im Süben von Außland auf. Sylvester, Bischof von Perejastawl, setzte die Jahrbucher Nestors fort, und auch er fand Nachfolger bis in die Zeit des Zaaren Alerei, Peters des Großen Bater. Diese

<sup>\*)</sup> E. v. D., Geschichtliche Uebersicht ber flawischen Sprache in ihren verschiebenen Mundarten und der flawischen Literatur. Lpz. 1837. 8. S. 45.

\*\*) Des h. Nestor alteste Jahrbücher der rust. Geschichte, übers. von J. B. Scherer. Lpz. 1774. 4. Dann Nestors Annalen, beutsch v. Schlözer. Gott. 1802—9. 5 Bbe.

Aufzeichnungen fiehen in gleichem Range mit ben Annalen bes fran-

fifchen Zeitalters.

Ne ftors Annalen beginnen mit der Theilung der Erbe nach ber Sundfluth an die drei Sohne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Er erzählt die Erbauung der babylonischen Saule und die Berwirrung der Sprachen und bemerkt, daß dann Japhets Sohnen die abendlandischen und mitternächtigen Gegenden zugefallen, und daß durch sie aus 72 Sprachen die flawonische entstanden seh. Er berichtet ferner über die Ausbreitung der Slawen, die Reise des Apostels Andreas und die Sige der verschiedenen Slawen und deren Nachbarn, die et dann zu der Bahl der warägischen Herrscher durch die Russen, Tschuden, Slawen, Kriwitschen und andere kommt; dann berichtet er über Methodius und Khrillus und ihre Arbeiten, die Züge Olegs gegen die Griechen. Nestor nimmt in seine Jahrbücher auch die Kriedensverträge wortlich auf, z. B. beim Jahre 912 und 945.

Rachft biefen Annalen ift bie Reifebefchreibung zu nennen, welche Abt Daniel von feinem Buge nach Palaftina im 12. Jahrhundert lieferte. Außerbem schrieben einige Geiftliche auch bie Reben auf, die

fte bei verschiedenen Gelegenheiten bielten.

Die Theiliung bes Reiches, die Wladimir bei seinem Tode im Jahre 1015 vornahm, war fur die Cultur ber einzelnen Gebiete nicht ohne wesentliche Forderung; es entstanden statt eines einzigen Hoses mehrere, die auch in Rußland, wie überall, die Mittelpuncte eines Culturfreises wurden.

Desto niederdrückender und verderblicher wirkte die Eroberung des Landes durch die Mongolen im Jahre 1238. Die Cultur zog sich theils in die Klöster zurück, theils kamen neue Elemente aus Deutschland nach Nowgorod, das sich damals kräftig entwickelte. Die Mongolen zerstörten Städte und Burgen, wie schriftliche Denkmäler der Nation und schonten nur die Klöster. In dieser Zeit gab es in Rußland teine Schulen, und die ganze literarische Thätigkeit der Russen bestand in der Fortsührung der Jahrbücher durch die Monche.

Bladimir der Große stellte endlich die Selbständigkeit des Reiches wieder her, und nachdem nur erst die außeren Verhältnisse geordnet, begannen die Großfürsten auch für die Bildung des Volkes Anstalten zu gründen. Johann der Schreckliche (1534—84) errichtete Schusten in allen Städten des Reiches und gründete im Jahre 1564 die erste Buch druckere in Moskau. Mittlerweile waren auch seit der Mitte des 15. Jahrhunderts mehrere Griechen, theils aus eignem Antriebe, theils von den Großfürsten berusen, nach Außland gekomsmen. Am Ende des 16. Jahrhunderts langte der griechische Erzbischof Jeremias in Moskau an und sehte den ersten russischen Patriarchen Siob ein. Er besuchte auch Riew und begründete hier eine Schule, welche eben so wie das Brüderkloster, zu dem sie gehoren sollte, dem Batriarchen von Constantinopel unmittelbar untergeben wurde. Boris

Gobunoff (1598-1606) sandte achtzehn junge Ebelleute auf frembe Universitäten, um wissenschaftlichen Sinn zu erweden.

Die Eroberung Sibiriens erweiterte ben Blick in die Ferne. Doch waren vorher bereits Aussen auf weitere Reisen gegangen. Im Jahre 1740 ging der Kaufmann Anastasius Nikitin aus Twer nach Indien und gelangte bis Dekan und Golkonda. Er schrieb seine Erlebnisse auf. Hundert Jahre spaker besuchten die Moskauer Kaufsleute Korobeinikoss und Grekoss Shrim Palaskina und Aegypten, die ste beschrieben, während Feodor Baikoss seine Gesandtschaftsreise nach China schriftlich darstellte.

Mehr noch geschah unter ben Zaaren aus dem Sause Nomanow. Im Jahre 1655 kamen die ökumenischen Bischofe Paistas von Alexandrien und Makarios von Antiochien nach Moskau. Sie gestatteten, daß auf den Bunsch des Zaaren Alexei Michailowitsch zu Gottes Ehre verschiedene Sprachen, namentlich die griechische, slawonische und lateinische gesehrt wurden. Der Zaar gründete eine flawonische griechisch-lateinische Akademie zum Heilandsbilde in Kiew, worin dann später auch die Dialektik, Philosophie und Theologie nebst der neusgriechischen Sprache vorgetragen wurden.

Mit bem Fall von Nowgorod borte ber Ginflug ber Deutschen auf Rugland auf. Un ibre Stelle traten bie Englander; bann aber, als burch die Jesuiten in Bolen literarische Gultur beimischer gemacht worben, die Bolen. Der Dialett von Beigrugland gewann fur einige Zeit bie Oberhand. Damals fam auch ber Geschmack an bra= matischen Schulerbarftellungen aus Polen nach Rugland und bie theologischen Studenten von Riem führten bei bem Metropoliten Beter Mogila geiftliche Schauspiele auf und reiften auch wahrend ber Feier= und Festtage in anderen Stadten umber. Sie führten namentlich die brei Manner im feurigen Ofen und Hamans Tob auf. In ber Mitte bes 17. Jahrhunderts fchrieb Simeon von Pologe in altflami= fcher Sprache Trauerspiele, bie am Sofe bes Zaaren Feodor, Beters bes Großen Borganger, aufgeführt wurden. Gein Minifter Matwejeff, felbst Schriftsteller und ber flawische Macen feiner Beit, gog im Sabre 1670 bie erften Schaufpieler nach Rugland, und unter feiner Megibe wurde Molieres Argt wiber Billen in ruffifcher Ueberfegung von ben Pringeffinnen und Sofdamen bargeftellt.

Die Geistlichkeit, namentlich ber Patriarch Nifon (um 1681), wandte sich der Correctur der flawischen Kirchenbucher mit großem Fleiße zu, Simeon von Bologk übersetze um dieselbe Zeit die Psalmen ins Russtliche, die 1680 in Moskau gedruckt wurden. Franz Ikorina, ebenfalls von Bologk, übersetze einzelne Theile der Bibel in den weißrusstlichen Dialekt, die in Brag und Wilna gedruckt wurden \*).

<sup>\*)</sup> Siehe E. v. D., geschichtliche Uebersicht ber flaw. Sprache S. 50 ff. Dombrowsky, über ben Einfluß ber Griechen auf burgerl. Bilbung in Ruß:

Die Deutschen kamen seit ber Mitte bes 17. Zahrhunderts hausiger und zahlreicher nach Rußland, die ofterreichischen und holsteinischen Gesandtschaften, Gerberstein, Olearius und Meyerberg, die
beutschen Künstler, Kaufleute, Buchsenmeister und Parteiganger gewöhnten allgemach die von blindem Fremdenhaß erfüllten Russen an
westeuropäische Formen, wenn sie auch noch nicht den unmittelbaren

Ginfluß gewannen, ben ihnen Beter ber Große geftattete.

Beter ber Große ist ber eigentliche Begründer der rufsischen Literatur, indem er die russische Sprache zur öffentlichen Geschäftssprache bei allen Gerichtshöfen und für alle Verordnungen erhob. Er schloß mit dem hollandischen Buchdrucker Lessing einen Contract zu Errichtung einer russischen Druckerei in Amsterdam und gab ihm das Privilegium zum Druck russischer Bücher auf 15 Jahre. Im Jahre 1699 wurde das erste russische Buch in Amsterdam gedruckt. Im Jahre 1704 versuchte der Kaiser, das altslawische, bisher benutzte Alphabet dem lateinischen ähnlicher zu machen und nahm von den 46 Buchstaben neun als überstüssisch sinnweg. Er ließ durch holländische Schriftzießer die neuen Typen anfertigen und 1705 in Petersburg die erste Zeitung drucken. Nachdem er noch zehn Jahre lang an den Buchstaben gebessert, stellte er das bürgerliche noch jeht übliche russische Allphabet her, während in den Kirchenbüchern das ältere beibeshalten wird.

In jene Zeit fallen nun die theologischen Schriftfeller Theophan Profopowitsch, der ruffische Chrysostomos, Demetrius der Heilige, Stephan Javorsch, Gawrijl Buschinskij und Elias Kopijevski, der, nachdem er Protestant geworden, noch fleißig ins Rufsische übersekte.

Beter ber Große war unermublich thatig in Errichtung wif fenichaftlicher Unftalten aller Urt. Auf feinen Reisen hatte er mit Umficht und Gifer bie Bibliothefen, Runftfammlungen, Gou-Ien und Afabemieen betrachtet. In Amsterdam fuchte er namentlich ben Burgermeifter Nitolaus Bitfen, ber bas nordliche Affen und Europa in eine Charte gebracht, und ber ihn bei ben Amfterdamer Gelehrten einführte, wo er benn namentlich bas anatomische-Cabinet bes berühmten Rubich bewunderte und viel mit bem Mechanifer van ber Sehben, so wie mit Leuwenhoef und Boerhave verkehrte. Auch in England betrachtete er die wiffenschaftlichen Unftalten, besonders die Universität Oxford, in Dresben die Runftfammer, in Wien die 3m Jahre 1711 besuchte er Freiberg und fubr bafelbit Bibliothef. ein, im folgenden die Universität Bittenberg. Er ließ burch Bolbfarpow bie ruffifchen Unnalen burchgeben, legte in bemfelben Jahre Inge= nieurschulen fur 150 Anaben an, die er fpater auf Reifen schickte. 1716 fab er Leibnig in Phrmont. Er ließ Aefop ins Ruffifche über=

land. In Ermans Archiv I. 371. Bergmann, Geschichte Beters bes Großen I. 74 ff.

feken und Anleitungen zur Geographie, zur Grammatit, zum Briefftpl, zur Geschichte abfaffen, ja er ließ burch feinen Refibenten Se= fuiten auffuchen, Die ber flawischen Sprache fundig waren, um ein Sandbuch ber Rechtstunde abzufaffen. Er legte eine Runftsammlung an, fur beren Bermebrung er unablaffig forgte; 1717 faufte er nieberlandische Gemalbe, wie er benn die Runftauctionen in Amfterbam fleifig befuchte; er gog ben Schweizermaler Riel nach Betersburg. Er faufte Rubichs anatomische Praparate fur 30,000 Gulben, Die Naturalienfammlung Geba's fur 15,000 Gulben, Merians furinamifche Beidnungen, bas Luber'iche Mungcabinet und ließ alles burch Dr. Blumentroft einpacen und nach St. Betersburg bringen. Bon Amfterbam ging er nach Frankreich, unterwegs alle Merkwurdigfeiten mufternd. In Baris verweilte er 40 Tage, ftets beichaftigt, alles Bebeutenbe in Biffenschaft und Runft genau fennen gu lernen. Bleiche Beichaftigungen erfullten auch bie Ruckreife bes Raifers über Solland und Berlin \*). 1718 fandte er eine wiffenschaftliche Expebition unter Dr. Mefferschmibt nach Gibirien und ließ eine Druckerei bei ber Seeafabemie anlegen. Im folgenden Sabre bereitete er eine Expedition nach Ramtichaifa und ben Rurilen vor, wie er benn ichon zu Anfang feiner Regierung Die dinefische Granze burch Isbrand 3bes hatte untersuchen laffen. Gine Bermeffung bes Reichs organi= firte er im Sabre 1720. Er ließ bie vaterlandischen Alterthumer untersuchen und in Rom antife Statuen faufen, 1722 aber die Alter= thumer von Bolgara ausbeffern. 1724 ftiftete ber Raifer Die Afabemie ber Wiffenschaften zu St. Betersburg, wozu ber erfte Bebante mah= rend feiner zweiten Reife gefommen war, und ben bie Unterhaltungen mit Leibnis, Bolf, Fontenelle und anderen Gelehrten in ihm gur Reife gebracht batten. Dr. Blumentroft mußte fich beghalb mit Leibnig in Berbindung fegen. Um 22. Januar wurde ber erfte Entwurf bagu bem Raifer im Binterpalaft vorgelegt und von ihm beftatigt. Der Raifer wies 24,912 Rubel gur Unterhaltung ber Unftalt an, Die einen Brafibenten, gwolf Brofefforen, einen Gefretair, einen Bibliothefar, vier Translateurs, zwolf Studenten hatte. Auf die Einwurfe, die man ihm bagegen machte, antwortete ber Kaifer: "Ich weiß, was ich fur Abfichten habe, und will euch biefe fagen. Man wird Bucher abfaffen fur alle wiffenschaftlichen Kacher und fie in unsere Sprache übertragen und vor außerlefenen Junglingen erflaren, Die funftig Lehrerstellen befleiben konnen. Man wird über Biffenschaften und Entbedungen lateinische Schriften berausgeben, bie uns Unfeben und Ehre in Europa verschaffen, weil man fieht, daß auch bei und Bif= fenfchaften getrieben werben. Man wird une nicht langer verachten und nicht mehr fo fchlecht von une benten, ale ehemale, mabrend

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große IV. 142 ff.

Collegien, Cangleien und andere Behorben in schwierigen Fallen bie Akabemie um Rath fragen."

Der Kaifer berief die beiben Geographen und Aftronomen de l'Isle, die Mathematiker Nikolas und Daniel Bernoulli, den Geschichtsforscher Baher, den Juristen Beckstein, den Anatomen Duvernois und stellte Dr. Blumentrost als Prassenten an die Spize der Akademie. Die Statuten wurden am 1. Februar unterzeichnet \*). Außerdem wurden noch mehrere gelehrte Auslander eingeladen, wie z. B. der Phisosoph Bolf von Halle, der sich zur Uebernahme von drei Fächern erbot, aber auch dafür dreifachen Gehalt verlangte. Als Anhang zur Akademie der Wissenschaften wurde eine Akademie der Kunste errichtet und mit derselben verbunden. Hier sollten Zeichnen, Malen, Kupfersstich, Bildhauerkunst in Stein und Stahl, nehst nühlichen mechanischen Fertigkeiten gelehrt werden.

Beter ber Große ftarb indeß am 26. Januar 1725, aber feine Gemahlin und Nachfolgerin Katharina I. eroffnete bie Afademie noch am 25. December besselben Jahres, vereinigte bamit eine hohere Lehr=anstalt, die bis 1765 Universität hieß und beren Zweck bie Bilbung

von Lehrern war.

Es wurden nun immer mehr deutsche Gelehrte nach St. Betersburg gezogen, an der Afademie durch Baron von Korff im Jahre 1735 ein Gelehrtenverein errichtet und die Pflege der Wiffenschaften in Rußland heimisch gemacht.

Es erschienen seitbem Arbeiten über ruffische Sprache und Lan=

bestunde.

Raiserin Elisabeth zeigte sich als Gönnerin der Wissenschaften, die sich immer nüglicher in der Reichsverwaltung zeigten und auch zur Verherrlichung des Hoses dienten. Sie vermehrte schon 1747 die Einkünfte der Akademie, im Jahre 1752 verwandelte sie Beters Schissfahrtsschule in ein abeliges Seecadettencorps, 1755 gründete sie auf Schuwalosse Vorschlag in Moskau eine Universität nehst zwei damit verbundenen Ghmnasten; 1758 erfolgte eine abermalige Erweiterung der Akademie der Wissenschaften. Sie sandte den Entdecker Beering 1743—1760 zur Erweiterung der geographischen Kenntnisse in die nördlichen Regionen des stillen Oceans.

Unsterbliche Verdienste erwarb sich Raiserin Katharina II. um die Wissenschaften in Rußland. Durch die Herbeiziehung von Mannern wie Schlozer, Gmelin, Georgi, Falt, Kraft, Busching, Herremann, Scherer, Miller, Pallas, Gulbenstädt und anderer gab sie der Nation Lehrer, die sich auch gar bald Schüler aus berselben heranbildeten, wie Sujew, Ritschoff, Rumofsti, Lepechin, Inochodzest, Oserezkofsti, Melessino und andere. Bor Allem wurden die unermeßelichen Strecken Sibiriens mit ihren alterthumlichen, ethnographischen

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große V. 293.

und naturwiffenschaftlichen Schagen aufgeschloffen und bie vergleichende

Sprachenkunde begrundet.

Ratharina II. erweiterte bie von Beter bem Großen geftiftete Artillerieschule in das Artillerie = und Ingenieurcabettencorps mit 196 Boglingen, die 1784 auf 400 vermehrt wurden. 1770 bilbete fich eine Gefellschaft zur Erziehung von Mabchen, bas Smolnische Rlofter. Die Afademie ber Runfte wurde erweitert und berfelben 118 Eleven beigegeben. 1766 wurde das Landcabettencorps erweitert, 1772 die Beraschule und bas Beracabettencorps und 1775 bas Gomnaffum ber fremben Glaubensgenoffen ober bas griechische Corps errichtet. Bor Allem vermehrte aber bie Raiferin bie Mittel ber Atabemie ber Biffenschaften, so wie bie ber Universitat Mosfau, wo neben ben ver= bienten Deutschen, Reichel, Schaben, Baufe, Matthai, auch Ruffen, wie Popofsti, Barffoff, Denigti und Tichebotareff, lehrten. Es bil= bete fich in Mostau eine freie ruffifche Gefellichaft. Ratharing er= richtete gleich zu Anfang ihrer Regierung ein Uebersetzungsbepartement, um nugliche Bucher ins Ruffische übertragen zu laffen. Im Sahre 1783 wurde es aufgehoben und feine Einkunfte an die neugeftiftete ruffifche Afademie überwiesen. Diese hatte ben 3med, bie ruf= fifche Sprache zu vervollkommnen und zu bereichern. Gie gab ein Journal heraus, "ben Gefellichafter fur Freunde ber ruffifchen Sprache", an welchem bie beften ruffifchen Literaten, ja bie Raiferin felbst theilnahmen. 1765 wurde bie freie ofonomische Gesellschaft gegrundet, welche burch Berausgabe nuklicher Bucher, Aufftellung von Breisfragen und Belobnungen eine nukliche Thatigfeit entfaltete. 1783 trat die dirurgische Lehranstalt ins Leben. In bemselben Jahre ericbien ein Ufas, welcher einem Jeben erlaubte, Druckereien angulegen und unter Cenfur Bucher zu brucken; es wurden auch in St. Betersburg wie in Mostau Buchbruckereien eroffnet. Roch in bem= felben Sabre wurde eine Commission zur Errichtung von Bolfs = ichulen im Reiche gegrundet; es wurde fofort ein Schullehrersemi= nar gestiftet und in St. Betersburg eine bobere und gwolf Brivat= volksichulen eröffnet. Die Commiffion forgte burch Berausgabe von Lehrbuchern in ruffischer Sprache fur Die nothigen Bulfsmittel. Gie bewirfte, bag allgemach in allen Gouvernemente = und Kreisstadten Bolfsichulen entftanden. Es war bereits im Jahre 1762 gu St. Betersburg burch ben befannten Geographen Bufding bei ber evangeli= ichen St. Betersfirche eine Mufteranstalt in ber bobern Schule fur bie beutschen Unterthanen bes Reichs gegrundet worden.

Durch alle diese Maßregeln bewirkte die Kaiserin einen außersorbentlich regen Eiser für die russtsche Literatur in Kreisen, welche früher gar keinen Sinn für derartige Bestrebungen gehabt hatten. Bor allem wurde durch die Herbeiziehung der deutschen Gelehrten auf die reichen Schäße ausmerksam gemacht, welche Rußland in seinen Alterthümern, seinen Denkmalen, den ihm unterworfenen Bolkern.

in feinen naturproducten, in feiner Sprache befigt. Dann aber wurde burch Lomonoffoff bie Sprache felbst umgebildet; er trennte Die Bolkssprache von ber Rirchensprache; er schrieb zuerst eine reine Brofa, fuhrte bas ber Ihrischen Poeffe eigenthumliche Bersmaß ein und feste bie Regeln ber ruffifchen Grammatit fest. Die ruffifche Akademie zu Moskau lieferte ein etymologisches Worterbuch ber rus= fischen Sprache. Die Raiserin felbst nahm ben lebhaftesten Untheil an ben Arbeiten für ruffifche Sprache, wie für bie allgemeine Sprach = vergleichung, fur welche fie große Mittel zu Gebote ftellte. Gie ließ ein vergleichenbes Gloffarium aller Sprachen und Mundarten brucken \*). Die Raiferin felbft trat mehrfach als Schriftftellerin auf in bochft geiftreichen Luftspielen, die namentlich gegen ben Aberglauben gerichtet find. Gie fchrieb überaus reigende Erzählungen gur Belehrung ihrer Entel \*\*). In bem gefellschaftlichen Kreife ber Raiferin war die Literatur bas belebende Element, und von bier aus breitete fich ber Ginn bafur über die hochften Rreife bes Landes. Fur die Geschichte Ruglands hat Ratharina II. Die größten Berdienfte. Sie felbst beschäftigte fich bamit; es wurden Quellen gesammelt und bem Druck übergeben, Stritter beforgte bie Sammlung ber byganti= nischen Nachrichten über bie Bolfer, melde fur bas Reich von ge= fcichtlicher Bebeutung find, die Berte von Tatifchticheff murben ge= brudt, Furft Schticherbatoff erhielt Bollmacht gur Benukung aller hiftorifchen Quellen, ja die Raiferin Schrieb felbft Denkwurdigkeiten ber ruffischen Geschichte \*\*\*).

In der kurzen Regierungszeit des Kaisers Paul I. wurden wesnigstens feine Ruckschritte gemacht. Alexander I. aber zeigte sich als eifriger Forderer jeglicher wissenschaftlichen Cultur. Im Jahre 1802 errichtete der Kaiser das Ministerium der Bolksaufklärung, dem er die Oberleitung aller Lehranstalten, mit Ausnahme der sur die Kirche, den Krieg und den Bergkau bestehenden Anstalten, überwies. Ganz Rußland wurde in sechs Lehrbezirke eingetheilt, deren Hauptsiße Moskau, St. Petersburg, Charkow, Dorpat, Kasan und Wilna waren. Für jeden Lehrbezirk war eine Universität, sür jede Gouvernementsstadt ein Gymnassum, für jede Kreisstadt eine Kreisschule und für die Kolonistenorte Pfarreischulen bestimmt. Für jeden Lehrbezirk ward ein Curator ernannt und für alle eine Ober-

<sup>\*)</sup> St. Petersburg 1787. 2 Bbe. 4., wo die affatischen und europäischen Sprachen. Die zweite Ausgabe, beforgt von Miriewo, enthalt auch die amerifanischen und afrikanischen. St. Petersburg 1790. 4 Bbe., s. Fr. Abes lung, Katharinens der Gr. Berdienste um die vergleichende Sprachenkunde. St. Betersburg. 1815. 4.

<sup>\*\*)</sup> Auffage in ber ruffischen Geschichte von I(hrer) M(ajefiat) ber R. a. R. Berl. und Stettin 1786. 6 Bbe. 8.

<sup>\*\*\*</sup> Fr. Otto, Lehrbuch ber ruff. Literatur. Leipz. und Riga 1837.

birection ber Schulen eingerichtet; Die icon bestehenden Universitaten, Wilna, Moskau und Dorpat traten in ben Berband. Um 4. Nov. 1804 ward die Universität Chartow gestiftet, ber flobod = ufrainische Abel gab bafur ein Geschenk von 400,000 Rubel, und am 17. 3an. 1805 wurde fie eroffnet. Rafan wurde icon am 15. Juli 1804 er= offnet. Im Jahre 1809 fam mit ber Erwerbung von Finnland bie 1640 geftiftete Universitat Abo bagu. St. Betersburg ward 1803 eröffnet. Sebe Universitat beschäftigte fich nun mit Ginrichtung ber Schulen. Dazu kamen aber noch andere Schulanstalten, z. B. 1811 bas Lyceum von Barstoefelo, bie abeligen Benfionen bei ben Univerfitaten von Mostau und St. Betersburg, bas richelieu'iche Lyceum von Dbeffa, die Ghmnafien zu Rafan, Mitau, Kremeniez, Riew und St. Betersburg. Staatsrath Demiboff grunbete 1805 aus eigenen Mitteln bas Jaroslawische Ghmnaftum und bereicherte die Universität gu Mostau; Graf Besborodto errichtete in bemfelben Jahre bas Symnaftum fur bobere Biffenschaften zu Refchin; in allen Gouvernements = und Rreisftabten brachte ber Abel nambafte Summen gur Begrundung ber Lehranftalten bar, wie benn ichon 1802 in Tula und 1803 in Tambow. Biele Mitglieder des Abels widmeten fich dem Lebrfach. Gegrundet wurden ferner 1802 die Gefellschaft für Literatur und Praxis zu Riga, 1803 fur Liebhaber ber Literatur, Wiffenschaften und Runfte gu St. Betersburg, 1804 fur ruffifche Geschichte und Alterthumer an der Universität zu Moskau, 1805 für Naturforscher gu Mostau, fur Medicin in Bilna, fur Erweiterung ber medicinischen und phyfitalischen Biffenschaften in Mostau, 1808 fur Freunde ber vaterlandischen Literatur in Rafan, 1810 fur Liebhaber ber ruffischen Sprache und Literatur bei ber Universitat gu Mostau, gu Jaroflaw u. f. w.

Im Jahre 1813 wurde in St. Petersburg die ruffische Bibel = gesellschaft gegründet, die den Zweck hatte, die Bibel in allen Sprachen über alle Länder der Welt zu verbreiten. Sie hatte im Jahre 1820 53 Filial = und 145 Huffsvereine und druckte in 26 Sprachen. Bis 1820 hatte sie bereits 50,000 Exemplare der Evangelien und Apostelgeschichte vertheilt. 1823 wurde das ganze neue Testament beendigt. Im Jahre 1826 wurde die Gesellschaft jedoch suspendirt, nachdem sie 430,000 Exemplare vertheilt hatte \*).

Demnächst erfolgte 1802 die Reorganisation des Pagencorps, 1805 die Erdsfinung der hohen Schule für Jurisprudenz in St. Peetersburg, 1807 die Errichtung einer besonderen Commission für die geistlichen Schulen, die in Afademieen zu St. Petersburg, Moskau, Kiew und Kasan, Seminarien, Kreise und Kirchspielschulen eingetheilt wurden, 1808 die Errichtung der medicinisch schirurgischen Afademie

<sup>\*)</sup> G. v. D., geschichtliche Uebersicht ber flawischen Sprachen und Lite: ratur G. 67.

zu St. Petersburg, 1804 ber Handelsschule in Obessa, 1817 ber Insgenieur = und 1821 ber Artillerieschule zu St. Petersburg, 1816 die Reorganisation ber russischen Akademie und 1818 die Errichtung bes

afiatischen Instituts \*).

In den Jahren 1802—1806 wurde die erste Weltumsegelung mit russischen Schiffen, Nadeschba und Newa, unter dem Capitain v. Krusenstern und mit den Deutschen Tilestus, Horner und Langsdorf unternommen; 1807—1814 folgte die Entdeckungsreise des Capitains Golownin in die kurilischen Inseln, 1815—1818 die Weltreise des Leutnant v. Kohebue auf Kosten des Grafen Rumanzoss, 1819 des Leutnants Lazaress zur Untersuchung von Nowaja Semla und 1819 die Ersorschung der nördlichen und südlichen Polarländer durch Bellingshausen und Wassischen.

Auch Kaiser Alexander suhr fort, deutsche Gelehrte in das Reich zu ziehen und die abgegangenen Kräfte durch frische zu ersehen; ich nenne nur die Namen Storch, Fr. Abelung, Ph. Krug, Fischer von Waldheim, Frähn, Fuchs, Gräfe, Eversmann, Koyebue, Erdmann, Kruse und andere, die durch Lehre und Schrift fortwährend zu Forschungen anregten und — wie z. B. Storch in seinem Journal: Rußland unter Alexander I. — die gewonnenen Resultate auch dem

Muslande mittbeilten.

Die Ruffen selbst suhren fort, namentlich ihre Sprache weiter zu bilden und babei freilich mehr die französische Literatur zu ihrer Richtschnur zu nehmen. Die Namen Schischkoff, Murawjeff und Bodschiwaloff, vor allen aber Karamfin sind es, welche bei der Fortsbildung der rufsischen Sprache unter Alexander I. von größter Bes

beutung find.

Nifolaj Karamsin schrieb eine Geschichte des russischen Reiches bis zum Jahre 1613 in elf Banden, die mehrmals ins Deutsche und Französische übersetzt wurde. Das Buch gilt als das erste russische historische Nationalwerf und hat trop seiner Mängel die allgemeinste Bewunderung erregt. Seine Borliebe für das französische Element erweckte seinem Bersasser in Abmiral Schischtof einen Gegner, der das allerdings mehr nationale Kirchenslawonisch zur Geltung zu bringen suchte. So bildeten sich zwei Sprachparteien, die petersburgsfranzösische und die moskau-slawonische, deren Reibungen der Entwickelung der Sprache nur förderlich sein mussen \*\*).

Die Zeitschriften, die Schriften der Afademieen, die Ministerialberichte mehrten sich unter Kaiser Alexander außerordentlich und die Zahl der in russtscher Sprache geschriebenen Bücher wuchs namhaft an. 1787 gab es nur 4000 russtsche und altslawonische Bücher. Im Jahre 1820 gablte man bereits 8000, in diesem Jahre aber erschienen

<sup>\*)</sup> Otto, Lehrbuch der ruff. Literatur S. 71 und S. 77. \*\*) E. v. D., geschichtl. Uebersicht S. 71 ff.

3400 russische Werke, worunter 800 aus bem Französischen, 430 aus bem Deutschen und 100 aus bem Englischen übersetzt waren. Von 1553—1823 waren 13,249 russische und altslawische Werke in Rußsland gedruckt worden, welche in den bibliographischen Werken von Eugen (1818), Gretsch (1822), Novikof (1813—1821), Anastasewisch (1820), Zertlejef (1809), Köppen (1819), den Büchercatalogen von

Mer. Smerbin und anderen verzeichnet find \*).

Die Russen betreiben außer ber schönen Literatur vorzugsweise die positiven Bissenschaften, Geschichte und Naturwissenschaften und haben weniger Sinn für die speculative Nichtung, die den Deutschen eigen ist. Kaiser Nikolaj ist ein glücklicher Pfleger namentlich der historischen Bissenschaften. Die russische Geschichte und Alterthumsstunde hat unter seiner Regierung die wesentlichsten Fortschritte gemacht, die Alterthümer des Landes werden gepflegt und geachtet, die Publicationen sinden jedoch vorzugsweise in russischer Sprache Statt. In Bogodin ist ein so geistwoller als gründlicher Forscher erstanden. Demnächst ist die geographische Ersorschung der entlegenern Theile des Reiches Gegenstand besonderer Ausmerksamkeit. Die Bermessung des Reiches, der sibirischen Küsten, namentlich unter Brangel, ist jahrelang fortgesetzt und ein prachtvoller Atlas herausgegeben worden.

Die Lehranstalten werden mit Umsicht geleitet und durch groß= artige Mittel unterstügt \*\*). Die kaiferliche Bibliothek, die Munz= sammlung, das affatische Museum, die naturwissenschaftlichen Samm= lungen der Restdenz gehoren zu den reichsten in Europa und über=

treffen die meisten in prachtvoller Aufstellung \*\*\*).

An der Newamundung auf der Insel Wasstill Oftrow besindet sich das prachtwolle, colosiale Gebäude des Berginstituts +) mit den umfangreichsten auf die gesammte Bergwissenschaft bezüglichen Sammlungen. Zunächst ist ein vollständiger Apparat aller physika-lisch = mathematischen Werkzeuge vorhanden, an den sich eine mathesmatische, naturwissenschaftliche und bergmännische Bibliothek anschließt. Dann folgt die Sammlung der Modelle, von den Grubenwerkzeugen bis zu denen der Hütten, nehst plastischer Darstellung der Arbeiten, z. B. einer sibirischen Goldwäsche am Ural, mit allen ihren Operationen, Producten und Gebäuden. Es solgt die überaus vollständige Mineraliensammlung in den schönsten Exemplaren und in systematischer Ausstellung. Hier ist auch ein 12 Fuß hohes 20 Fuß langes-Mammuthgerippe aufgestellt. Dabei sind Prachtstücke russischer gediez gener Erze, Edelsteine, wie z. B. eine Aquamarinplatte von 150,000

<sup>\*)</sup> Das. S. 65 ff. Otto, Lehrbuch ber ruff. Literatur. Strahl, ge-

<sup>\*\*)</sup> Blaffus, Reisen II. 255, 302. Sarthaufen, Studien II. 129. Bas bel, Rufland in ber neuesten Zeit G. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Rohl, Petersburg I. 262. †) Meyer, ruffifche Denkmaler I. 230.

Rubel Werth, ein 30 Centner schwerer Malachitblock, Mustwbilder, in denen alle Gesteinsarten Sibiriens vorkommen und die Lagerungsverhaltnisse der sibirischen Gebirge dargestellt sind. In dem großen Garten des Instituts besindet sich der Eingang zu den künstlichen Gruben, die Director Metschinkoss angelegt hat. Durch eine Fallthur gelangt man zu einem kunstlichen Schacht, in welchem Fahrten in die Tiese sühren, wo die Lagerung und Schichtung der Gebirge mit den durchsehnen Gängen, nebst den beim Grubenbau üblichen Masschinen, Gewinden, Wasserrädern, Stollen und was sonst in den natürlichen Gruben erscheint, auf das genaueste dargestellt ist. Das Berginstitut ist, wie alle Lehranstalten des russischen Reiches, militaisrisch organistrt, und Lehrer wie Schüler tragen Unisorm.

Die Pflege ber Biffenschaften hat in Rußland seit Beter dem Großen Fortschritte gemacht, wie dieß bei keinem anderen Bolke der Erde jemals stattgefunden hat, und wenn man den Gesichtspunct sesthält, daß vor dem Jahre 1689 mit Ausnahme der Geistlichen im Umfange des Reiches sich gar Niemand mit Literatur und Biffenschaft befaste, daß ferner noch vor 100 Jahren die Wissenschaft nur in den Handen der Ausländer war, so verdienen die bereits erzielten Resuls

tate unsere volle Anerkennung \*).

Die übrigen flawischen Bolter haben ihre erste Anregung zu ben Wissenschaften ebenfalls burch die Deutschen erhalten. Hier ist vor Allem Bohmen zu nennen, das durch seine nach deutschem Muster begründete Universität und seine vaterländische Gesellschaft einen ehrenvollen Rang unter den flawischen Boltern einnimmt. Die Serben haben erst in diesem Jahrhundert ihre Sprache wissenschaftlich bearbeitet.

Die bohmische Sprache ist unter den flawischen Sprachen am frühesten cultivirt worden, die Schrift erhielten die Bohmen von der deutschen Geistlichkeit, die von Merseburg aus die ersten Bersuche zur Christianistrung der Bohmen um die Mitte des 10. Jahrhunderts machte. Es wurden schon früh Schulen errichtet, um aus der Nation Geistliche herauszubilden. Die bohmische Sprache nahm daher manches von der lateinischen und deutschen Sprache an, wandelte das Angenommene jedoch in ihr Eigenthum um. Der bohmischen Sprache ist es von allen slawischen Sprachen allein gelungen, die classischen Bersmaße vollkommen nachzubilden.

Rach ber Chriftianifirung ber Bohmen ließen fich viele beutsche Landleute, Sandwerfer und Kunftler in Bohmen nieber, und bei bem

<sup>\*)</sup> M. f. die Generalberichte an Seine Majestat den Kaifer über das Ministerium des öffentlichen Unterrichts, von denen die von 1842 st. vor mir liegen. Es bestehen demnach gegenwärtig neun Lehrbezirse: St. Petersburg, Moskan, Charkow, Kasan, Dorpat, Kiew, Odeska, Weißrußland (Wilna), Warschau.

Abel, der sich allgemach ganz germanisirte, wurde die deutsche Sprache die der höheren Unterhaltung. Die Geistlichkeit schrieb in lateinischer Sprache, wie Cosmas von Prag. Doch wurden, außer der Königinhofer Handschrift, auch religiöse Gedichte, wie die Psalmen, in böhmischer Sprache abgefaßt. Przemislaw Ottokar I. wurde im Jahre 1198 vom deutschen König Philipp zum König ernannt, seitdem aber das Land als ein deutsches Reichsland betrachtet. Der König ward Erzschenke des Reichs. Die Könige hatten meist deutsche Gemahlinnen und deutsche Leibwachen. Nach Ottokar II. Fall, im Jahre 1273, kamen deutsche Könige auf den Thron. 1311 ward Johann von Luxemburg, Kaiser Heinrich VII. Sohn, König von Böhmen. Er ertheilte der Stadt Prag im Jahre 1341 Privilegien, aber in deutscher Sprache. Unter der langen Regierung seines Sohnes Karl I., der als deutscher König Karl IV. hieß, wurde die Universität Prag begründet und die Germanistrung des Landes sast vollendet.

Doch hielten die Bohmen trogdem an ihrer Sprache fest, ste übersetzten die Bibel fruh ins Bohmische und fasten Chroniken in ihrer Sprache ab. Karl IV. bestimmte, daß die Sohne der Kurfürsten Bohmisch lernen sollten. Es wurden sieben bohmische Wörterbucher

abgefaßt, barunter eines in Berametern.

Obichon Karl IV. Die Bohmen ftets begunftigte und ben Deut= ichen feine Uebergriffe gestattete, fo entwickelte fich boch bei ben Bob= men ein tiefer Saf gegen die Deutschen; zu gleicher Zeit entstand an ber Universität Brag zwischen Deutschen und Bohmen ein Zwiespalt, indem die erfteren die nominaliftische, lettere die realiftische Richtung verfolgten. Unter Bengeslaw brachte ein bohmifcher Ebelmann, ber im Gefolge ber Schwefter Bengele, Anna, bie an Richard II. von England vermablt war, nach Orford gefommen, Die Schriften Bicleffs nach Bohmen. Der Professor ber Theologie Johannes Buß faßte Bicleffs Lehren mit Gifer auf und fand bald gablreiche Unbanger unter feinen Landsleuten. Bei ber Universitat Brag batten bis babin bie Bohmen nur eine, die Deutschen brei Stimmen gehabt. Die Bohmen brangten ben Ronig, und biefer anderte im Jahre 1409 bas Berhaltniß, er gab ben Bohmen brei, ben Deutschen nur eine. Die Deutschen manderten aus und grundeten die Univerfitat Leipzig. Die Bobmen batten nun freies Spiel. Sug verbreitete auf ber einen Seite Bicleffs Lehren, mabrent er auf ber anderen bie bohmifche Sprache weiter auszubilden ftrebte. Er richtete bas Alphabet zwedmagiger ein, ftellte bie Rechtschreibung fest und fagte gablreiche reli= gios = polemifche Schriften ab. Geine Freunde Bieronymus von Faul= fifch, gemeiniglich Sieronymus von Brag genannt, und Jacobellus von Mies traten noch fturmischer auf und machten offenbare Oppofition gegen ben romischen Stuhl. Suß wurde excommunicirt und 1414 vor die Rirchenversammlung von Coffnit geftellt. Am 6. Juli 1415 wurde er einstimmig zum Keuertobe verurtheilt und verbrannt,

Gleiches Schickfal hatte am 30. Mai 1416 hieronymus von Brag. Bald barauf entbrannte in Bohmen ber belle Aufruhr. Die Suffiten brangen verwuftent in bie nachbarlander Meigen, Franken und Schleffen. Allein ichon 1421 entstanden Uneinigkeiten unter ihnen und es bilbeten fich die beiben Parteien ber Calirtiner und Tabori= ten. Bu ersteren gehorte ber gemäßigtere Theil bes Abels und ber mohl= habenden Burgerschaft von Brag. Diefe machten Frieden mit Raifer Sigismund und bann mit ber Rirche (1434 gu Bafel). Gie erlangten bedingte Religionsfreiheit. Die andere Partei bilbete unirte Bruber= gemeinden. Beide Parteien bielten Gottesbienft in bohmischer Sprache, vervielfaltigten burch Abschrift die Bibel. Alls nun Georg Pobiebrab ben bohmischen Thron bestieg, wurde bas Bohmische auch Soffprache und 1480 in Mahren und 1495 in Bohmen anftatt bes Lateinischen als Sprache ber Standeversammlung angenommen. Schon vorher waren die Privilegien der Stadt Prag und die Statuten der Maler= gilbe, jo wie der Bergleute, ins Bohmische übersett. Unter Georgs Nachfolger, Bladislaw von Bolen, wurden alle Berordnungen und Gefete in bobmifcher Sprache abgefaßt, auch bereits zu Ende bes 15. Jahrhunderts die alten Claffifer ins Bohmifche überfett, wie man zwei Jahrhunderte vorher beutsche Gebichte, Triftan, Alexander und andere bereits überfett hatte. Seitdem erfchienen gablreiche Schriften in bohmischer Sprache, theologischen, politischen, biographischen und historischen Inhalts \*). 1475 erschien ber erfte bohmi= fche Druck: bas neue Testament. 1488 wurde die erste Druckerei in Bohmen errichtet, aus ber bie gange bohmische Bibel hervorging.

Bon nun an wurde die bobmifche Literatur überaus fleißig an=

gebaut und vom Bolfe gepflegt.

Rachbem nun Ludwig, Wladislaws Sohn, 1522 in der Schlacht bei Mohacz gefallen, fam Bohmen an das Erzhaus Desterreich, an Karl V. Bruder, Ferdinand. Es begann nun der Kampf gegen die neben den Calixtinern bestehenden Secten, ihre Kirchen wurden gesichlossen und ein Theil der Taboriten wanderte aus. Als nun aber nach Ferdinands Tode, unter Maximilian II., die Taboriten nicht mehr bedrückt wurden, feindeten sich die Secten derselben unter einsander auf das Sestiaste an.

Kaiser Audolf II. forberte sehr die Pstege der Wissenschaften, er zog ausländische Gelehrte, wie Tycho de Brahe, Kepler und andere an seinen Hos. Die Universität Prag, die seit 1409 nie wieder zu Krästen gekommen, erholte sich auß Neue, seitbem die Jesuiten 1556 auf Bitte des katholischen Abels für den Unterricht seiner Sohne eine besondere Universität neben der alten errichtet hatten. Im Jahre 1533 erschien die erste böhmische Grammatik. Die Bohmen übersetzen steißig die Classifiker, nebendem aber war ihre Hauptbeschäftigung der

<sup>\*)</sup> G. v. D., geschichtliche Nebersicht G. 137 ff.

Unbau ber theologischen Literatur. Doch wurden auch Geschichte, Reifen, Jurisprudeng, Medicin und Naturgeschichte behandelt \*).

3m Jahre 1605 wurde, in Folge ber fteten Streitigkeiten ber religiofen Parteien, eine ftrengere Genfur eingeführt, baburch aber bie Opposition bermagen hervorgerufen, daß vom Raifer im Jahre 1609 bie Literae imperatoriae unterschrieben werben mußten, die ben

Nichtfatholiten volle Religionsfreiheit gewährten.

Im Jahre 1615 wurde Matthias Raifer, und von ba an begann ber Kampf zwischen ben Katholifen und ber Nationalfirche aufs Neue. Die Bobmen weigerten fich, ben Reffen bes Raifers, Ferbinand, als Ronig von Bobmen anzuerkennen. Es fam zum offenen Bruch -1619 - und gar balb nahm bas gesammte protestantische und fatho= lifche Europa an bem Kriege theil, ben erft ber Friede von Munfter im Jabre 1648 beendiate.

Die Bohmen unterlagen. Die Zesuiten flegten vollstandig und Die bobmische Literatur wurde vernichtet. Jedes bobmische Buch wurde verbrannt ober verschloffen. Die wohlhabendern Bobmen manberten Die Jesuiten bemachtigten fich ber bohmifchen Sprache und versuchten mit Glud burch Predigten und Schriften auf bas Bolf versohnend und beruhigend zu wirken. Auch bauten fie die Geschichte

an. Balbin (ft. 1688) fammelte eifrig biftorifchen Stoff.

Nach langer Unterbrechung trat im Jahre 1774 ber Marschall Graf Rinsty mit einem Werte über bie Rothwendigfeit und ben Rugen ber bohmischen Sprache bervor, welches allerdings in beutscher Sprache abgefaßt war. Bald barauf gab Belgel Balbins Apologie ber Muttersprache heraus. 1775 ftellte bie Regierung Lebrer ber

bohmischen Sprache an.

Bon ba an erwachte in Bohmen ein neues Leben fur die Bif= fenschaften, an benen ber Abel und die Beiftlichkeit fich lebhaft betheiligten. 1780 wurde die bohmische Gesellschaft ber Biffenschaften gu Brag gegrundet, die im Sabre 1785 ben erften Band ihrer Ab= handlungen brucken ließ, nachbem ichon 1781 bas alte ftrenge Gen= furedict abgeschafft worden war. 1785 erschien eine bohmische Zei= tung, 1786 wurde ein bohmisches Theater errichtet. v. Fürstenberg, v. Sternberg, Belgel, Ab. Boigt, Kramerius, Brochasta, Jungmann, Durich, Joj. Dobrowsty, Santa, Schaffarif, Balach, Bowl, Graf Chotef, Kolowrat - Liebsteinsti machten fich um die bobmifche Literatur und Sprache feitbem verbient. Dabei find aber auch bie Berbienfte ber benachbarten Laufiger, namentlich eines v. Anton, E. Saupt und Schmaler nicht zu überseben \*\*).

<sup>\*)</sup> E. v. D., geschichtl. Uebersicht C. 150 ff. \*\*) E. v. D., geschichtl. Uebersicht C. 161. Abhandlungen ber bohmisschen Gesellschaft ber Wiffenschaften auf bas Jahr 1785. Prag und Dress ben 1786. 4. n. ff. Gie find mit wenig Unterbrechung bis jest fortgefest worden. In abnlicher Weise wirfte, boch mehr im bentichen Ginne, bie

Das Jahr 1848 brachte ben Wiffenschaften und ber Literatur Bohmens, trop ber feinbfeligen, gegen die Deutschen gerichteten Aufregung, feinen sonderlichen Gewinn. Es ist den Bohmen wie den Danen eigenthumlich, daß sie nur mit dem größten Widerstreben anerkennen, was sie in wissenschaftlicher Hinscht dem deutschen Wesen verdanken und welche Anrequingen sie von dorther erhielten.

Endlich ift noch ber wissenschaftlichen Bestrebungen ber Polen zu gedenken, die, gleich den Bohmen, die ersten Elemente der literarischen Eultur, Christenthum und Buchstabenschrift, durch die Deutsschen erhielten. Benedictiner gründeten im Anfang des 11. Jahrschunderts die ersten Klöster und zahlreiche Schulen in Bohmen. Sie leisteten dem Lande beim Einbruch der Mongolen im Jahre 1241

benfelben Dienft, wie die ruffischen Klofter bem ihrigen.

Auch in Bolen waren die frühesten schriftlichen Denkmaler in der sateinischen Sprache abgefaßt. Der alteste Geschichtschreiber ist der Bischof von Krakau, Martin Kadlubek, der im Jahre 1223 starb und die Geschichte und Sage des Landes in oratorisch-bombastischem Briefstyle darstellte. Es folgten einige wenige Chronisten. Bis ins 15. Jahrhundert bestanden die meisten Geistlichen in den zahlreichen Klöstern aus Ausländern. Erzbischof Pelka von Gnesen empfahl den Bischöfen, als Lehrer in den Schulen nur Deutsche anzustellen, welche der polnischen Sprache mächtig. Noch ums Jahr 1460 waren alle reichen Klöster mit fremden Mönchen besetz, von denen nicht alle polnisch verstanden. Rächstem sehren viele Deutsche als Handwerfer und Künstler im Lande.

Kafimir der Große gründete im Jahre 1347 die Universität Krakau, die indessen nur ein kummerliches Gedeihen hatte, so daß sie im Jahre 1400 von Jagiello reorganistrt werden mußte. Die von Bohmen ausgegangene Kirchenbewegung erschien auch in Polen; sie veranlaßte eine große Strenge. Erst später trat größere Nachsicht von Seiten der Regierung ein, die allerdings von den Parteien des

Abels ausgebeutet wurde.

Sehr spåt wurde das Polnische Hossprache und es dauerte lange, ehe eine angemessene Orthographie zu Stande kam. Im Jahre 1490 wurde das erste Buch, ein Kalender, in Krakau gedruckt; das erste polnische Buch, Bonaventura's Leben Jesu, erschien im Jahre 1522. Es breitete sich die Oruckerei rasch aus und jede bedeutende Stadt besaß im 16. Jahrhundert eine solche. 1579 wurde die Universität Wilna und 1594 die von Jamosk vom Großkanzler Jamoiski gegründet, wie denn der Adel der einzige Inhaber nicht blos der staatsbürgerlichen Rechte, sondern aller Cultur und Literatur war. Vor

<sup>1779</sup> von Gersborf gestiftete Oberlaufiger Gefellschaft der Wissenschaften zu Görlig, namentlich durch das von ihr publicirte Journal, Provinzialblatter, Monatschrift und Magazin.

allem aber erscheinen seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die Jesuiten als die eigentlichen Begründer einer wissenschaftlichen Richtung bei den Bolen. Seit dieser Zeit wendet sich der Abel den Wissenschaften zu, der Unterricht wird umfassender. Da nun Lateinisch die gelehrte Sprache war, so übte diese den entschiedensten Einfluß auf die wenig gepsiegte polnische aus. Es wurden eine Menge lateinischer Wörter und Redensarten in das Polnische aufgenommen. Obschon unter Sigismund August (1548—1572) die Gesetz und Berordnungen in polnischer Sprache bekannt gemacht wurden, so sprach doch der Abel allgemein sehr fertig lateinisch und deutsch, und die wissenschaftlichen Werke wurden vorzugsweise lateinisch abgesast. Das erste in polnischer Sprache abgesaßte geschichtliche Werk ist die Chronik des Martin Bielsti (starb 1576). Es solgten Andere seinem Beispiele nach, Ansere übersetzen lateinische Classifter ins Polnische. Der berühmteste polnische Dichter iener Zeit, Sarbievsti, schrieb in lateinischer Sprache.

Nach bem Tobe bes letten Jagellonen, 1572, wurde Polen ein Bablreich, und feitbem trat in ben wiffenschaftlichen Beftrebungen ein Ruckschritt ein; erft als bas Reich seine Auflosung bereits angetreten hatte, bob fich die Literatur aufs Reue. Im Jahre 1764 erschien eine polnische Zeitschrift, "ber Monitor", an welcher sich bie besten Ropfe Bolens betheiligten; bald barauf entftand eine Nationalbubne. Rach ber Theilung, im Sabre 1775, befchloß ber Reichstag die Gin= führung eines Minifteriums fur Erziehung und Bilbung. Es wur= ben die Provinzial = und Departementschulen neu organisirt und ber Unterricht ben Jefuiten abgenommen. Allein bamals war noch feine Rebe bavon, ber nieberen Bolfeclaffe Gelegenheit zur geiftigen Husbilbung zu gewähren. Erft Ronig Friedrich Auguft von Sachfen, feit 1807 Großbergog von Barfchau, bob die Angabl ber Schulen von 140 auf 634 und grundete eine Commiffion gur Berausgabe nutlicher polnischer Bucher. Im Jahre 1815 trat bie ruffische Ber= waltung ein und feste bas Begonnene fort. 1818 wurde auch in Barichau eine Universitat gegrundet. 1827 hatte bas ruffifche Ronigreich Bolen acht Boiwobenschulen, brei bobere Bilbungsanstalten, vierzehn Saupt = und neun Unterbepartementalschulen, mehrere Schul= lebrerseminarien, Gewerbschulen, eine Militairafabemie, eine Cabetten= anstalt, eine große Ungabl Privatelementarichulen \*).

Im Jahre 1843 besaß bas russische Polen \*\*) zunächst eine pabagogische Eursanstalt mit 11 Beamten und Lehrern und 12 Stubirenden, ein land = und forstwissenschaftliches Institut in Marymont mit 19 Lehrern und 153 Schülern, das Realghunassum zu Warschau mit 22 Lehrern und 528 Schülern, eine Rabbinerschule, dann zehn

<sup>\*)</sup> Siehe E. v. D., geschichtliche Uebersicht S. 176 ff. \*\*) Generalbericht an S. M. ben Kaiser über bas Ministerium bes öffentl. Unterrichts für bas Jahr 1843. St. Petersb. 1844. S. 55 ff.

Gymnasten mit 3823 Schülern, von benen 1073 Kinder vom Abel, 1713 von Beamten, 941 Bürger = und 96 Bauernkinder; ferner 20 Bezirköschulen, 79 Sonntagsschulen für Handwerker mit mehr als 6000 Schülern, 994 Elementarschulen mit 53,000 Zöglingen und 5 jüdische Schulen. Nebendem bestanden 55 höhere und 134 niedere Brivatsehranstalten. Die Gesammtsumme der Lehranstalten im russischen Königreiche Polen betrug demnach 1302, die der Unterricht genießenden beiderlei Geschlechts 72,260, auf eine Gesammtbevölkerung von 3 Millionen. Außerdem waren noch Hauslehrer vorhanden und mancherlei öffentliche Lehrmittel, wie z. B. die Kronbibliothek zu Warschau mit 74,252 Bänden, naturwissenschaftliche Sammlungen und dergl.

Im preußischen und biterreichischen Bolen wirft bie Regierung nicht minder heilsam auf bie Belehrung und wiffenschaftliche Unre-

gung ein.

Die polnische Sprache hatte an ber frangofischen, fur welche fich eine große Borliebe feit bem Enbe bes vorigen Jahrhunderts einfand, eine Rebenbublerin, die nicht ohne wesentlichen Ginfluß blieb. Inbeffen erschienen boch 1827 taglich funf polnische Beitungen. Kor= narefi und Ronig Stanislaus Leszezhnöfi fchrieben meift in frangofifcher Sprache, Jojeph Andr. Balusti, ber Grunder einer berühmten Bibliothef, und Abam Czartorynefi, Baul und Anton Botodi, na= mentlich aber Sanag und Stanislaus Roffa Botodi werben als eifrige Korberer ber Biffenschaften genannt. 2018 Siftorifer in polnischer Sprache find beruhmt Naruszewicz, ber Ueberfeger bes Tacitus, Le= lewel und Bantfie, Riemcewicz, Bentfowsti, Soltyfowicz, Offolinsti und andere. Den Bolen wird ein eminentes Rednertalent nachge= rubmt, und die Jahre 1788-1791, fo wie 1830 und 1831 gaben genugfames Beugniß bavon. Die meiften wiffenschaftlichen Leiftungen ber Bolen tragen einen gewiffen Stempel leibenschaftlicher Bereigtheit und Barteilichfeit an fich. Biffenschaftliche Beftrebungen find ihnen mehr ein Mittel zur Berberrlichung ihrer Nationalitat ben Ruffen sowohl als ben Deutschen gegenüber, und fie entbehren ber flaren und rubigen Unbefangenheit.

Wir wenden uns zu der Dichtung der flawischen Nationen, und wir bemerken hier abermals, daß die gebirgigen und sublichen Gegenden des Landes die eigentlichen Size der lebendigen, klingenden Dichtung sind, weil diese Gegenden bei weitem reichere Scenerien darbieten. Namentlich ist Serbien und Montenegro der Siz eines dichterischen Lebens, das an die Griechen der Königszeit, die Kaukassier und das deutsche Mittelalter erinnert. Die Kämpse mit den Turken haben ein Helbenthum bis auf den heutigen Tag erhalten, das denn auch hier wie überall ein Sängerthum hervorgerusen hat. Wo Helbenthaten geschehen, fehlt auch nicht der poetische Nachhall

berfelben.

Die Helbenlieder sind namentlich in Bosnien, der Herzegowina, Montenegro und den sublichen Granzlandern Serbiens zu Hause. Hier bestingt der Turkenbekampser die Thaten, die er gesehen, an denen er Theil genommen. Er startt seinen Muth und erhebt seine Begeisterung an den Liedern, welche die Heldenthaten der Borfahren erzählen; er singt aber auch, was er gesehen, erlebt und gethan. Der Krieger nimmt, wenn er den Sabel in die Scheide gesteckt und sich im friedlichen Kreise der Seinigen niedergelassen hat, die Gussa zur Hand und singt mit rauher, aber bewegter Stimme die kussa zur Haten der Freunde zur Freude der Alten und der Frauen, zum Sporn der Jugend.

Nach Nordosten hin, in Sirmien, dem Banat und der Batschta, treten sanstere Gesange auf, deren Gegenstand meist die Liebe ist. Hier sind auch Frauen die Schöpferinnen und Pflegerinnen der Dichtung, die, wie die Heldenlieder, mit wunderbarer Treue von

Mund zu Mund fich fortpflanzen \*).

Die Helbenlieder haben ganz den Charafter der homerischen Rhapsodien; es sind lebensvolle Darstellungen abgerundeter Begebensheiten, in deren Mitte ein Held steht, dessen Gestalt und Wassen, Pferd und Kleider mit wenig fraftigen Zügen geschildert werden. Die Reden sind oft aussührlich mitgetheilt, wie im Homer, die Dertlichsteiten meist mehr angedeutet als beschrieben, da sie dem Horer bestannt sind.

Der wesentliche Inhalt ist der Kampf mit den Türken. Bon den alteren Helden ist Marko der Königssohn der am meisten geseierte. Marko ist Schiedsrichter in dem Streite der Zaaren um die Herrschaft. Dann freit er die Tochter des Bulgarenkönigs, dann kämpft er mit den Mohren, die ihn sieben Jahre im Gesängniß halten, befreit seinen Freund Milosch aus den Händen der Madscharen, kämpft mit den Türken, den Albanesern, rächt seines Baters Tod, besreit die Tochter des Sultans von dem mohrischen Freier und stirbt endlich dreihundert Jahre alt, nachdem die Wila vom Urwinaberge seinen Tod verkündigt. Zunächst tödtet er sein gestecktes Roß Scharaß, welches durch 160 Jahre sein treuer Gesährte in allen Kämpfen gewesen war. Als Marko in dem Brunnen auf dem Gipfel des Gebirges seinen bevorsstehenden Tod gesehen — da rollten Thränen aus des Helden Augen und er sprach \*\*):

"Falsche Welt, bu meine schone Blume! schon warft bu, o kurzes Bilgerleben, kurzes, nur breihundertjährig Leben! Zeit ists nun, daß ich die Welt vertausche."

<sup>\*)</sup> Ueber die serbischen Sanger s. Rohl, Dalmatien I. 206 ff. 342 ff. Bolkslieder der Serben, übers. u. erläutert von Talvj. Th. I. S. XLV. \*) Talvj, Bolkslieder der Serben I. 242.

Drauf jog er ben ichneibend icharfen Gabel, zog heraus ihn von bem Gurtel lofend; fchritt bamit zu feinem Roffe Scharas, hieb bem Scharat eines Streiche bas Saupt ab, bağ er nicht in Turfenhande falle, nicht ben Turfen Dienste leiften muffe, Baffer holen und bie Reffel tragen. Alls er so das Saupt ihm abgehauen, grub ein Grab er feinem Roffe Scharat. In vier Studen brach er bann ben Gabel, daß er nicht in Turfenhande falle, daß die Turken sich mit ihm nicht prahlen, ihnen fen von Marko er geblieben, und barob die Chriftenheit ihm fluche. Alls ben icharfen Cabel er zerbrochen, brach in fieben Stucken er die Lange, warf die Studen in die Tannenaffe; nahm nach biefem ben gefurchten Rolben, nahm ben Rolben in die starke Rechte, schlenderte ihn vom Urwinaberge weithin in die blaue, bice Meerfluth. Bu bem Rolben aber fagte Marko: "wenn mein Rolben aus bem Meer gurudfehrt, foll ein Sold erftehen, der mir gleichet."

Alls er fo gerftoret feine Baffen, jog bas Schreibzeng er aus feinem Gurtel, aus ber Tafche unbeschriebne Blatter. Ginen Brief fchrieb ber Briliper Marfo: .Mer ba kommt nach bem Gebirg Urwina gu bem falten Brunnen bei ben Tannen, und bafelbft ben Belben Marto finbet, wiffe hiermit, bag ber Marto tobt ift! Drei gefüllte Beutel hat er bei fich, angefüllt mit golbenen Ducaten: einen Bentel geb ich ihm, ihn fegnend, baß bafur er meinen Leib begrabe; mit bem zweiten schmucke er bie Rirchen; fur die Lahm' und Blinden fen ber Dritte, baß bie Blinden in ber Welt umherziehn, mit Gefange Martos Thaten feiernb."

Als der Marko jest den Brief vollendet, steckt er ihn ins Laub der grunen Tanne, wo man sie erblicken kann vom Heerweg; warf das goldne Schreibzeng in den Brunnen, zog ben grunen Rock aus, auf bem Grase aus ihn breitend, unter einer Tanne, macht ein Kreuz, ließ auf bem Rock sich nieber, brückte tief ins Aug' die Zobelmüße, legte sich und er erstand nicht wieber.

Bei bem Brunnen lag der tobte Marfo Tag und Nacht, und eine ganze Boche. Mancher kommt daher den breiten Heerweg, niehet dort den Helden Marko liegen, benkt bei sich ein jeder, daß er schlase; um ihn her geht er im weitsten Umkreis, fürchtet sich, daß er ihn nicht erwecke.

Bon bem Blud begleitet ift bas Unglud, wie vom Unglud wird bas Blud begleitet. Doch bas Blud wars, bas ben Abt Bafilius jest baber vom Berge Athos führet, von ber weißen Chilindarerfirche, im Geleit Ifajas feines Schulers. Alls ber Abt ben Marko nun bemerkte, winft er mit ber rechten Sand bem Schuler: Leife, Cohnden, bag Du ihn nicht wedeft! übellaunig ift er beim Erwachen, leicht fonnt' er une alle Beibe tobten! Aber wie er ihn also betrachtet, fieht ben Brief er in ben Tannenzweigen, lieft bes Briefes Inhalt aus ber Ferne, ber ihm fagt, ber Marto fen gestorben. Steigt bas Mondlein ab von feinem Pferbe, rubrt ben Marto an mit feinen Sanben, aber langft gestorben ichon ift Marto.

Der Abt labet nun den todten Helben auf sein Pferd, führt ihn hinab an das Gestade der See, bringt ihn nach dem Berge Athos und bestattet ihn mitten in der Chilindarerkirche, seht ihm aber kein Denkmal, damit die Feinde sein Grab nicht erkennen und Schadensfreude üben.

Einen fleineren Lieberkranz bildet die Umfelfelder Schlacht im Jahre 1389 und ber Tob bes Zaaren Lafar. Gar lieblich ift hier bie Beschreibung bes Mabchens, bas ben erschlagnen Brautigam auf bem Kelbe sucht und die wunden Helben labt.

Die Lieber aus bem letten Aufftandsfriege 1801—1817 zeichnen sich durch außerordentliche Lebendigkeit aus. Das Lied von der Schlacht auf dem Saloschselbe im Marz 1806 schildert zunächst, wie drei Boiwoden mit 200 Serben zechen; da kommt ein barhauptiger, barfüßiger, von Dornen zersetzer Knabe gelaufen und ruft sie an:

Schlecht befomm bas Sigen euch Woiwoben! ichlecht bas Gigen und bas Trinfgelage! 36r fist hier beim Wein und finget Lieber, ichmerglich feufat bas arme Bolf in Rothen! In die Matschwa fallen euch die Turfen, und ihr Kuhrer, Landeshauptmann Mehmed, von ber weißen, festen Burg, von Swornid, mit bem weißen Bart bis an ben Gurtel. Bollte Stanto Jurifchitich, ber Sauptmann, mit ben fiebzig Rriegern feines Truppes treiben fie gurud, ber Belt, bie Turfen. Rrachten Flinten von bes Stanfo Ceite, grabe fiebzig unfrer Flinten frachten, fiebentaufend von ber Turfen Seite. Richts wir wußten einer von bem andern, wer gefallen, wer gefangen worben, wer gefloben ober wer geblieben, wiffen felbft nicht, was ans Stanto worben; nur daß in ber Matschwa find die Turfen, baß geplundert Glogowat und Cowljaf. Sprecht, wer hat verschafft euch biefe Roffe? wer hat diefes Tuch ench zugeschnitten? wer hat biefe Baffen euch geschmiebet? wer fonst als das Bolk, das arm' unselge! Mit den Turfen habt Ihr es verfeindet, und verrathet nun es an die Turfen! Bas beginnt 3hr? - bag Ench Gott erschlage! was beginnt 3hr? - mußt Euch jeto fchlagen, ichlagen jeto ober Euch ergeben.

Als nun Tschupitsch Stojan bas vernahm, entsank ber Becher seiner Hand und er schlug sich mit ber Hand auss Knie, baß bas Scharlachtuch zersprang und seine Ringe an ben Fingern zerbarsten und er weinte bittere Thranen. Die brei Woiwoben zaumen die Rosse und ziehn mit ihren 200 Leuten fort. Sie warfen die Mantelsacke ab, um es ben Thieren zu erleichtern.

Als sie nun am Felbe Salasch anlangen, redet Stojan bie Ge-

Aber nicht erschrecket, meine Brüber, hort es schon von alten Leuten sagen: Keinen Tob, als am bestimmten Tage, feinen Helben ohne ersten Bruber. Dieser erste, wisset, ber will ich senn. Aber, baß wir uns verstehen, Brüber! windet um das Haupt Euch türk'sche Turban',

und auf turfifch gurtet um die Gabel, lagt auf Turfenart bie Roffe tangen, bag von fern bie Turfen es nicht merfen: wen'ge find wir und ber Turfen viele. Dann lagt grabe unter fie uns fprengen. Wer und immer fiehet von ben Turfen. ber wird benfen, ihnen fomme Beiffanb: aber wenn wir une vermischt mit ihnen. bann lagt all an Gott une benfen, Bruber! all mit einem ein Biftol abfeuern. Doch nur eine follt los Ihr ichiegen, Bruber! Reißt bann rafch ben Cabel von ber Geite, lagt une rafend fturmen burch bie Turfen. Daß wir auseinanderhau'n die Turfen, auseinander, in getrennte Saufen, bag nicht einer um ben andern wiffe, und Berwirrung bie Befturgten faffe. Roch ein Wort will ich Euch fagen, Bruber! Langt hervor bie holzernen Felbflafchen, trinft gur Gnug' einmal Boger'ichen Branntwein, um bes Bergens, um ber Rubnheit willen.

Die Serben thaten, wie ihnen geheißen, und nun famen auch die Turfen aus Sowljak, ihre Beute, die Biehheerben, vor sich hertreisbend. Die Serben fallen verabredeter maßen über die Turken her. Mittlerweile hatte sich auch der Zernobarer Näuberhauptmann Stanko mit seinen Leuten auf die Lauer gelegt, um den Turken bei ihrer Ruckfehr die Beute abzunehmen. Dieser sturzte sich nun, wie er das Schießen horte, ebenfalls auf die Angegriffenen.

Giner konnte sich 'mal fatt bran sehen, wie die blanken Serbensäbel bligten, wie die todten Türkenköpfe gähnten.
War kein Serbe unter den Gefährten, der nicht abhieb einen Türkenschäbel, mancher zwei und mancher wohl auch viere; keine Zahl giebt es für die Woiwoden.

Bon ben Serben kam keiner um, außer einem einzigen jungen Burschlein, das, um einem gefallnen Turken die Spangen abzunehmen, vom Pferbe gestiegen und von den kampfenden Serben zertreten worden war. Bon den Turken entkam keiner, als der Landeshauptmann Mehmed. Stojan Tschupitsch jagte ihm nach, konnte ihn aber nicht einholen. Als Stojan ihn anrief, wandte sich der Turke um und sagte:

Du in Gott mein Bruder Tschupitsch Stojan, Schenke mir mein Leben heut im Rampfe,

Dein die Matschwa, Dein die alten Rechte! Nimmer will bahin zuruck ich kehren, weber kommen, noch Dich je bekriegen. Stets will ich in Freundschaft mit Dir leben, Dich wie meinen eignen Bruder halten; aber kehr' ich je dahin zurucke, nicht, bei Gott und bei dem heil'gen Muh'med, will hinaus den Kopf ich wieder tragen.

Stojan will ben Turken eben erlegen, als Ratitich ihn bittet, ihn laufen zu laffen, bamit er die Kunde vom Siege ber Serben in feine Heimat bringe.

Nachst ben gablreichen Selbenliebern, die ben Milosch Obrenowitsch und ben schwarzen Georg feiern, find nun aber auch kleinere lyrische Gebichte in überreicher Fulle vorhanden, von benen nur einige hier stehen mogen.

Alle Schönen — nur mein Schöner fehlt! Könnt ich boch nur hören ober fehen, ob er frank geworden ober treulos? Lieber hört' ich, er fen krank geworden, als daß er mit einer andern kofe. Ift er krank, so wird er wiederkehren, ift verliebt er, niemals mehr und nimmer.

Schwur das Madchen einstens: Blumen nicht zu tragen, feinen Wein zu trinken, nicht den Freund zu küffen; nun bereut sie's wieder. Wenn ich Blumen trüge, würd' ich schoner sehn, und wenn Wein ich tränke, würd' ich froher sehn, wenn den Freund ich küßte, freut ich mich der Liebe.

Smilje (gnapharium arenarium) pfluckt and fühlen Bach Schon-Smilja pfluckte fich den Schooß voll und die Aermel, flechtete davon drei grüne Kränzchen.
Einen will fie felbst für sich behalten, der Gefährtin sie den andern geben, läßt den Dritten in das Wasser gleiten, beugt sich nieder, leise Worte flüsternd:

Schwimme, ichwimm, o bu mein grunes Rrangchen, ichwimme bis gu Juris weißem Sofe,

frag, mein Krånzchen, borten Juris Mutter:
Mutter, willst Du Juri nicht vermählen?
Freie ja nicht eine Witwe für ihn,
freie lieber ihm ein schönes Måbchen.

Fleht zu Gott ein unvermälter Knabe, möcht am Meere gern zu Perlen werden, wo die Mädchen Wasser holen kommen, daß sie ihn in ihrem Schooße sammeln, ihn auf grünen Seivenfaden reihen, und ihn tragen hängend an dem Halse, daß, was eine Zede red', er höre: ob wohl Zede von dem Ihren rede, ach, und ob von ihm wohl seine Liebe?

Was er bat, ward ihm von Gott gewähret:
Berlen, lag verwandelt er am Meere,
wo die Mådchen Wasser holen kommen.
Und sie fammeln ihn in ihrem Schoose,
reihen ihn auf grünen Seidenfaden,
tragen ihn dann hängend an dem Halse.
Höret nun, was eine Jede redet:
redete Zewede von dem Ihren,
redete von ihm auch seine Liebe.

Liebchen fomm, daß wir einander kuffen! Aber fag, wo kommen wir zusammen? ob in Deinem oder meinem Garten? unter Deinen oder meinen Rosen? Du, o Seele, werbe eine Rose, ich will mich zum Schmetterling verwandeln. Flatternd fall ich auf die Nose nieder. Alles meint, ich häng' an einer Blume, wenn ich heimlich meine Liebe kuffe.

Das Madchen sieht zum Georgentage: "D Georgentagchen, kommst du wieder, mögst mich nicht mehr bei der Mutter sinden! Sen's geworben, fen's gestorben! Lieber doch geworben benn gestorben."

Unter ben von ferbischen Frauen erfundenen und vorgetragenen Dichtungen hebe ich folgenbe heraus:

Im Melonengarten ftidt fcon Smilja, im Melonengarten unter Nelfen.

Mutter rief zur Abendmahlzeit Smilja: Komm, schön Smilja, fomm zur Abendmahlzeit! Aber sie erwiederte der Mutter: Speiset immer, harret mein nicht heute, nicht das Abendmahl liegt mir am Herzen, Habe nur mein großes Leid im Sinne. Heute ist der Liebste mir gesommen, hat gar großen Schaden angerichtet, im Geheg die Blumen mir zertreten, an der Arbeit mir verwirrt die Seide. Fluch ihm Mutter, daß wir beid' ihm fluchen: Eng Gesängniß sey dem Freund mein Busen, meine Arme Ketten seinem Halse, und mein Mund soll ihm das Aug' aussaugen.

Nachtigall, sing nicht so frühe! wecke mir nicht meinen Herren! Selbst hab ich ihn eingeschläsert selbst will ich ihn auch erwecken! Will ins Gartchen braußen gehen und Bastlienstauben pflücken, will bamit die Wang' ihm streichen, und ber Liebste wird erwachen.

Daß ich, ach, ein kuhles Bachlein ware, wüßte wohl, wo freudig ich entspränge! Unter meines Ferzgeliebten Fenster, wo der Freund sich kleidet und entkleidet, daß vielleicht aus mir den Durst er lösche, daß die Brust mit meinem Wellchen netzend ich vielleicht das liebe Herz berührte.

Wo, ach wo, mein Himmel, wo weilt jest mein Liebster? ist er unterweges, sist er Wein zu trinken? Wenn er unterwegs ist, glücklich mög er wandern! sist er, Wein zu trinken, wohl bekomm der Wein ihm! Doch liebt er 'ne Andre, mag er, ich vergönns ihm. Ich vergönn es ihm zwar, Doch der himmel straf ihn.

Ich schließe biese Beispiele mit zwei Romanzen. Serzlich liebten sich ein Knab' und Madchen, wuschen sich in einem Wasser beibe, trockneten sich ab an einem Tuche.

Wohl ein Jahr war's, daß es Niemand wußte, aber allbefannt wurd' es im zweiten, und der Bater hort es und die Mutter, wollte nicht die Mutter ihre Liebe, trennte die einander lieb' und theuern.

Durch ben Stern ließ er barauf ihr sagen: Stirk, o Liebchen, spåt am Samstag Abend, früh am Sonntag will ich, Jüngling, sterben. Und geschah es also, wie sie sagten. Spåt am Samstag Abend starb bas Liebchen, früh am Sonntag Morgen starb ber Liebste. Bei einander wurden sie begraben. Durch die Erde schlang man in einander ihre Hände, grüne Aepfel brinnen. Wenig Monden, und bes Liebsten Grabe, sieh! entsproßte eine grüne Kiefer; und des Liebchens eine rothe Nose. Um die Kiefer windet sich vose, wie die Seide um den Strauß sich windet.

Erinfen Wein bort breißig Cetinjaner an bem ftillen fuhlen Bluß Cetinia. Sie bedient bie junge Cetinjan'rin. Die fie jebem bar ben Becher reichet. ftredt bie Sand nicht aus er nach bem Becher, will im Rausch ein jeber fie umarmen: boch es fpricht bas cetinjaniche Mabchen: "o um Gott, Ihr breißig Cetinjaner! Dienerin zwar bin ich eurer Aller, Aber bin nicht Liebchen eurer Aller, Bis es nur alleinzig jenes Selben, Der mir fchwimmet burch ben Flug Cetinja gang in friegerifder Waffenfleibung, auf ben Schultern biefen Ratheherrnmantel. Alfo fchwimm' er burch ben Klug Cetinia. schwimme burch vom Berge bis zu Berge: feine treue Gattin will ich werben."

Alle Helben sahen vor sich nieder, schlugen all zu Boben tief bie Augen, nur nicht that's ber junge Radoiga.

Auf die leichten Fuße fprang ber Jungling, gurtete fich mit ben blanken Waffen, warf fich gang in friegerischen Angug, that ben weiten Nathsherrnmantel bruber; also warf er sich in die Cetinia. Durchgeschwommen war ber Selbenjungling, burchgeschwommen schon von Berg zu Berge; aber ale er nun guruck foll fehren, untertaucht er in die Fluth ein wenig, taucht nicht unter, weil er matt geworben, tauchet unter, feine Lieb' gu prufen, ob fie ihn auch treu und herzlich liebe. Als bas fieht bas cetinjaniche Mabchen, grabe lauft hinein fie in bas Waffer. Aber brauf ber junge Raboika schwingt sich aus bem Kluffe an bas Ufer, schwimmt gefund beraus aus ber Cetinja, nimmt mit fich bas cetinjaniche Mabchen; greift fie brauf bei ihren weißen Sanden, führet fie nach feinem weißen Hofe.

Diese Volkslieder gingen nun, wie noch heutiges Tages, von Munde zu Munde und werden von den Sangern zur Gußsa oder zur Geige mit heiserer, eintöniger, tremusirender Stimme vorgetragen. Bei Spinn= und Feldarbeitgesellschaften, bei Hochzeiten und Haussfesten aller Art, ja überall, wo das Volk zusammenkommt, ertönen diese Lieder. Der erste, der sie sammelte, war Wuk Karadschiftsch, Secretair des Milosch Obrenowitsch, dessen Heldenthaten das Volk besang. Er gab sie in drei Banden in den Jahren 1822—1824 heraus, 1836 aber machte er die serbischen Sprichwörter bekannt. 1814 hatte er bereits ein Liederbuch und eine serbische Grammatik, 1820 sein Wörterbuch berausgegeben.

Außer diesem frischen lebendigen Schat der Bolksdichtung hatten schon im Jahre 1788 Bezilitsch und Dositheus Gedichte in serdischer Sprache herausgegeben; ein anderer Dichter, Maitsch, brachte ein Trauerspiel: Uros. Diesen Beispielen folgten bald andere zu Anfange diese Jahrhunderts. Neben der uralten Bolkspoesse entstand nun eine mehr gelehrte. Unter diesen dichtenden Schriftstellern zeichnete sich Milowan Widatowitsch aus, welcher 1810 seine Romane, der schone Joseph und der einsame Jüngling, drucken ließ, denen 1811 Belimir und Bosstläta, 1814—1817 Lubomir im Elystum folgten. Widatowitsch Romane wurden freudig vom Bolke aufgenommen und das Bolk dadurch an Lectüre gewöhnt. Auch ihm sehlte es nicht an Nachsfolgern. 1813 brachte nun Davidowitsch eine Beitung und 1815 einen Almanach in serbischer Sprache. Die serbischen Dichter erweiterten

ihr Gebiet fortwahrend, wie benn Mufchicki (ftarb 1837) namentlich

bie Dbe anbaute \*).

Unter ben Denkmalen ber bohmischen Dichtung ift bie Sanbschrift von Königinhof, beren wir bereits gedachten, die alteste. Sie enthält zunächst historische Lieber, die in ihrer Form lebhaft an die serbischen erinnern. Das erste ist Jaboj, Slawoj und Lubet benannt. Es schildert ben Aufstand ber Bohmen gegen die Fremden, von benen es heißt:

Ans ben Hainen trieben sie die Sperber, und ben Göttern, so der Fremde ehret, mussen wissen, ihnen Opfer bringen.

Dursten vor den Göttern nicht die Stirne schlagen, nicht im Zwielicht ihnen Speise bringen, wo der Bater Speise bracht' den Göttern, wo er hinging Lobsang anzustimmen, ja sie fällten alle Bäume, sie zerschellten alle Götter.

Die Bohmen sammeln fich im bunklen Walbe und bestegen ben Feind.

Das Gebicht Ceftmir und Wlaslaw. Furst Blaslaw ruft ben Fursten Neklan zum Kampfe, und diefer fordert seinen Felbherrn Cestmir auf, das heer zu fuhren.

Auf ftand Cestmir, Freud erfüllt ihn, freudig nimmt den schwarzen Schild er mit zwei Zafarn, sammt der Streitart und den Helm, ben nichts durchdringet. Unter alle Baume legt er Göttern Opfer bin.

Er führt sodann das heer dahin, wo Blaslaws Feldherr Kruwoj die Dorfer verbrannt und die heerden weggetrieben hatte und wo er in einer Felsenburg den Boymir mit seinen Tochtern in haft halt. Cestmir sturmt die Burg, nachdem er einen Balkenwall errichtet.

Borwarts reihen sich die stärkften Manner Mann an Mann mit ihren breiten Huften an einander dichtgedrängt. Legen Balken quer sich auf die Schultern festen sie der Länge nach mit Wieden,

<sup>\*)</sup> Siehe J. Subbotic, einige Grundzüge aus ber Geschichte ber serbischen Literatur. Wien 1850. 8. Die ersten serbischen Bolkslieder aus Wuks Sammlung wurden von Jac. Grimm (Wien 1814) bekannt gemacht. Es solgten die Uebersehungen bers. von Talvj. Lpz. 1825, W. Gerhard (Lpz. 1828), P. v. Gobe und Wessely.

stemmen bran geschultert ihre Speere,
sesten auf den Schultern sie mit Wieden.
Auf die zweiten springt der dritte
und auf den der vierte Hause
und ein funster bis zur Schlosses Binne,
wo die Schwerter stammten,
wo die Pfeile zischten,
von woher die Balken tosend rollen.

Das Schloß wird genommen, Kruwoj erschlagen, Wojmir befreit. Während nun das Heer vorwärts zieht, opfert Wojmir ben Göttern und eilt dann dem Heere nach, das gar bald auf das funfmal stärkere des Blaslaw stößt. Als nun Bojmir darob sein Bedenken außert, erwidert Cestmir:

Weise sits, so im Geheim zu sprechen, weise sich zu ruften gegen Alles. Warum mit der Stirn gen Felsen rennen? Doch der Fuchs berückt den Stier den starken. Hier vom Berge kann uns Wlaslaw sehen, rasch hinab rings um den Berg gezogen, zieh als hintermann wer jezo Bormann, so den Berg hinab erneut den Umzug.

So tauschte Ceftmir ben Feind über seine Starke. Der Rampf entbrennt. Ceftmir trifft auf Wlaslaw und tobtet ihn.

Furchtbar walzet Wlaslaw fich am Boben seitwarts, ruchwarts, kann sich auf nicht raffen; Morena wirst ihn zur Nacht hinunter, Blut entströmt bem helbenstarken Wlaslaw, ob dem grünen Nasen strömt es hin am Boden.

Ha! im Schrei entsteugt der Geist dem Munde, steugt empor zum Baum, von Baum zu Baume hierhin, borthin, bis verbrannt der Todte.

Da ergreift Blaslaws Heer die Flucht und die Sieger fuhren die reiche Beute zu Neklan.

In dem Gedichte Ludise und Lubor wird ein Turnier geschildert, bas ein Herzog am Elbstrom veranstaltet. Denn, fagt er,

Wackre Manner will ich proben, wer von euch zumeist mir frommet. Klug sinnt man für Krieg im Frieden, unfre Nachbarn sind die Deutschen.

Ein langeres Gebicht, Jaroflaw, schilbert die Tatarenzeit. Rublaichans Tochter will die westlichen Bolfer fennen lernen und

reitet mit ihren Begleitern fort, wird aber um ihres reichen Schmuckes willen von den Chriften erschlagen. Als der Chan das vernommen, sammelt er sein Heer und führt es nach Westen, nachdem seine Zauberer ihm Sieg verkündet, und er erobert Kiew und Nowgorod. Die Tataren ziehn dann stegreich nach Ungarn und Bolen. Jeht nahen sie auch Olmüß und dem Hügel Hostainow, wo eine wunderthätige Madonna steht. Nachdem nun hier der Kampf ein paar Tage gewährt, verschanzen sich die Christen unter Wesslaw an dem Hügel. Die Tataren stürmen; die Christen wälzen Baumstämme auf sie; Wesslaw fällt von einem Pseil getrossen; die Tataren weichen, aber nun peinigt der Durst die Christen. Sie beten zur heiligen Jungsfrau; da kommt ein Gewitter, der Regen stürzt und belebt die Berzgesquellen auss Neue. Zeht kommen auch Hilfstruppen aus den westlichen Landen an. Die Schlacht beginnt auss Neue, die Christen wansen hart bedrängt — da kommt Jarossaw mit seinen Böhmen, er wendet sich gegen Kublais Sohn —

und ein grimmig heißer Kampf beginnet. Prallen mit den Speeren an einander, sie zersplittern beiden mit Geprassel. Jaroslaw sammt Roß in Blut gebadet, faßt mit seinem Schwert den Sohn des Kublai, spaltet von der Schulter quer die Hufte, daß er leblos sinket zu den Leichen, über ihm der Köcher mit dem Bogen.

Da entwichen bie Tataren.

Das furgere Gebicht Benes hermanow ichilbert ben Kampf ber Bohmen gegen die Gorliger, von benen fie überfallen waren.

Bbyhon ist eine Nomanze. Ein Jungling befreit seine Geliebte durch List und Gewalt aus der Burg des Ihhon, der sie dorthin entführt hatte. Diese, wie noch einige kleinere Gedichte, schildern mit großer Wortfülle meist traurige Begebenheiten. Ein gleicher meslancholischer Ton klingt auch in den kleinen Liedern der Koniginhofer Handschrift, 3. B.

Gine Maib sie jatet Hanf
bort am Herrengarten,
ba die Lerche spricht sie an:
"warum doch so traurig?"
Wie sollt ich nicht traurig seyn?
liebe, kleine Lerche!
meinen Liebsten führten fort
sie zum Felsenschlosse.
Hätt' ich eine Feder nur,
schrieb ich ihm ein Brieschen,

und bu flogst bamit zu ihm,
liebe, kleine Lerche.
Sabe Blattchen nicht noch Feber,
baß ich schrieb ein Briefchen.
Gruß ben Thenern mit Gefange,
baß ich hier verschmachte.

Rachst ber Königinhofer Hanbschrift ist eine bohmische Reimschronik zu nennen, die unter König Johann geschrieben ist und bis zum Jahre 1313 reicht. Sie ist vom Haß ober vielmehr vom Neibe gegen die Deutschen dictirt und bilbete 200 Jahre das Lieblingsbuch ber Nation (bekannt gemacht von Jesin 1620 und von Prochazka, Prag 1786).

Demnachft fuhren trot biefes Reibes bie Bohmen fort, beutsche poetische Werke in ihre Sprache zu überseten, wie z. B. ben Triftan, Merander, das Trojabuch des Guido von Columna, Legenden, Ka= beln und bergl. Die bobmische Dichtung konnte, bis auf die religiosen Lieber, nicht gebeiben, ba eben bie Religionstreitigkeiten ben Inbalt bes geiftigen Lebens ber Nation an 200 Jahre lang bilbeten. Bon 1618—1774 lag die bobmische Muse in tiefem Schlummer. Sie erhob fich namentlich feit ber Grundung des bohmischen Theaters im Jahre 1786. Es trat eine Reihe namhafter Dichter auf. Buchmaber gab (1795-1804) eine Gebichtfammlung in funf Banden beraus. Ramaryt, Balacty, Chmelensty, 3birat Polat, Celafowsty, Snaibr, Hnewfowsty, Turinsti Gir brachten Gedichte, Kliepera, Stepanet und Sydra Dramen, A. Maret überfette Schaufpiele von Chakefpeare, Machacek von Goethe ins Bohmifche. Johann Rollar, ein Glamonier, gab treffliche Lieber und Celafowsfi eine Sammlung bobmifcher, mabrifcher und flawonischer Bolfelieber \*). Die Lieber ber laufiker Wenden sammelten 'L. Haupt und Schmaler (Leipzig 1845).

Die ruffische Dichtung erhob sich, angeregt durch das germanische Element, welches die Baräger den Ostsslawen zusührten, schon früh, und das dem 12. Jahrhundert entstammende Gedicht vom Zuge Igors gegen die Polowzer hat nach dem Urtheile der Kenner nicht mindere Kraft als Anmuth und Schönheit. Es weht ein Geist der Zartheit durch diese Dichtung, der mit der Rohheit der Sitten der spätern Zeit, namentlich des 17. Jahrhunderts, seltsam in Widerspruch steht. Das Gedicht wurde 1796 vom Grafen Mussin-Puschkin entbeckt \*\*).

Diese epische Richtung, die die Auffen mit den Germanen theilen, hatte als Mittelpunct den Groffürsten Wladimir den Großen und seine Wunderhelden. Wir finden auch hier dieselbe Eigenheit, die

\*\*) Daselbst G. 48.

<sup>\*)</sup> Siehe E. v. D., geschichtliche Ueberficht S. 161.

wir überall in ber epischen Boltsbichtung finden, bag bie Dichter bie Belben verschiedener Zeiten neben einander ftellen (f. C. = G. I. 6). Um Bladimir Schaaren fich Zeitgenoffen und Belben spaterer Zeit neben ben vom Dichter frei geschaffenen Geftalten. 3lobryna Rifi= titsch, Ilja Muromez, Aljoscha Popowitsch, Tschurila Plenkowitsch, Sfolowei (Nachtigall) Bubimirowitich, Diut Stepanowitich, Iwan bes Großbandlers Sohn, Afim Iwanowitsch, Stawr Gobinowitsch, Rafftjan Michailowitsch, Potof (Giegbach) Michailo Iwanowitsch und andere fuhren Reulen von 300 Pfunden, wanten nicht, wenn ihnen Lasten an den Ropf geschleubert werben, trinken in einem Zuge ben grunen Branntwein aus einem Becher, ber 11/2 Tag balt, und fugen Meth aus einem Trinthorn gleichen Mages. Ereignet fich etwas Außerordentliches, ein Gieg, eine Bermablung, Die Ankunft eines Gefandten, fo wird beim freundlichen Fürften Bladimir in feiner Sauptstadt Riem ein Ehrengastmabl veranstaltet, wobei bie Selben und Bojaren erscheinen. Rach bem Gaftmahl begiebt fich Blabimir in fein helles Gemach und fammt feine fcmarzen Locken auseinan= Bahrend bes Jubels feiner Tafelgenoffen finnt er auf neue Eroberungen und unterredet fich mit weisen Mannern über bes Rei= ches Rugen, Boblfahrt und Gefet. Als die Mohamedaner ihm ihre Lehre antragen, antwortet er: Trinfen ift ber Ruffen Freude und ohne das konnen wir nicht fein \*).

Diese Dichtungen sammelte ein Zeitgenosse Beters bes Großen, ber Kosak Kirscha Danisow. Gebruckt wurden sie zuerst 1804, und 1818 vollständiger herausgegeben von K. Kalaidowitsch, von benen 1819 eine deutsche Uebersehung: "Fürst Wladimir und seine Tafelsrunde" in Leipzig herauskam.

In diesen Kreis gehoren nun aber auch die ruffischen Bolks = mahrchen, die sich aber bei weitem weniger ftreng an die Geschichte, ja an die nationelle Sage halten, und die mit den überschwenglich unglaublichen Sagen ber Hindu große Aehnlichkeit haben \*\*).

Die Aussen sind sehr reich an Bolksliedern erzählender wie betrachtender Art, durch die jener Zug der Schwermuth geht, der den nördlichen Slawen eigenthumlich ist. Sie sind mehrsach gesammelt und herausgegeben worden (f. Goepe S. 53). Zu den alteren gehört das folgende (Goepe S. 69):

<sup>\*)</sup> G. Stimmen bes ruffischen Bolfes in Liebern, gefammelt und uber:

fest von B. v. Goege. Stuttg. 1828. S. 54 ff.

\*\*) Russische Bolfsmurchen in ben Urschriften gesammelt und ins Deutsche übersest von Anton Dietrich. Lyz. 1831. 12. Der verdiente Ueberseger hat die meist in Zinn gestochenen und nur auf einer Seite bestruckten Originale ber fonigl. diffentl. Bibliothef übergeben. Die Bilber in benfelben erinnern an die Holzschnitte in ben beutschen "in diesem Jahr" gebruckten Bolfsbuchern.

Kiel einmal aufs blaue Meer ber Nebel, brang ins muth'ge Herz ber bose Gram: weicht der Nebel nicht vom blauen Meere, weichet aus dem Herzen nicht der Gram. Fernher glanzt kein Stern im weitem Felde, rauchend glimmet nur ein kleines Feuer; ausgebreitet ist ein seidner Teppich, auf dem Teppich liegt ein kühner Iungling. Brest ein Tuch auf seine Todeswunde, hemmt das heiße jugendliche Blut. Ihm zur Seite steht sein wackres Kampfroß, mit dem Huf die Mutter Erde scharrend, als obs zum Gebieter sprechen wollte.

Auf, steh auf, verwegner, wadtrer Jungling! schwinge Dich auf ben getreuen Diener, will Dich hin nach Deiner heimath tragen zu ben Eltern, zu ben Stammgenossen, Deinen Kindlein, Deinem jungen Weibe.

Seufzte tief empor der wackre Jungling, hob dem Kuhnen sich die starke Brust. Niedersanken Junglings weiße Hande, seine Wunde sprang todtbringend auf, siedend floß ein Strom das heiße Herzblut.

Seinem Roß entgegnete ber Jungling: Ach bu Roß, mein Roß, mein treuer Gaul! Du Genoffe jeglichen Geschickes, wacker Mitgefährt' im Dienst bes Zaaren! Meiner jungen Wittwe magst verkünden, daß nach einem andern Weib ich freite, mir das Blachfeld ward zur Morgengabe, uns zusammengab der scharfe Sabel, der geglühte Pfeil uns bettete.

Aus ber Belagerung von Schluffelburg im October 1702 ftammt folgendes Lieb (bei Goepe S. 117):

Bor der starken Feste wohl vor Schlüsselburg, Brüder! keine Schlange zischte grimmig her: Eine Flintenkugel zischte durch die Luft, in das Wasser fuhr sie, in den Boden nicht, Brüder! in der Russen Kriegesheer sie fuhr, einem jungen Oberst in die weiße Brust, und sie engte, sprengte seine weiße Brust, aus den bleichen Wangen ihm die Nothe schwand.

Da ber junge Oberft biefe Reb' erhebt: Ach, ihr Grenadiere meines Regiments! Freunde, nicht gebenket meine Harte mir.
Tragt auf euren Handen mich ins weiße Zelt.
Meinen Leichnam waschet mit den Thranen heiß;
meinen Leichnam berget dann in einen Sarg,
feuchter Mutter : Erde übergebet ihn.
Sendet auch ein Schreiben, Brüder, in mein Haus,
daß ich hier gefallen für das Baterland.

Charafteriftisch ift bas Lieb bes Refruten bei Goege G. 151:

Nicht ber Kufuf singt im kuhlen Forste, feine Nachtigall schlägt in bem Garten: in ben Banben sitt ein wachrer Jungling und vergießet heiße Abschiedsthranen.

Wie gewaltsam sie ben Jüngling greifen und bes Wackern weiße Hand binden! wie sie ihm die schnellen Füße fesseln und ihn führen nach der fernen Stadt, auszuliefern ihn zum Dienst des Kaifers, für den Dienst des Kaifers als Soldaten.

Niemand, niemand harmt sich um mich Armen, einzig harmt sich um mich nur die Mutter, stähnt Berwünschungen mein junges Weib; mein gedenken auch die jungen Mädchen, die Berwandten geben das Geleite: wackrer Jüngling diene tren und brav, Deinen Troßkopf gieb für uns dahin.

Gar innig und gart ift bas nachstfolgende Lieb (Goege G. 152):

Traurig wandelt' ich im Walde harmvoll auf den grünen Auen, pflückt' Bergißmeinnicht zum Strauße, rief in Thränen diese Worte:
Nicht vergiß mein, Du Geliebter, nicht vergiß mein, traute Seele, Freund, vergelt mir meine Liebe, nicht vergelt sie mit Geschenken.
Ach, was soll Dein Gold mir helsen, was sind Berlen, was Geschmeibe?
Du vergelt mit süßen Worten, an Dein treues Herz mich brückend, sprich: ich lieb Dich, traute Seele!

Richt minder intereffant und eigenthumlich ift das "die Brautwahl" bei Goege S. 171 überschriebene Liedchen:

Ueberm Meere ba hielt ber Golbfinf haus, vollauf zu kanen, that Bier fich brauen,

bas Malz er faufte, ben Sopfen er borgte, bie schwarze Droffel bas Brauen beforgte, ber Taubenweiß bie Branntweinbrennerei, Gott lag une bas Bier gehörig brauen, ja brauen, es mog' ber Schnaps auch taugen. Wir wollen zu Gaft bie Bogelein laben. Das Fraulein, bie Gule fam ungelaben; anlangt ber Gimpel in größter Gilen, es ftreichelt bas Ropfchen Fraulein Gulen. Alle die Boglein fingen an zu rathen: Klein Fink, ei warum thuft bu nicht heirathen? Beirathen mocht ich wohl, wen foll ich nehmen? nehm' ich die Bachftelz, ift mein' Großmama, nehm' ich Biferinchen, ift mein Mumchen, nehm' ich bie Meife, ift meine Bafe, nehm' ich die Krabe, bat eine lange Nafe, nehm' ich die Elfter, wieder zu figlich. leberm Meere bie Wachtel, Wachtel, ift nicht mein Baschen, fein lang Maschen, mein Allerliebste, die will ich nehmen!

Chorus ber Bogel:

Soch lebe Wirth und Wirthin fürwahr, fammt ihren Kindlein viele Jahr!

Endlich folge noch eines der zahlreichen Lieder, welche die ruffischen Auhrleute zu fingen pflegen (Goege S. 190):

Baarifche Schenke bu, unfer Mutterchen! fo einlabend ftehft an bem Bege bu, an bem weiten Weg bin nach Betersburg. Muß ber Junggefell, wenn er fahrt an bir, wenn er geht vorbei, immer fehren ein! Ach du Sonnenlicht, rothes Sonnenlicht, uberm Sochgebirg', überm Gichenwald! Barm' ben Junggefelln, warm' o Conne mich, mich alleine nicht, auch mein Magbelein. Ach du Magdelein, schones Magdelein, bift mein holbes Rind, von fo guter Art! Schwarz bie Brauen Dein, fcmarz bie Aeugelein; lieblich Angesicht gar fo rund und weiß. ohne Schminke roth, ohne Schminke weiß. Bis zum Gurtel wallt blonbes Saargeflecht; Deine Stimme leis voll Gefprachigfeit.

Außerbem ift noch eine reiche Fulle von Liedern vorhanden, die

bei Feftlichkeiten, bei Sochzeiten, Spielen und anderen Anlaffen gefungen werben, von benen fich ebenfalls Proben bei Goege finden.

Besonders reich an Liebern und epischen Gesangen ift die Ukraine, das alte Land der Kosaken \*). Diese epischen Gesange, Dumen genannt, gehen von Mund zu Munde; sie sind im kleinrussischen Dialekt abgesaßt. Ich theile als Probe einen kurzeren mit, der den Tod des Jwan Swiergowski seiert:

Alls unser tapferer Pan, Der Kosafenhetman, Iwan Swiergowski in der Schlacht von den Türfen zum Gefangenen gemacht, sie ihm den Kopf vom Rumpfe hieben, spiesten ihn auf, ihren Spott damit trieben.

Und sieh, da zieht gewitterschwer von fern eine große Wolke her; kommen Schwarme schwarzer Naben gestogen, haben wie dichte Nebel die Ukraine überzogen, liegts auf dem Bolk der Ukraine trüb; es beweint seinen Herrn, der im Felde blieb.

Huben die stürmtischen Winde zu fausen an: wo ist unser Hetman, der tapfere Pan?
Flogen freischende Schwärme von Geiern herzu: wo truget ihr unsern Hetman zur Ruh?
Schreien die Abler aus den Lüsten herab: wo ist Swiergowskis des Hetmans Grab.
Rommt ein Hausen von Lerchen gezwitschert und fragt: wo habt ihr ihm Lebewohl gesagt?
Der Kosaken einer zur Antwort gab: Zuneben seinem tiesen Grab unsern der Stadt Kilia genannt, an der Grenze vom Türkenland.

Solche poetische Elemente fand Peter ber Große vor, als er die Bolkssprache zur Staatssprache erhob, als er ihr ein eigenes Alphabet gab. Es begann nun auch in Rußland neben der mund-lichen Bolksdichtung eine schriftliche poetische Literatur, als deren Begründer Michael Lomonosoff, geb. im Jahre 1711 im Gouvernement Archangel, genannt wird. Lomonosoff verließ, dem innern Drange nach Bildung folgend, die väterliche Fischerhütte, wandte sich nach Moskau, erhielt dann weitere Ausbildung in Kiew und Peters-burg und reiste sodann nach Deutschland, wo er namentlich Mathe-mathif unter Wolf in Marburg und Bergwissenschaft in Freiberg

<sup>\*)</sup> Die poetische Ufraine. Eine Cammlung fleinruffischer Bolfelieber, ine Deutsche übertragen von Friedr. Bobenftebt. Stuttg. 1845. 8. C. 101.

studierte. Er kehrte sodann nach Rußland zurück und entfaltete hier feine außerordentliche literarische Thatigkeit. Zuwörderst begründete er die russische Grammatik und die Geschichte. Dann aber schrieb er ein episches Gedicht über Peter den Großen, Reden, Oden, Tragdsbien. Er starb 1765. 1803 wurden seine gesammelten Werke von

ber Afabemie ber Wiffenschaften berausgegeben \*).

Neben Lomonosoff war Alexander Sumarkoff (1718—1777) ein sehr geseierter Schriftseller; man verglich seine Dramen mit denen Racines, seine Eslogen mit denen Birgils, seine Fabeln mit denen des Phadrus und Lasontaine. Seitdem mehrten sich nun die poetischen Schriftseller sehr rasch. Lomonosoffs Schüler waren Cherastoff, Poponski, Petroff und Kostroff. Sie traten mit eignen Arbeiten und mit Uebersehungen aus fremden Sprachen auf in jedem Felde der Poesse. Cherastoff schrieb zwei Heldengedichte, eine Rossiade und einen Wladimir, demnächst auch noch drei Erzählungen in Prosa, in dem hochtrabenden rhetorischen Style, der damals der russischen Poesse eigen war. Im Ganzen schrieb er zwölf Bande. Sumarkoff und Cherastoff gaben auch belletristische Zeitschriften heraus.

Mittlerweile erhob sich auch — unter Elisabeth \*\*) — das russsische Theater. Allerdings hatte man schon vor Peter dem Großen am russischen Hebersetzungen französischer Dramen aufgeführt. Unter Elisabeth ward jedoch nur von italienischen und deutschen Hofschauspielern, wie unter ihrer Borgängerin, gespielt. 1748 sührten die Landcadetten von St. Betersburg ein russisches Stück mit Glück auf, nachdem schon 1746 in Jaroslaw das erste russische Theater errichtet worden war. 1756 erhielten die Schauspieler von Jaroslaw Erlaubniß, auch in St. Petersburg aufzutreten, und 1759 wurde in Moskau ein Nationaltheater errichtet. Sumarkoss ward in St. Betersburg der erste Director des russischen Theaters und Feodor

Wolfoff ber erfte Acteur.

Bon nun an hob fich die dramatische Poeffe bei den Ruffen schnell, zumal seit den Zeiten der Kaiferin Katharina II. Ban Bifin schrieb Luftspiele, Knaschnin Tragodien, eben so Maitoff, Nitoleff,

Kluschin.

Wie Lomonosoff der belebende Geift des ersten Zeitabschnittes der russischen Literatur, so ist Derschawin (geb. 1743, gest. 1816) die wichtigste Erscheinung in der folgenden. Lomonosoff hatte noch mit dem Stoff zu kampsen, Derschawin entfaltete sich reiner und freier; bei ihm sindet sich schon kunftlerische Vollendung. Er trat von dem Gebiete der Rhetorik auf das des bffentlichen Lebens. Zu seinem Kreise gehören Sippolyt Bogdanowitsch (1743—1803), Verfasser der

Dichternamen.

<sup>\*)</sup> E. v. D., geschichtl. Uebersicht. S. 60 und J. P. Jordan, Geschichte ber ruff. Literatur. Lpz. 1846. S. 4 ff.

\*\*) S. Otto, ruff. Literatur S. 67 ff., S. 71 das Berzeichniß ber

Pfyche, Chemniger, ber beste russtsche Fabelbichter, Wassill Kapnist, ein Lyrifer, Bobrof, Nachahmer englischer Poessen, Fürst Dolgoruki, Neledinski-Melezki, der Lieberdichter. Es fanden sich nächstem zahlereiche Uebersetzer für ausländische Dichtungen. So übersetzte Kostross die Flias und den Offian (1787), Petross die Neneis (1793), Bulaakost den Ariost \*).

Unter Kaifer Alexander begann mit Nikolaj Karamsin\*\*) (geb. 1765) eine neue Periode der russischen Literatur; die Pstanzung Katharinaß gedieh zur vollen Entwickelung. Karamsin war in Westeuropa gereist und begann nach seiner Rücksehr seine literarische Laufbahn mit einer Zeitschrift, das Journal von Moskau, dem eine zweite, der Bote aus Moskau, folgte. Karamsin ward durch seine Geschichte Russlands der Bollender der russischen Brosa.

In der poetischen Literatur zeichnete sich Iwan Dimitross (geb. 1760) durch seine zahlreichen Erzählungen, Fabeln und Oben aus. Bassilis Schulowsti (geb. 1783, starb 1852) nahm sich besonders die Deutschen zum Muster, übersehte auch vieles aus dem Deutschen, während Alexander Puscht (geb. 1799) sich mehr an Byron anslehnte, daher ihm auch der Name des russischen Byron geworden. Sein Hauptwerf ist die Tragodie "Boris Godunoss" (St. Petersburg 1801). Seinem Beispiele solgten Iwan Koslof und Baron Rosen, bessen Trauerspiel "Mußland und Bathorh" großes Aussehen erregte.

Im Jahre 1822 lebten in Rußland 350 Schriftfeller, die der Mehrzahl nach dem Abel angehörten. Ihre Zahl hat sich unter der Regierung des jezigen Kaisers wesentlich gemehrt. Zu nennen sind vor allen Nestor Kukolnik, der Verfasser des Drama Torquato Tasso, Fürst Wjäsemsti, Wostobsff, Batjuschkoff, Nilejessf, Baron Delmig, Glinka, Elisa Kulmann. An griechische Muster hielt sich Gnjedisch, der Uebersezer der Ilas, des Shakespeare und neugriechischer Bolks-lieder. Als Uebersezer werden ferner genannt Merzljakov, Wojeikossft, Martinoss.

Walter Scott erregte auch in Rußland vielen Anklang, und nach ihm erstanden eine ganze Reihe ausgezeichneter Novellisten, wie T. Bulgarin, Sagoskin, Massalski, Swingin, Marlinski, Lassetschinkoss, Kalaschinkoss, Stobeloss, Panajess, Weltmann, Jerschkoss, Timosijess, Benediktoss, Stepanoss und andere.

Mit Buschkin, sagt ein Ruffe \*\*\*), und ben Dichtern seines Chelus entwickelte Rufland nicht blos seine selbständige Boefie, sondern be-

<sup>\*)</sup> S. Jordan S. 15. Otto, ruff. Literatur S. 68. E. v. D., ges schichtliche Uebersicht S. 59.

<sup>\*\*)</sup> Jordan S. 21. Otto, ruff. Lit. S. 71. E. v. D., geschichtliche nebersicht S. 71 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Newerow, Blid auf bie Geschichte ber rus. Literatur überg. von S. v. Brackel. Riga 1840. S. 48. S. Konigs, literarische Bilber aus Rufland in ihrem wahren Lichte bargestellt von W. v. De. Berl. 1840. 8.

gann auch, thatigen Antheil an der Entwickelung ber, die gelehrten Fragen des Abendlandes erzeugenden Ideen zu nehmen. Unsere Aufeklarung hat sich noch nie in so regelmäßigem und mächtigem Strome ergossen, als gegenwärtig, weil das Bolk zur Erkenntniß der Nothewendigkeit der Wissenschaft gekommen ist, und weil die Regierung, dieses Bedürsniß des Bolkes begreifend, seinen Bunschen durch die Herbeischaffung aller Mittel zu seiner Ausklärung zuvorkommt.

Unter Katharina war ber Sinn fur Literatur und wiffenschaftsliche Cultur nur ben hohern Standen eigen, unter Alexander theilte er sich dem Mittelstande mit; dem Kaifer Nikolaj war der Ruhm worbehalten, die Schätze der Literatur auch den unteren Standen des

ruffifchen Reiches zu erschließen.

Einheimische und frembe Berichterftatter find barüber einstimmig, bag bas Streben nach Belehrung bem ruffifchen Bolfe in hobem Grabe eigen fei, daß die Ruffen gern lefen, und Leute, die lefen tonnen, auch in ben nieberen Stanben baufig find. Robl fab auf feinen Reifen in Rugland (I. 121) febr baufig in Mostau bie Rauf= mannsbiener in großen Gefellschaften beifammenfigen und einem Borlefer zuhoren. Dabei hatten fie burchaus feine fchlechten Bucher und man bemertte oft Raramfins Geschichte in ihren Sanden. In Dos= fau find an 30 Buchlaben von einiger Bedeutung und barunter einige. bie 100,000 Bande zum Bertauf ausgestellt haben. Schireinoff foll ein Sortimentslager von 200,000 Banben befigen. Das war im Sahre 1840. Im Jahre 1806 gab es nur brei bedeutende Buchlaben in Mosfau, 1808 ichon vier, 1810 feche, nach bem Jahre 1812 ftieg bie Bahl berfelben giemlich rafch. Diefes Steigen fteht im Ginklang mit bem zunehmenden Bedurfniß nach Belehrung. Bis zum Jahre 1812 wurden jahrlich 12000 ABCbucher in Mostau gedruckt und verfauft, nach 1812 nahm bie Angahl berfelben bedeutend zu und 1837 war fie auf 200,000 firchliche und burgerliche ABCbucher ge= ftiegen. "Die Mostauer Renigkeiten", eine Art Tageblatt, hatten bis 1812 nur 2000 Abonnenten, Die Angahl berfelben flieg nach 1812 balb auf 6000 und hatte 1839 die von 12000 erreicht \*).

Im Allgemeinen burfen wir biese Bermehrung ber Silfsanstalten für die Wissenschaften als ein Zeichen gemehrten wissenschaftlichen Interesses überhaupt anerkennen; mit denselben stimmt die Bermeherung der Bildungsanstalten aller Art und der Literatur überein.

## Die Runft

ift bei ben flawischen Bolfern eine ber Frembe entstammende Culturspflanze. Die Glawen haben feine bei ihnen entstandene und selbsständig ausgebildete Baufunft; ihre Baufunft stammt im Beften

<sup>\*)</sup> Kohl, Reifen in Rufil. I. 121. Dazu Blaffins II. 305, über ben Unterschied großruffischer und fleinruffischer wiffenschaftlicher Bestrebungen.

aus Deutschland, im Suben und Osten theils aus Constantinopel, theils aus bem Orient. Eben so ist es mit der Plastif und Malerei. Die Architecturdenkmale Bohmens und Polens tragen ganz das Gepräge der deutschen und die größeren Städte zeigen denselben Gang der Kunst, den sie in Deutschland genommen hat. In Rußland waren Rowgorod, Kiew und Moskau die ältesten Size der Kunst, die dort durch byzantinische Geistliche eingeführt worden war. Namentlich war das alte Kiew und zwar in seinen Klöstern einer der ältesten Size der Malerei und der mustvischen Arbeit, womit man die Kirchenkuppeln innen auskleidete.

Die Plastif konnte sich gar nicht entwickeln, ba die Kirche dieselbe nicht in den Kreis ihrer Hulfsmittel aufnahm und sich nur auf die Malerei beschränkte. Die Ornamentistif für kleinere Gezäthe und Bassen war meist eine Nachahmung orientalischer Muster und erhob sich meines Wissens nie zu einer eigenthümlichen Beise. Doch sehlt keineswegs im Bolke der Sinn für das Ornament, und die Schnitzwerke an den Holzhäusern der Nordrussen (s. Harthausen, Studien I. 304) und an den Gefäßen aus Birkenrinde zeigen, daß

Die Elemente fur bie Runft wenigstens nicht gang fehlen.

Beter ber Große war es, ber diese Clemente ins Leben zu rufen suchte. Er kaufte auf seinen Reisen ganze Kunst ammlungen und einzelne Kunstwerke an und ließ sie in seiner neuen Mestdenz aufstellen. Der Kaiser hatte eine entschiedene Borliebe für die Niesberländer und er kaufte Gemälbe von Nubens, van Opf, Rembrandt, van der Werss, Ph. Bouwermann, Huhsum und Abam Silo. Er stellte sie in dem Schlafzimmer seines Sommerpalastes auf. Nächstem legte er im Sinne des damaligen in Europa herrschenden Geschmacks für Euriositäten eine Kunstkammer an, wie er sich denn auch selbst gern mit Herstellung niedlicher Kunstarbeiten aus Holz und Elsenbein auf der Drehbant beschäftigte.

Kaiserin Elisabeth stiftete eine Akabemie der Kunste in St. Betersburg; sie vereinigte dieselbe mit der der Wissenschaften. Im Jahre 1764 trennte Katharina II. beide Anstalten. Die Kunstakademie erhielt ein prachtvolles Gebäude und war gegliedert in die Akademie der Malerei, Bildhauerei, Baukunst und der Kunsthandwerke. Es ward eine Erziehungsschule damit verbunden, die 200 Zöglinge aufenahm. Zwölf Penstonare wurden je auf drei Jahre auf Reisen geschieft. Das jährliche Einkommen der Akademie ward auf 60,000

Rubel festgeftellt.

Die Kaiserin gab durch Anlage von Kirchen und Balaften, namentlich von Barstoe Selo, den Kunstlern Gelegenheit, ihre Talente zu entfalten. Sie errichtete die berühmte Reiterstatue aus Bronze mit der Inschrift: Beter dem Ersten Katharina die Zweite; sie sammelte in ihren Schlössern reiche Kunstschäe aller Art, namentlich Gemalde. Durch ihr Beispiel regte sie den Kunstsinn der Großen des Reiches an, und von nun an wanderten westeuropäische Künstler und Kunstwerke häusig nach Petersburg und Moskau. Kaiser Alexander psiegte
die erwachte Liebe zur Kunst und er vermehrte die darauf zu verwendenden Mittel wesentlich. Die Nation brachte nun auch Künstler
hervor, zumal als im Jahre 1817 die Akademie der Künste neu umgestaltet worden war. Im Jahre 1829 ward diese Akademie unter
den unmittelbaren Schutz des Kaisers und die Oberverwaltung des kaiserlichen Hauses gestellt. Wir sinden nun unter den russischen Künstlern sehr tüchtige Männer, wie den genialen Portraitmaler und seinen
Bruder den Bildhauer Orlosseit, die Architecten Kokorinoss, Fedor
Graf Tolstoi, Brüloss, Jestinoss und andere.

Unter der Regierung des Kaisers Nikolas mehrten sich die diffentlichen Kunstbenkmale, deren prachtvollste die Alexandersäule und die Isaakkirche sind. Es entstanden Monumente für die verdientesten Feldherren, durch deren Thaten der Nuhm der Nation erhöht worden \*).

## Die Geschichte

ber slawischen Bolker laßt sich füglich unter zwei Gesichtspuncte fassen. Einmal haben wir slawische Stamme, die nach der großen deutschen Bolkerwanderung neben den Avaren nach dem Abendlande zogen. Die Donau scheint die Hauptstraße derselben gewesen zu sehn, von der aus sie nördlich an der Weichsel, Oder und Elbe hinzogen, während sie südwärts das östliche römische Reich besetzen und von wo aus sodann Strömungen nach dem Norden statisanden. Dann aber treffen wir im östlichen Europa, namentlich vom rechten Weichseluser an zahlreiche Slawenstämme, die, durch normännische Eroberer zu einem Ganzen vereinigt und mit den sinnischen Nachbarn verbunden, eine große Masse bilden, die sich zu einem selbständigen Staate entwickelte.

Bemerkenswerth und wichtig für die Entwickelung der süblichen Slawen ist es, daß sich am Ende des neunten Jahrhunderts zwischen die Slawen an der Donau ein tatarischer Nomadenstamm eindrängte. Bom öftlichen Uralgebiet (56—67 Gr. n. Br.) kamen die Jugren nach dem Süden. Sie hatten in ihrer Heimat in der alten Stadt Madjar einen Mittelpunct, von dem sie sich selbst Madjaren nannten, während sie von den Russen Ungern genannt wurden. Es war vielsleicht der Begräbnisplat und das Nationalheiligthum der Nation \*\*).

Die Ungern standen, wie alle Nomaden, unter Aeltesten, so lange sie in ungestörtem Frieden lebten. Für die Kriegszüge wählten sie sich sodann einen Obersten; der erste, der gewählt wurde, war Almus, sein Nachfolger war sein Sohn Arpad; seitdem war die

<sup>\*)</sup> Ueber die Kunstwerke von St. Betereburg f. Meyer ruff Denkmaster I. 186 und 321. Kohl, Betereburg I. 207 ff.

\*\*) S. Ballas Reisen im fubl. Rufland I. 307.

Fürstenwurde erblich. Die Madjaren \*) hatten gang die Lebensart ber Ralmyken; ihre Beerben bestanden aus Rossen, beren Fleisch und Milch ben wesentlichen Theil ihrer Nahrung bilbete, und die fie auch zum Opfer ben Gottheiten barbrachten. Die Pferbe waren auch ihre Rriegsgenoffen. Gie führten eiferne Langen, Bogen und Pfeil und Harnische von Gifen ober bichtem Filg. Bon ber Donau aus mach= ten ste nun gewaltige Raubzuge bis nach Constantinopel und durch Deutschland bis nach ber Lombarbei und bem fublichen Frankreich. Die fachifichen Raifer fetten ihren Berbeerungen ein Biel. Seinrich I. folig fie bei Merfeburg im April 933. Großartiger und nachhaltiger war ber Sieg feines Sohnes Otto über bie Ungarn auf bem Lechfelbe bei Augsburg am 10. August 955. Fortan festen fie ihre Streife= reien nur noch in ber bitlichen Richtung fort. In Conftantinopel ließen fich ichon zwei Hordenführer im Jahre 948 taufen; die aus Dit und Beft berbeigeführten Gefangenen verbreiteten allgemach milbere Sitten und Gefinnungen unter ben Romaben; Die herbeigeschleppten Schabe ber Fremde luben zu Genuß ein; nicht ohne großen Ginfluß waren bie Frauen. Sarolta, Die Gemablin bes Unführers Geifa, bestimmte biesen, fich taufen und aus Subbeutschland chriftliche Miffonarien kommen zu laffen, die benn alsbald auch großen Anklang fanden. Nachdem Geifa mit einigen taufend Madjaren die Taufe ge= nommen, theilte ber Papft bas Madjarengebiet zwischen bie Bischofe von Lorich und von Salzburg. Geisas Sohn Stephan ber Beilige (997 - 1038) gog noch mehr Deutsche ins Land, ftiftete bas Erzbisthum Gran, errichtete Benedictinerflofter und fuhrte nun auch eine politische Verfassung nach beutschem Mufter ein. Bis bahin war bas Land in Brovingen getheilt, an beren Spike einzelne Beamte ftanden. Diefe Provingen wurden aufgeloft und in fleinere Gebiete gerfplittert, bie an Bringen bes arpabischen Saufes und verbiente Rriegsführer ausgegeben wurde. Das gange Land wurde in 72 Comitate getheilt; ber Comes war hochster Beamter fur Rrieg und Frieden. Gein Gig, bas Caffrum, war tonigliche Domaine, bavon ein Drittel bes Gin= fommens zu seinem Unterhalte bestimmt warb. Die Freien wie die Leibeignen waren baburch bem Comes untergeben, er war ihr boch= fter Richter, eben fo wie er fte zum Rriegsbienst aufbieten konnte. Rur bie größten Guterbefiger ftanden unmittelbar unter dem Konige.

Die Comites und diese hochsten Guterbesitzer nehft den Bischöfen bildeten den Rath bes Königs, wenn er ste zu Besprechung neuer Gesehe und Einrichtungen an seinen Sof berief.

Seitdem wurde nun auch die lateinische Sprache nicht allein Kirchen-, sondern auch Staatssprache. Die Castra ber Comites, die

<sup>\*)</sup> Uebersicht ber ungar. Geschichte bei Spittler, Entwurf ber Geschichte der europäischen Staaten II. 242. Ruhs, Geschichte bes Mittelsalters S. 852.

Klöster und Bischofsige waren die altesten Puncte ber allmalig sich weiter verbreitenden Gultur, die von Deutschland aus ins Land gestommen war. Die Ebelleute wohnten meist in Zelten noch über hundert Jahre nach Konig Stephans Tode.

Indessen entstanden nach Stephans Tode Irrungen wegen der Rachfolge, da er selbst keinen Sohn hinterlassen hatte. Die Prinzen des arpadischen Hauses stritten um die Krone, bis Konig Heinrich II. von Deutschland Peter einsetzte, aber auch zum Basallen des deutschen Reiches erklärte (im Jahre 1044). Der Haß gegen die Deutschen nahm indessen immer mehr zu, der Kampf um die Krone brach aufs Neue aus, bis endlich Ladislaw I. allgemein als König anerkannt wurde (1095). Bald darauf schlossen sich die Ervaten und illyrischen Slawen dem ungarischen Staate freiwillig an, so daß das Reich nun dis an das adriatische Meer sich erstreckte.

Ums Jahr 1124 wandte sich ein Schwarm Cumanen nach Ungarn, der von König Stephan II. Domainenland jenseits der Theiß erhielt. Dreißig Jahre später folgten mehrere Tausend Niederdeutsche, die von König Geisa II. ebenfalls Domainenland angewiesen erhielten und ihre deutsche Sprache, Sitten und Gewohnheiten beibehielten. So stellte sich denn daß germanische Element, daß bereits durch die Geistlichkeit zahlreich vertreten war, immer sester und hat sich die Geistlichkeit Jahlreich vertreten war, immer sester und hat sich die Gen heutigen Tag erhalten. Es sind dieß die Sachsen in Siesen ben bürgen.

Nach Geisa II. Tob im Jahre 1161 begann abermals Streit um die Thronfolge, in welchen die beutschen und byzantinischen Nachbarn sich einmischten. Während in 45 Jahren sechs Könige den Thron nach einander bestiegen, sank das monarchische Ansehen, und König Andreas II. (1205—35) mußte endlich denen, die zum unmittelbaren Ausgebote des Königs gehörten, schriftlich sehr bedeutende Borrechte zusagen, für deren Ausrechthaltung sogar ein Widerstand gegen den königlichen Willen gesemäßig anerkannt wurde. Der Abel machte sich ganz abgabenfrei; der König wurde auf seine Domainen angewiesen.

Der Angriff bes Batuchan auf Ungarn im Marz 1241 war vorübergehend, zeigte aber, daß die Cumanen, denen man im Jahre 1124 Sibe gewährt, durchaus noch nicht als eingebürgert zu betrachten waren.

Das Land war durch die Mongolen sehr verwüstet. König Bela IV. zog daher deutsche und italienische Colonisten ins Land und damals entstand Buda und Wissegrad. Die Macht der Geistlichkeit ward bedeutend gemehrt.

Mit Andreas III. starb am 14. Januar 1301 der ganze Mannessstamm des Hause Arpad aus. Nach mannichfachen Kampfen erhielt Carl Nobert von Neapel (1307—1342) den Thron. Er versuchte es, Abel und Geistlichkeit einzuschränken. Sein Sohn Ludwig der Große

war sein Nachsolger. Er brachte Nothrußland, die Moldan, die Waslachei, Bulgarien, Bosnien und Dalmatien zum Neiche; er beschränkte tie Juden, er gründete die Universität Fünfsirchen (1382), er förderte das Wohlergehen des Landmanns; die Berge von Tokai wurden mit Neben bepflanzt, die Gerechtigkeitspslege wurde verbessert. Im Jahre 1370 ward er nach dem Tode seines Oheims Casimir auch König von Bolen und somit einer der mächtigsten Fürsten seiner Zeit. Deutsche und italienische Cultur fasten unter Ungarn und Slawen festere Wurzel, namentlich hoben sich die Städte.

Ludwig hinterließ keinen Sohn. In Polen folgte ihm seine Tochter Hedwig, in Ungarn aber begannen neue Kampfe um den Thron. Endlich erlangt Sigismund von Luxemburg-Bohmen, der Ludwigs alteste Tochter, Maria, zur Gemahlin nimmt, die Anerkennung. Nothrußland und Dalmatien gehn verloren; aber die innere Berfassung bildet sich aus und die herrschende Abtheilung der Nation theilt sich in zwei Körperschaften, in die Magnaten, Pralaten und Barone, und die Stande, den Adel und die Stadte.

Mittlerweile waren auch bie Turken als ein neuer Feind bes Reiches nach Europa gekommen.

Nach Sigismunds Tobe (9. December 1437) fand abermals eine worübergehende Bereinigung mit Polen Statt, bis Wladislaw im Jahre 1444 bei Barna gegen die Turken siel.

Es tritt nun Johann v. Sunyab, Ronig Gigismunds na= turlicher Cobn, Boimod von Siebenburgen, als Reichsverwefer auf, da ber junge Konia Ladislaw noch unmundig. Mundel und Bormund ftarben bald nach einander, und nun wahlten bie Ungarn ben Sohn bes Johann von Sungab, ben befannten Matthias Cor= vinus, zu ihrem Ronige (1458-1490). Bunachft mußte ber Ronig eine Capitulation eingeben, ber zu Folge ber Abel fteuerfrei bleiben und bas ftebende Beer aus ben Domaineneinfunften erhalten werben follte. Es ward ferner bestimmt, daß alljahrlich zu Pfingsten ein General = Convent bes Reiches zu Besth ftattfinden folle, wobei alle Bralaten, Barone und poffeffionirte Ebelleute ericbeinen, eine Generalrevision bes geführten Regiments zu halten. Matthias Corvinus überwand jeboch biefe hemmniffe. Er entrig Bosnien ben Turten, zuchtigte bie Molbau, erlangte von Pobiebrad von Bobmen Mabren, Schleften und bie Laufitz und fampfte mit Gluck gegen Raifer Fried= rich III., bem er Wien, Steiermart, Karnthen und Krain abnahm. Er errichtete ein ftebenbes Beer, feine ichwarze Garbe, bie er ben Janitscharen nachbildete und woraus die nachmaligen deutschen Lands= fnechte entstanden. Er stiftete in Buda eine Universität, wandte große Summen auf Berftellung einer Bibliothet, gog Buchbrucker ins Land, fo wie Gelehrte, Baumeifter, Maler und andere Runftler. Un feinem Sofe in Buda versammelte er bie Großen feines Reiches um fich und befreundete baburch die ersten Familien bes Landes. Fur die Durch=

führung seiner friegerischen wie friedlichen Zwecke reichten freilich bie Einfunfte ber foniglichen Domainen nicht aus und die Abgaben besannen.

Nach Corvins Tobe fand eine fturmische Ronigswahl Statt -Ronig Bladislaw von Bobmen besteigt ben Thron, nachbem er bie Freibeiteurfunden bestätigt. Jest begann ber Rrieg mit Defferreich, woburch Die eroberten beutschen Brovingen nicht allein fammtlich verloren gingen. fonbern auch bem Erzhause Desterreich bie Rachfolge auf bem unga= rifchen Throne verfichert warb. 3m Innern aber geriethen Geiftlich= feit und Abel in Streit und ber fleine Abel ftand gegen ben großen auf. Die Bauern gerietben in Sclaverei, fo bag es 1512 gu einem großen Bauernaufstand fam. 40,000 famen um, die andern wurden zu Leibeignen erflart. Bon Dalmatien geriethen viele Stabte in venetianische Sand; die Moldan begab fich unter polnischen Schuk. Unter Bladislams Sohn Ludwig II. (1514—26) war ber Boiwobe von Siebenburgen, Johann von Zapolya, mabrend beffen Minberjahrigfeit Reichsvermefer. Ludwig II. ernannte nach feiner Thronbesteigung Stephan Bathory gum Reichspalatin, und nun brach amiichen biefen beiben, beren erfteren ber fleine Abel unterftugte, neuer Barteienkampf aus. Darauf bin brach Suleiman II. mit feinem Beer in Ungarn ein und eroberte Sabacg und Belgrad (1521). Bon nun an war Ungarn ben Angriffen ber Turfen Breis gegeben. 1526 fand die große Rieberlage ber Ungarn bei Mobacz Statt, Konia Ludwig fam auf ber Flucht ums Leben.

Johann Zapolya wurde von dem niederen Abel zum König erwählt und gefrönt. Der hohe Abel unter Stephan Bathory rief Ferdinand von Oesterreich auf den Thron. Zapolya verband sich mit dem Sultan. Als nun Johann Zapolya im Jahre 1540 starb, ernannte seine Partei den Sultan zum Bormund seines unmündigen Sohnes. Suleiman II. besetzte Ofen und den größten Theil Ungarns, seinem Mündel überließ er Siebenbürgen. 1562 schloß endelich Ferdinand Wassahme von Oberungarn bis Kaschau, was nebst Siebenbürgen Zapolyas Sohn bebielt.

Die Geschichte Ungarns ist fortan bis auf Kaiser Leopold I. eine ununterbrochene Kette von Kampsen der siebendürgischen Fürsten und der Türken mit dem Erzhause Desterreich und dem hohen Abel. Die Slawen zeigen dabei eine treue Ergebenheit für das kaiserliche Haus. Das deutsche Clement wurde wesentlich gesordert durch das Studiren der Ungarn auf deutschen Universitäten, die Berufung deutscher Prediger seit der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts, wo die lutherische Lehre Eingang in Ungarn gefunden, und die deutschen Soldaten in den kaiserlichen Heeren. An eine Entwickelung einer ungarischen Nationalliteratur war nicht zu denken, die Staatssprache blieb die lateinische, die auch die Sprache der katholischen Kirche war,

während unter den Protestanten die deutsche vorherrschte. Die Slawen blieben stets eine, die Mehrzahl bildende, von den ungarischen Nachbarn durch Sprache und Sitte gesonderte Nation. Nur die Cumanen verbanden sich dem verwandten Ungarenstamm enger.

Nach langen verwickelten Kampfen gelang es endlich, nachdem die Turken ermattet, dem Kaifer Leopold I., die Ungarn im Jahre 1683 dahin zu bringen, daß sie auf dem Neichstage zu Preßburg ihrem Wahlrechte entsagten, daß Ungarn ein ofterreichisches Erbreich

und Siebenburgen ein ofterreichisches Leben wurde.

Bon nun an begann eine zwecknäßigere Organisation der Berwaltung und der Gerechtigkeitspslege, die das Neich namentlich der Umsicht Karls VI. verdankte. Die Ungarn zeigten denn auch bei der Thronbesteigung Maria Therestens eine treue Anhänglichkeit und Erzgebenheit. Unter der Negierung dieser großen Fürstin drang allgemach deutsche Sitte und deutsche Literatur mehr in Ungarn ein. Borzüglich aber bemühte sich die Negierung, den hart gedrückten Bauer in ein milderes Berhältniß zu bringen, und es wurde ihm durch Aufstellung der Normalrechte Schuß gegen den Edelmann gewährt.

Die stürmischen Neuerungen Kaiser Joseph II., namentlich bas neue Steuersystem und der Angriff auf die Nationalsprache, die sast gleichzeitig, wie in Polen und Böhmen die slawische, sich zu erheben strebte, wirsten störend genug. Indessen gelingt es den Nachfolgern, die Nation zu beruhigen, die nun auch mit dem Emporblühen der Sprache Fortschritte in der Landeskunde, Geschichte und den allgemeinen Wissenschaften macht. In Pesth wird ein Nationalmuseum gegründet, ein Nationaltheater ersteht, man gründet Zeitschriften und es beginnt eine ungarische Literatur. Obsichon nun die Regierung allen diesen Bestrehungen frästige Förderung angedeihen läst und das Nationalgesühl sorgsältig psiegt, gelingt es dennoch bei dem allgemeinen Umsturz, der das christliche Westeuropa im März 1848 an den Rand des Berderbens brachte, das ungarische Bolk zur Empörung aufzureizen.

In jenen Tagen nun zeigte sich, daß eben diese Ungarn als ein fremdartiges Element zwischen die flawischen und die deutschen Stämme hineingerathen und daß sie gleich den Eumanen zu den jüngsten Eingewanderten gehören. Dennoch sind sie wichtig für die Entwickelungsgeschichte der flawischen Bölker, denen sie im Kampse gegen die Türken tapferen Beistand leisteten, von denen sie jedoch erst durch die Husarn waren die Slawen die Vermittler des Eindringens westeuropäischer Eultur, für sie waren sie auch die nächsten Lehrer des Landbaues, ja noch heute beschäftigt sich der in Ungarn heimische Slawe gleich dem deutschen Siebenbürgen mit dem Landbau, wäherend der Madjar am liebsten der Viehzucht obliegt.

Wir faben bereits mehrfach im Laufe unferer Betrachtung ber

flawischen Zustände, wie überall die we ftlichen Slawen eine hohere Cultur, die sich in Staatsverfassung, Religion, Wissenschaft, Poeste und Kunst äußert, weniger aus sich selbst erzeugten, als daß sie die selbe von den bereits auf hoherer Stufe stehenden Nachbarn annahmen. Dennoch hielten die meisten westslawischen Stämme, wo sie nur einigermaßen in geschlossenen Gemeinden leben, wie in den Lausitzen, in Krain, in Bohmen und Polen, sest an ihrer Sprache. In Brandenburg, Mecklenburg, Pommern, Meißen und Kärnthen ward die deutsche Sprache von ihnen angenommen, die auch in Preußische Bolen täglich weitere Fortschritte macht.

Um eigenthumlichsten unter allen Slawen haben sich bie Gubslawen und die Mussen entwickelt, die auch eine große Verwandtschaft in Sprache, Sitten und Neigungen gemeinsam haben. Diese find nun hinwiederum den Griechen in Sprache und Sitte sehr verwandt, vor allen den Griechen des homerischen Zeitalters \*).

Man hat in neuerer Zeit, namentlich seit Fallmerayer, ben Satz aufgestellt, daß die Bevolkerung Dalmatiens, die alten Ilhrer, dem flawischen Stamme angehoren, und daß jene Gegenden seit uralter Zeit von Slawen bewohnt gewesen seyen. Nächstdem hat man nachzuweisen versucht, daß die Bevolkerung des heutigen Griechenlands im Wesentlichen flawischen Ursprungs sey, nachdem die alten Hellenen theils in den römischen Zeiten ausgewandert und ausgestorben, theils durch flawische Einvanderer verdrängt und ersetzt worden seyen.

Wie bem nun auch seh, seit uralter Zeit fand ein lebhafter Berkehr zwischen den Bewohnern des süblichen Rußlands und den Griechen Statt. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß ein Theil der Bevölkerung des alten Rußlands, und zwar der nördliche, von den zum sinnischen Stamme gehörigen Tschuben besetzt war, deren Nachstommen die alten Letten, Finnen, Ingermanländer, Mordwinen und Tschuwaschen sind. Im Suben aber lebten die Slawen, aus deren Bermischung mit den sinnischen Stämmen die Großrussen entstanden, wie die bei Nestor besindlichen Nachrichten genugsam andeuten. Die gewerbsleißigen, arbeitsamen, stillen Finnen und die lebensfroßen, beweglichen Südssawen legten den Grund zu dem elastischen bildsamen Charafter, der die Russen auszeichnet, der sie empfänglich macht, die verschiedenartiasten Elemente in sich aufzunehmen und zu verarbeiten.

So finden wir benn bei Neftor die Nachricht, daß die Tschuben, Slawen, Merachen und Kriwitschen an ber Oftsee von ben gegenüberwohnenden Waragen gezwungen wurden, im Jahre 859, Tribut zu zahlen, daß sie bann aber, da sie, die Ruffen, in Uneinigkeit

<sup>\*)</sup> Neber die Bermanbschaft der griechischen und russischen Sprache s. Κονσταντινού Οίκονομού δοκιμιον περι της συγγενείας της σλαβονοφωσσικης γλωσσης προς την έλληνικην. St. Betereb. 1828. 3 Banbe. 8., wobei im 2. und 3. Bande ein vergleichendes Wörterbuch der russischen und griechischen, mit Berücksichtigung der albanesischen Sprache.

geriethen, von den Waragen fich einen Berrn erbaten. Rurif und feine Bruder traten, wie wir oben faben, im Sabre 862 bie Berr= schaft über bie Ruffen an. Rurge Beit nachber finden wir, bag diefe Ruffen burch ihre Berren zu tapferen Kriegern gebildet find, bie zu Schiffe auf Conftantinopel losgeben. Ja in ben Sabren 904 bis 907 unternimmt Dleg, Jgors Vormund, von Kiew aus mit einem bei ben Baragen, Glawen, Tichuben, Rriwitschen, Meren, Derem= lanen, Rabimitichen, Bolanen, Geveranen, Batitichen, Chorwaten, Duleben und Timerzen geworbenen Seere mit 2000 Schiffen einen Bug nach Conftantinopel. Gie ftellten bie Schiffe auf Raber und ruckten bamit über bas Feld auf die Stadt los. Er erzwang fich einen Tri= but und schloß bann einen Friedenstractat ab, nachdem er die flawi= fchen Bolfer langs bes Dnieper und auch bie Normannen von Riew unter feine Botmäßigkeit gebracht batte. Die Barager treten als das ordnende und schaffende Element unter bie von ber Natur mit trefflichen Unlagen begabten Glamen.

Auf der andern Seite brachten die Griechen von nun an noch mehr Culturelemente zu den Russen, seitdem der gegenseitige Berkehr durch formliche Friedensverträge geordnet war (Nestor 3. Jahr 912

und 944).

Nach den fraftigen Helbenfürsten Oleg und Igor übernahm im Jahre 945 die Gemahlin des letztern, Olga, die Regierung. Nachsdem sie die rebellischen Derewlanen gezüchtigt, reisete sie im Jahre 957 nach Constantinopel zu Kaiser Constantin und nahm den christlichen Glauben an. Sie kehrte sodann in ihr Neich zurück und verssuchte es, ihren Sohn Swätoslaw ebenfalls zum Christenthum zu bekehren. Dieser wollte aber davon nichts wissen. Er verbot jedoch nicht, daß die Russen sich tausen ließen, wohl aber verlachte er die, die sich bekehrten. Olga theilte indessen das Land in Kreise und Bezirke, ließ Straßen und seste Orte bauen, bestimmte Abgaben und

fuchte einen mehr geordneten Buftand berbeizuführen.

Im Jahre 957 wurde ihr Sohn Swatossaw mundig und versammelte ein großes Heer um sich, mit dem er zunächst auf die Wätitschen, dann aber auf die Chasaren losging und sie bezwang. Jehn Jahre später nahm er den Bulgaren achtzig Städte an der Donau und machte Perejaslawl zu seinem Size. Das Jahr darauf sielen die wilden Petschenegen in Rußland ein und belagerten Olga mit ihren Enkeln in Kiew. Dieß veranlaste Swätossaw nach Kiew zurüczukehren. Nachdem seine Mutter Olga, die in der Tause den Namen Helena erhalten, im Jahre 969 in Kiew gestorben, setzte Swätoslaw seine Saropolt in Kiew und Oleg in Derewech als Regenten ein; den Rowgorodern aber gab er auf ihre Bitte den Bolodimir zum Fürsten. Er selbst ging nach Perejaslawl zurück, weil der Schauplatz seiner Thätigkeit nach Süden gerichtet war, wo die Griechen und Betschenegen seine Ausmerksamteit in Anspruch nahmen.

Nachbem er bie Griechen betampft, bestätigte er aufs Neue bie Bundnisse, welche Igor mit den Griechen ehebem geschlossen hatte. Nachsbem der Frieden geschlossen, fehrte Swatoslaw nach den Wasserfällen
bes Onieper zuruck. Dort singen ihn die Betschenegen, schlugen ihm
den Kopf ab und machten aus seinem Schadel eine Trinkschale (im
Jahre 972).

Die Sohne Swatoslams behielten bas Land, wie sie baffelbe bei ihres Baters Tode befessen hatten; allein sie geriethen balb in offene Streitigkeiten. Oleg siel im Kampfe gegen Jaropolf, bieser

fam im Kriege gegen Wladimir um.

So ward benn im Jahre 980 Blabimir, ber Heilige nachs mals benannt, Alleinherrscher über Rußland. In den ersten Jahren eroberte er im Geiste seines Baters das Werwenische Land (Galizien), einen Theil von Litthauen und Livland, so wie das Land der Jatewagen am Ursprunge des Niemen. Bladimir machte Kiew zu seinem Size. Hier errichtete er auf einem Higel Götterbilder, bei denen die Einwohner Opfer bringen mußten. Er selbst hatte mehrere Frauen, eine Griechin, eine Normannin, eine Bollsgarin, außerdem aber noch eine Ungenannte. In Wischegorod hatte er 300, in Berestow 200 Concubinen.

3m Jahre 986 fam eine mohamedanische Gefandtschaft zu Bla= bimir und lud ihn ein, ben Islam anzunehmen, ba er boch eigent= lich gar feine Religion habe. Bladimir lehnte es ab. Dann famen Auslander aus Rom und trugen ihm an, bas romische Chriftenthum zu bekennen. Auch biefen Antrag lehnte er ab. Darauf befandten ibn die unter ben Chafaren lebenden Juden in gleicher Absicht. Er aber antwortete ihnen: wie konnt ihr andern lehren, die ihr felbft von Gott verworfen und gerftreut fend. Wenn Gott euch und euer Gefet liebte, fo wurdet ihr nicht in fremde Lander gerftreut worden feyn. Endlich famen auch griechische Gefandten. Bladimir borte biefe ruhig an und verfprach ihnen feinen Entschluß mitzutheilen, wenn er fich noch etwas naber über die Religionen unterrichtet haben wurde. Bladimir versammelte fodann feine Bojaren um fich und besprach fich mit ihnen über bie verschiedenen Untrage. Endlich fam man überein, gehn fluge Manner an bie verschiebenen Bolter auszusenden und burch biefe Rachrichten über bas Befen ber Religionen berfelben einziehen zu laffen. Gie gingen ab und tamen nach Sahresfrift zurud und fprachen fich febr gunftig über bie griechische Religion aus, machten auch ben Groffurften barauf aufmertfam, bag feine Großmutter Olga bereits Chriftin gewesen feb.

Im Jahre 988 zog Bladimir nach der griechischen Stadt Chersfon auf der taurischen Salbinfel und eroberte sie; dann ließ er den Kaisern Basilius und Constantin sagen, er wisse, daß sie eine unsverheirathete Schwester hatten und biese erbitte er sich zur Gemahlin. Endlich kam man dahin überein, daß Bladimir sich taufen lassen

wolle und bann bie Bringeffin Unna feine Gemablin werben folle. Die Bringeffin wurde nach Cherfon gebracht und Bladimir in ber Muttergottestirche von bem Bifchof feierlich getauft und ber Bringeffin vermablt. Mit bem Groffurften liegen fich viele feiner Leute taufen. Er nahm fobann mehrere griechische Briefter, Rirchengefaße, Reliquien und heilige Bilber mit nach Riew. Nach feiner Seimfehr ließ er bie Gotterbilber umreifen und theils in Stude bauen, theils im Feuer verbrennen. Den Berun ließ er einem Bferd an ben Schweif binden und über die Berge schleifen, wahrend ihn zwolf Manner mit Stoden schlagen mußten. Dann ward er in ben Dnieper gefturzt. Dann lieg Bladimir in Riem ausrufen : wer morgen fruh nicht am Fluffe erscheint, ber foll als ein Biberfpenftiger an= gefeben werben. Die Ginwohner famen mit Freuden und fagten : wenn es nicht etwas Gutes gewesen ware, fo wurden es unfer Furft und die Bojaren nicht angenommen haben. Tage barauf tam alfo Blabimir mit ben Brieftern, ber Zaarin und ben Brieftern von Cherson an ben Dnieper. Die Menschen famen in großer Angabl berbei, traten ins Baffer, Die Rinder wurden am Ufer ins Baffer gehalten. Die Briefter lafen Gebete und tauften fo bas Bolf. Bladimir ließ nun Rirchen bauen; in Riew entstand auf Beruns Sugel bie Rirche bes heiligen Bafilius. In den anderen Stadten, Rlecken und Dorfern wurde das Bolf getauft. Die Kinder der Bornehmen wurden in der Schrift unterrichtet.

Nachstdem fah Bladimir ein, daß es seinem Neiche an Städten fehlte; er baute baher die Städte Desna, Bftri, Trubescha, Sula und Stugna, in denen sich die angesehensten Manner der Slawen, Kriwitschen, Tschuden und Bätitschen niederlassen mußten.

Im Jahre 989 baute er ber heiligen Jungfrau eine Kirche, nachbem er aus Griechenland Baumeister hatte kommen lassen. Er übergab biese Kirche ben Priestern aus Cherson, nehft ben aus Cherson mitgenommenen Bilbern, Reliquien und Gefäßen. Wladimir starb im Jahre 1015 \*).

Wladislam hatte zwolf Sohne, beren jedem er ein Fürstenthum gab. Bier starben noch zu seinen Lebzeiten, acht überlebten ihn und geriethen bald in hellen Unfrieden. Allerdings brachte Jaroslaw I. (1019—1054) auf eine turze Zeit das Großfürstenthum Kiew wieder zu Ansehn, indem er den nach der Alleinherrschaft strebenden Swätopolf vertrieb und mit den anderen Brüdern und Ressen ein sestes Bündniß schloß. Er besestigte dann die christliche Religion, sammelte das erste russische geschriebene Recht, begünstigte Nowgorod, untersprückte die Betschenegen und sicherte die Grenzen des Reiches.

Die Granzen des Reiches waren damals im Beften der finnische Meerbufen, der westliche Bug, die Karpathen und die Beichselquellen,

<sup>\*)</sup> Reftors Annalen v. Scherer S. 94 ff.

im Guben die Bafferschnellen bes Onieper, im Often die Ufer ber Bolga und im Rorden ber Onegafee.

Jaroflaw hinterließ funf Cobne, beren jeber ein Gurftenthum erhielt; Groffurft follte Ifjaflaw fenn - allein es brachen gar bald Rriege unter ben Brubern aus. Das Reich zerfiel in fleine Kurften= thumer, und die Bolowger, Littbauer und Bulgaren verwufteten burch ihre Einfalle bas Land, bis Bladimir Monomach von Riem (1113 bis 1125) die Rube einigermaßen berftellte, Die fein Cobn Mitilam ber Große (1125 - 1132) ebenfalls aufrecht erhielt. Nach bem Tobe beffelben erneuerten fich bie inneren Kriege und bas Land zerfiel in eine Menge fleiner Fürstenthumer, wie Pologt, Galitich, Wolhynien, Tichernigow, Gewerien, Rafan, Bronst, Murom, Smolenst, Dos= fow, Susbal, Bladimir, Twer und andere, mabrend Nowgorod und

Pftow eine republikanische Berfaffung behaupteten.

Da trat Temutichin ober Dichengischan im Unfange bes 13. 3abr= hunderts in Mittelaffen (f. C. = G. VII. 523) als Eroberer auf und nahte fich auch ben Grangen bes zerftuckelten Ruglands. Er fchlug ben Furften von Galitich Mftilam, ber bie bedrangten Bolowger un= terftugen wollte, an ber Kalfa (im Jahre 1224), ohne jedoch ben Gieg zu weiterem Borbringen nach bem Nordweften zu benuten. Erft Dichengischans Nachfolger Oftai fanbte feinen Reffen Batu mit einer halben Million Reiter im Jahre 1237 gegen Rufland aus. Er gerftorte Pronst, Rafan, Mostau, Bladimir, Jaroflaw und andere Stabte. Der Groffurft von Bladimir, Georg Bfewolodowitich, fiel an ber Sita. 3m Jahre 1240 überzog Batu bas fudweftliche Ruß= land und zerftorte Tichernigow, Riem, Galitich und andere Stadte. Nachbem er bis an die Ober vorgebrungen, fehrte er an die Wolga zurud und baute bier Garai, von wo aus er und feine Rachfolger bas in viele fleine Furftenthumer zersplitterte Rugland beberrichte. Er ernannte Kurften, ließ vom Bolte Tribut aufnehmen und ernannte Jaroflam von Bladimir zum Saupte ber Kurften des oftlichen, Da= niel von Galitich zu bem bes weftlichen Rugland.

Unter ben Fürsten zeichnete fich Alexander Dewsfi, ber im Jahre 1241 bie Schweben an ber Newa bestegte, baburch aus, baß er die übermutbigen mongolischen Berren im Guten zu erhalten ver= ftand. Er fah ein, bag nur burch eine Bereinigung ber getrennten Theile bem Reiche eine felbstandige Stellung und Befreiung bom Joche

ber Mongolen zu Theil werben fonne.

Leiber aber geriethen ichon feine Gobne in blutige Tehben, und erft fein Entel Johann Danilowitich Ralita vermochte es, Mostau zu einem felbstandigen, gefchloffenen Großfurftenthum zu erheben. Sein Enfel Dimitrij Donskoi (1362-1389) nannte fich bereits Großfurft von gang Rugland, beschrantte bie fleineren Furften, fo wie er auch Nowgorod bemuthigte. Dann aber trat er auch fiegreich gegen die Mongolen auf; er bestegte im Jahre 1380 ben Mamaichan auf dem kulikowschen Felde des Gouvernements Tula. Doch mußte Dimitrij nachmals die Oberherrschaft des Toktamischchan erkennen. Er hatte jedoch seine Russen vom Glauben an die Unüberwindlichkeit der Mongolen geheilt. Im Westen war mittlerweile durch Gedimin (1326—1345) das Großfürstenthum Litthauen zu größerer Bedeutung gelangt. Gedimin nahm Polozk, Minsk, Witepsk, Wladimir, Kiew und andere Städte und befreite das westliche Russland von den Monsgolen; seine Hauptstadt war Wilna. Er gestattete seinen Sohnen, sich tausen zu lassen, und förderte die Ausbreitung des Christenthums. Unter seinem Enkel Jagello ward das litthauische Reich dem polnischen näher verbunden, am User der Ostsee ward Riga der Sit germanischer Hornschaft, die sich über Liefs, Kurs und Esthland erstreckte und durch Rowgord sich Aussschisse beutscher Cultur nach Rowgord babnte.

Endlich kam die Zeit heran, wo Oftrußland durch Iwan Baffiljewitsch den Großen (1462—1505) mit erneuter Kraft in die Reihe der selbständigen Staaten eintrat. Iwan Wassiljewitsch verseinigte allgemach die getrennten Fürstenthümer zu einem großen Ganzen. Die Fürsten von Nostow und Jaroslaw fügten sich freiwillig, andere, die kinderlos, setzen ihn durch ihr Testament als Nachfolger ein; den Fürsten von Twer vertrieb Iwan mit Gewalt, und ebenso mußte auch Nowgord durch Heerskraft unterworsen werden. So legte Iwan den Grundstein zu der Einheit des Reiches.

Mittlerweile waren unter den Mongolen Streitigkeiten ausgesbrochen, der Chan der goldenen Horde, Achmet, befeindete den der frimischen Horde, Mengli Girei; diesem schloß sich Iwan an und zerstörte mit dessen Hilfe im Jahre 1480, zwei Jahre nach der Erobesrung von Nowgorod, die goldene Horde.

Iwan richtete bemnachst seine Blicke nach Westen; zu dem litzthauischen Neiche waren viele Provinzen Rußlands gekommen, deren Einwohner an der griechtschen Kirche festhielten und gern dem Scepter Iwans zusielen. Iwan besiegte endlich den Großfürsten Alexander und eroberte das Kurkenthum Sewerien zuruck.

Iwan vermählte sich mit der griechischen Prinzessin Sophia, der Nichte des letzen byzantinischen Kaisers Constantin Paläologos. Sie kam aus Italien, wohin sie entstohen, nach Moskau und war Ursache zu näherer Verhindung Rußlands mit dem westlichen Europa. Iwan ließ aus Italien Baumeister, Gießer, Bergleute und Künstler kommen; er schmückte den Kreml, seine befestigte Residenz, mit Gebäuden, z. B. der Himmelsahristische, er ließ Kanonen gießen. Demnächst nahm er den Titel Zaar von Weißs oder Großrußland an und legte dem das Bappen des byzantinischen Reiches, den zweisköpfigen Abler, bei, womit er das altrussischen Bappen, den Drachenstöter St. Georg, verband, führte auch das byzantinische Geremoniel theilweise an seinem Hose ein.

Im Innern seines Reiches stellte er eine festere Ordnung ber. Er berief eine Bersammlung ber Großen und erhob die Einheit und Untheilbarkeit bes Reiches mit ihnen zum Geset. Für die Nechtspstege ordnete er die alten Gesetze in ein Buch, Subebnif; die Staatseinkunfte murben gemehrt.

Endlich übergab er seinem altesten Sohne Baffilij die Herrschaft (1505—1533). Wassellij fuhr fort im Geiste seines Baters; er verseinigte Rafan und Pfow mit dem Reiche. Er bekampfte die Polen

und bie Tataren, bie ben Guben bes Reiches beunruhigten.

Auf ihn folgte sein Sohn Iwan, dem die Geschichtschreiber den Beinamen des Schrecklichen gegeben (1533—1584). Beim Tode seines Baters war er ein unmundiges Kind. Seine Mutter Helena verwaltete fünf Jahre lang mit großer Weisheit das Reich; nachdem sie gestorben (1538) trat ein Rath der Bojaren an ihre Stelle, die zehn Jahre lang ihre eigensüchtigen Zwecke versolgten, sich gegenseitig ansfeindeten und versolgten, das Volk plunderten und sich gar nicht um

die Erziehung bes jungen Iman fummerten.

Als nun aber der junge Großfürst die Krone empfangen und sich vermählt, entfernte er die früheren Machthaber und begann, von seiner Gemahlin Anastasia Nomanowna, dem Priester Sylvester und dem Ofolnitschei Adaschew unterstützt, eine höchst segensreiche Thäthigseit zu entfalten. Er verbesserte und ergänzte das Gesehbuch seines Großvaters, machte eine Sammlung geistlicher Berordnungen befannt, ordnete die Verhältnisse der Grundbesster, errichtete das Corps der Streligen, knüpste Berbindungen mit England an und ließ die erste Buchdruckerei in Moskau anlegen. Iwan richtete dann seine Aufmerksamkeit auf die Vergrößerung des Reiches. Er eroberte im Jahre 1552 das Zaarenreich Kasau und das Fürstenthum Astrachan, die mit dem Reiche vereinigt wurden. Er bandigte die krimischen Tataren. Die donischen Kosaken machte er zu seinen Bundesgenossen. Die Eroberung von Livsand mißlang jedoch.

Da starb 1561 bie Furstin Anastasia Romanowna, und nun trat eine Beränderung in Iwans Charafter ein, die ihm den Beinamen zu Bege gebracht hat, den er noch jett führt. Er zog sich nach dem Flecken Alexandrowskaja Sloboda zurück, umgab sich mit einer Leik-wache und verübte von hier aus die größten Grausamkeiten gegen einzelne Personen und ganze Gemeinden und Städte. Die äußeren Feinde benutzten dies. Stephan Bathory und die Schweden waren stegreich im Norden und die Tataren machten Einfälle vom Süden

ber und verbrannten Moskau.

In die letten Jahre Iwans fallt die Entbeckung und Eroberung Sibiriens durch ben Kaufmann Stroganoff und den Rosafenhetman Jermak, der seine am Tobol und Jrtisch eroberten Landstriche dem Baaren übergab.

Iwans altester Sohn, Feodor (1584—1598), bestieg nach des Baters Tode den Thron und überließ sich der weisen Leitung seines Schwagers, des Bojaren Boris Godunow. Die Granzverhaltnisse mit Schweden wurden geordnet, im Suden gegen die Tataren Befestigungen und Städte angelegt, in Moskau ein Patriarchensitz eingerichtet und auch Bersuche gemacht, die noch rohen Sitten des Bolkes zu milbern.

Boris Gobunow hatte mittlerweile ben jüngeren Bruder bes Zaaren Feodor, ben jungen Dimitrij, ber nach dem Willen seines Baters in Uglitsch seinen Siß genommen, im Jahre 1591 ermorben lassen. Als nun Feodor im Jahre 1598 kinderloß starb, war das Fürstenhaus von Ruriks Stamme erloschen und Boris ward von den Bojaren zum Zaaren erwählt. Er vollendete die Eroberung Sibiriens und die Besestigung der Gränze gegen die Tataren, erössnete den seefahrenden Europäern das Neich; ja er hatte die Absicht, in Moskau eine Universität zu gründen.

Da erschien im Jahre 1604 in Litthauen ber aus bem tschubowschen Kloster entlaufene Monch Gregor Otrepjew und gab sich sur
Jwans Sohn Dimitrij aus, der in Uglitsch den von Boris ausgesandten Mordern entwichen sey. Siegmund III. von Bolen erkannte
ihn an; der angebliche Dimitrij stellte sich an die Spize eines Heeres,
das der polnische Avel und die saporoger Kosaken bildeten, und zog
nach Moskau heran. Boris sandte ihm ein Heer entgegen, das den
Betrüger zurücktrieb — aber Boris vergistete sich selbst, da sein Gewissen ein mächtigerer Feind als sein Gegner war. Dimitrij drang
wieder vor, das Heer des Boris ging zu ihm über, Moskau huldigte
ihm, er ließ die Gemahlin und den Sohn von Boris tödten und
setzte sich die Zaarenkrone auf. Alles war in Begeisterung für den
vermeintlichen Zaarensohn.

Dimitrij machte fich jedoch bald burch feine Ergebenheit gegen die Polen und feine Seirath mit der polnischen Magnatentochter Ma= rina allgemein verhaßt, und ichon im Jahre 1606 gelang es bem Knafen Baffilij Schuistij, ben Rreml zu fturmen, Die Bolen gu fcblagen und zu vertreiben. Dimitrij fiel. Schuisfij ward gum Baaren ausgerufen. Die Großen bes Reiches versuchten alsbald, ben unfichern Stand bes neuen Zaaren zur Erlangung von Borrechten, nach Urt ihrer polnischen Nachbarn, auszubeuten und nach Innen Die Monarchie zu schwachen. Schuistij machte in ber That auch Bugeftandniffe und reizte bie Bojaren badurch zu neuen Forberungen. Mittlerweile bildeten fich Parteien, beren eine die Polen, die andere bie Schweben begunftigte, bie bereits Nowgorod befest hatten, mabrend Die erfteren in Mostau festfagen. Die Bolen brachten einen neuen Dimitrij und fturzten ben Baar Schuistij (17. Juli 1610). Die Großen stimmten in die Babl eines polnischen Pringen Bladiflam - er tam jedoch nicht und feine Bolen hauften in Mostau auf bas ärgste; sie plunderten das Bolf und hielten den Kreml besett. Es war nahe daran, daß Rugland polnische Proving wurde.

Da trat ber Patriarch von Moskau, Hermogen, auf, entband Moskau von dem dem polnischen Brinzen geleisteten Eide, erließ Schreiben an alle Städte und forderte sie auf zur Befreiung von den Bolen und zur Errettung der griechischen Kirche. Die Städte rüsteten sich und der Wojewode von Kasan, Läpunow, führte die Heerhausen von 25 russischen Städten gegen Moskau. Die Polen zündeten die Stadt an, sie selbst hielten sich im Kreml. Hermogenward ermordet; auch Läpunow siel durch Berrath. Smolensk nahmen die Bolen, Nowgorod die Schweden. In Pstow erschien ein neuer Dmitrij; in Kasan und Wjatka ward der Sohn der Marina zum Baaren ausgerusen; Tataren, Kosaken, Bolen und Schweden übersschwemmten das unglückliche Land, dessen Große sich ebenfalls in Parteien theilten.

Das Dreifaltigkeitskloster sandte jest Briefe in die verschiedenen Stabte und forberte barin bringend gur Rettung bes Baterlandes und feiner Kirche auf. Da versammelte ein Burger von Nischnei= Now= gorob, Rosma Minin, feine Landsleute, bilbete ein gewaltiges Beer und ftellte ben Furften Pofcharsti als Feldberen an bie Spite beffelben. Das Beer gog nach Mostau, belagerte ben Rreml und zwang bie Bolen gur Hebergabe (22. Det. 1612). Minin fchrieb dann eine allgemeine Versammlung bes Clerus, bes Abels und ber Burgerschaft aus, um die Wahl eines neuen Zaaren zu bewerfftelli= gen. Um 21. Februar 1613 wurde einstimmig als folcher erwählt ber fiebenzehniahrige Michael Reoborowitsch Romanow, ber bamals mit feiner Mutter in einem Rlofter gu Roftroma lebte und bem alten Zaarenhause Rurit verwandt war. Gein Bater war ber allgemein geachtete Metropolit von Roftow. Bevor er noch in Mos= tau antam, festen die versammelten Ruffen eine Urfunde auf, moburch ihm und feinen Rachtommen bie unumichrantte Gewalt bes Zaaren übertragen warb. Alle anwesenden Abge= ordneten bes Clerus, bes Abels und ber Stabte unterzeichneten biefe Urfunde.

Der junge Zaar kam nach Moskau. Bor allem wurde Marina, die Zaarin von Kasan, gefangen, dann 1617 mit Polen und 1618 mit Schweben ein Bertrag abgeschlossen. Der Bater des Zaaren, Philaret, den die Polen gefangen gehalten, kam ebenfalls nach Mosskau und stand dann, zum Patriarchen erhoben, dem Sohne berathend zur Seite. Ein fünfzehnsähriger Friede ward zur Ferstellung der innern Berhältnisse benutt. Der Bohlstand des Landes hob sich, die innern Parteien waren verschnt. Im Jahre 1633 bestieg der Prinz Wladislaw, der im Jahre 1610 zum Zaaren erwählt worden war, nach dem Tode seines Baters Sigismund III. den polnischen Thron und nahm den Titel eines Zaaren und Großfürsten von Moskau an

Michael erklarte ihm barauf den Krieg, der jedoch keinen gunstigen Ausgang hatte. Desto erfolgreicher waren seine Bestrebungen in Sibirien; er erwarb das Land vom Irthsch bis Kamtschatka. Nach Michaels Tode solgte ihm sein Sohn Alexei (1645—1676). Im Jahre 1648 versammelte er einen Nath und stellte ein neues Gesetzbuch (die Uloschenie) her, er ordnete Straßen und Jolle, organistrte das Heer aufs Neue und berief namentlich ausländische Kriegsleute für seinen Dienst. Im Bunde mit dem Patriarchen Nikon sorgte er für den religiösen und sittlichen Fortschritt des Bolkes.

Mittlerweile hatten bie saporogischen Kosaken von den Konigen Sigismund und Wladislaw Beschränkungen ihrer alten Rechte ersahsen. Sie suchten sich zu wehren, unterlagen jedoch. Da wendeten sie sich im Jahre 1654 an den Zaaren, und die Folge davon war die Ruckkehr von Kleinrußland zur zaarischen Krone. Polen erklärte an Rußland den Krieg. Der Zaar stellte sich an die Spize seines Heeres und eroberte Smolensk, Witepsk, Wilna und ganz Weißrußland

beffen Befit biegmal jeboch nicht bauernd war.

Alerei starb in ber Bluthe seines Alters. Sein Sohn Feodor (1676—1682) regierte im Geiste seines Baters und errang endlich die Anerkennung des Bestes Aleinrußlands von Seiten der Turken, gegen die er zum ersten Male die Russen führte. Feodor starb jung und kinderlos. Er hinterließ zwei Bruder, Iwan und Peter, und eine Schwester.

Iwan war gebrechlich und entsagte gar bald der Krone. Peter, damals ein Knabe von zehn Jahren, sollte unter Bormundschaft seiner Mutter Natalia, aus dem Geschlechte der Narischtin, regieren; allein seine Schwester Sophia erzwang sich mit Husse beide Bormundschaft über beide Brüder und beherrschte sieben Jahre lang unter Mitwirfung des Fürsten Galizhn das Reich mit Berstand und Glück. Sie bezwang die Emporungen der Streitzen und Noskolniken, erließ viele Gesetze und schloß im Jahre 1686 mit dem Könige von Bolen, Johann Sobiesti, den ewigen Frieden. Es wurden durch denselben alle Eroberungen des Zaaren Alexei nehst Kiew anerkannt und den Bekennern der griechischen Kirche im polnischen Neiche Schutz verheißen. Sophia dagegen verpflichtete sich zum Beistand gegen die Türken, sandte auch alsbald ein Heer dahin ab.

Mittlerweile war Peter in sein 17. Jahr getreten und verlangte nun den Rücktritt seiner Schwester von der Regierung. Sophia wollte nicht weichen und ihre Partei veranstaltete Angrisse auf das Leben Peters. Dieser entwich in das Dreisaltigkeitskloster (1689) nebst seinen Anhängern. Peters Partei siegte, die Prinzessen wurde in ein Kloster gesperrt und der junge Fürst hielt seinen seierlichen Einzug in Moskau; sein Bruder Iwan, der noch die 1696 lebte, zog sich in die Einsamkeit zurück.

Beter ber Große begann fein Bert.

"Das Hauptziel aller Gedanken und Thaten Peters des Großen war", sagt ein russticher Schriftfeller\*), "Nußland Europa zu nähern, es mit den Wissenschaften und Künsten, die uns noch fremd waren, bekannt zu machen und sowohl die innere Regierung, als auch die Bolkssitten umzubilden. Er war für Außland ein hellglänzendes Gestirn, welches alles erwärmte, befruchtete und belebte; er zerriß die Fessen unserer Unwissenheit, berief und zu einem bessern Leben, als wenn er ein neues Neich schuf, und mit Necht verdiente er sich von den Zeitgenossen und von der Nachkommenschaft den Namen eines Kaisers, Baters des Baterlandes und des Großen."

Bir lernten im Berlaufe unferer Betrachtung ber flawischen Culturzustände bereits bie Alles umfassende, raftlose Thatigkeit bes genialen Reformators seiner Nation kennen und es gilt hier nur, bie Aufeinanderfolge ber musevollen Arbeiten Beters bes Großen uns zu

vergegenwartigen.

Als Beter noch mit seiner Mutter im Dorse Preobraschenskoje wohnte, naherte sich ihm Lefort, ein Genfer, der 1675 mit dem danischen Gesandten, dem Grafen Horn, nach Rußland gekommen,
dann aber in die Dienste des Zaaren Feodor getreten war und in
der Krim 1676—1681 mit einer Compagnie gestanden hatte. Lefort
ward bald des Prinzen innigster Freund; er erzählte ihm von den
Thaten der Feldherren, den Kunsten, der Schiffsahrt, den Bauten
und den übrigen Eigenthumlichkeiten Westeuropas. Damals errichtete
Peter die Spielcompagnicen, aus denen das nachmalige Heer Rußlands erwachsen ist.

Nachdem Sophia von der Regierung entfernt war, bildete er seine beiden Compagnicen mehr aus, verstärfte sie wesentlich und warb Ausländer dafür an. Bald darauf fand er den Hollander Brandt und arbeitete fortan lebhaft an der Herstellung der Flotte, zunächst für das subliche Ausland. Schon 1693 begab er sich nach Archangel, wo er dann öfter verweilte, um bei dem Schiffer Claas Willemszoon den Seedienst praktisch zu erlernen, der den Zaaren gleich einem Schiffsjungen den Mast hinaustlettern und die Schiffsfeile lösen ließ. Nächstdem unternahm er von dort aus häufige Seesfabrten.

In jener Zeit bereitete Peter ber Große bereits die Beranberungen vor, die er in den Sitten der Nation vorzunehmen beabsichtigte. Er kannte gar wohl den Hang für das Allte, den er zu bekämpfen haben würde. Seine ersten Gesehe hatten zunächst den Zweck, die diffentliche Sicherheit zu befördern, den Wohlstand des Einzelnen zu begründen und die Staatseinkunfte zu vermehren. Er führte eine geregelte Polizeiaussicht ein, machte Gemeinden für Verbrechen ver-

<sup>\*)</sup> Uftralow, Anleitung zur erften Erlernung ber ruffifchen Gefchichte. Deutsch v. Rublberg. Mitau 1846. 8. C. 46.

antwortlich, die bei ihnen begangen worden, schiefte arbeitschene Bettler nach Sibirien, bessen Bebeutung fur bas Reich er gar wohl erkannte.

Nachbem nun Beter sein Heer in besser in besseren Stand gesetzt und eine Flotte erbaut hatte, begann er den Suben seines Neiches gegen die Nachbarn zu sichern. Er zog im Frühjahr 1695 gegen Usow, das die Türken inne hatten, das aber ein wichtiger Punct gegen die Tataren war. Im ersten Feldzug gewann Peter nur ein paar seste Puncte in der Nahe von Usow, in denen er eine Besatung zurückließ. Er kehrte nach Moskau zurück, nachdem er in Boronesch den Bau von Schiffen angeordnet. Er mehrte nun seine Ariegsmacht, rief aus den westeuropäischen Staaten Ingenieurs, Artisseristen und Ofsiziere herbei, Leibeigne und Freie wurden herbeigezogen und Compagnieen gebildet. Im Frühjahr 1696 zogen 2 Fregatten, 4 Brander, 23 Galeeren und viele Kosakenboote den Don hinab dem Meere zu. Die Belagerung von Usow hatte diesmal besseren Erfolg. Die Festung ergab sich und wurde nun von dem Zaaren in besseren Stand gesetzt, dann aber durch eine vermehrte Flotte geschüßt.

Jest fühlte Beter ber Große das Bedürfniß, die Erscheinungen des westlichen Europa, die er bisher nur aus den Berichten Leforts und der übrigen ausländischen Offiziere kennen gelernt hatte, mit eigenen Augen zu sehen. Bunächst traf er Anstalten, das Reich nach Innen und Außen zu schüßen. Fedor Romodanowski ward mit dem Titel Fürst Casar und Majestat zum Stellvertreter des Zaaren im

Innern ernannt und ihm Oberbeamte beigegeben.

Dann ward die Reife in Geftalt einer Gefandtichaft an die vor= nehmsten Sofe Europas geordnet; Beter felbst erichien babei in ber Geftalt eines Deffatnif mit bem Ramen Beter Michailow. Lefort ftand an ber Spike bes Gangen; ibn begleiteten ber Bojewobe von Sibirien, Gholowin, und ber Bojewode von Bolchow, Bosnighn, 22 Cavaliere, 7 Cangleibeamte, 5 Dolmetscher, 1 Geiftlicher, 1 Argt, 68 Offiziere und Solbaten, 3 Raufleute, mehrere Luftigmacher, Sai= buden, Zwerge und 35 junge Manner, welche biefe Gelegenheit zur Erweiterung ibrer Renntniffe benuten follten. Unter ihnen waren Mer. Mentschifow und Gawrilo Glolowfin. 3m Marz 1697 verließ ber Zaar Mostau. Die Reife ging burch bas nordliche Deutschland nach Solland, wo ber Baar die reichften Belehrungen fur Schiffbau und Geewesen zu finden wußte. In Saardam angelangt, legte er auch fofort Sand ans Wert und trat als Bimmerlehrling ein; er machte jo raiche Fortichritte, daß er ichon nach 14 Tagen Meifter werben konnte und nun ein Boot erbaute. In Umfterdam besuchte er die Unstalten fur Biffenschaft und Runft. Bon ba ging er nach England und fehrte bann nach Solland gurud. Dann begab fich ber Baar über Silbesbeim und Leipzig nach Dresben und nach Bien. Ueberall warb er fur feine Staaten brauchbare Manner an. In Bien nahm ber Zaar neun venetianische Schiffscapitane in feinen

Dienst. Bon seinen jungeren Begleitern sendete er einige nach Benedig, um den Galeerendienst, andere nach Berlin, um die Bombardierkunft zu ersernen.

Der Zaar wollte eben nach Benedig abgehen, als ihn die Nachricht überraschte, daß in Moskau ein Aufruhr der Streligen ausgebrochen. Er kehrte daher mit Lefort, Gholowin, Mentschikow und einigen Cavalieren nach Rußland zurück, nachdem er die Salzwerke von Williczka besehen und mit Konig August von Polen in Nawa (31. Juli 1697) ein Bündniß gegen Schweden geschlossen.

Die Partei, welche den Neuerungen Beters abhold war, stellte den Streligen vor, der Zaar komme mit einem Heere von Fremdlingen aus dem Auslande zurück, um die Aussen zur Annahme ausländischer Tracht, Abscheeren des Bartes und zum Tabakrauchen zu
zwingen und überhaupt Dinge durchzuseten, welche wider Bernunft
und Gewissen streiten. Sie wurden durch pflichtvergessene Geistliche
unterstützt. Die Streligen schaarten sich, wählten Ansührer, verschafften sich Ariegsvorräthe. Mittlerweile sammelte General Schein
ein Heer und rückte Mitte Juni mit Gordon und anderen treuen
Dienern den Rebellen entgegen; an der Bra kam es zur Schlacht.
Die Streligen wurden geschlagen und 4600 berselben gesangen.

Als ber Zaar ankam (25. August) war ber Aufruhr bereits unterdrückt. Bier Wochen hindurch fand das Gericht über die Emporer und die Bestrafung berfelben in der Ebene von Preobraschensk Statt. Das Streligencorps wurde für immer aufgelöst und im August die erste Nekrutenausbebung vorgenommen.

Beter der Große hatte sich in seinem neuen europäisch organissirten Heere das Mittel geschaffen, den Weg zur Oftsee sich zu bahsnen und die ehemals russischen Provinzen am sinnischen Meerbusen zurückzuerobern. Der Krieg mit Schweden begann. Karl XII. von Schweden beseitigte zuvörderst Beters des Großen Bundesgenossen Friedrich IV. von Danemark, dann erschien er mit seinem trefslichen Heere an den Granzen Rußlands. Die Schlacht vor Narwa (20. November 1700) war siegreich für Karl. Die Riederlage Beters zeigte ihm, welche Mängel in seinem Heere noch vorhanden. Der Zaar war nun unablässig bemüht, seine Kriegsmacht zu vervollkommenen, und als Karl XII. ihm am 27. Juni 1709 bei Pultawa entsgegentrat, da war Beter der Große der Sieger.

Mittlerweile war Petersburg gegrundet, nachdem Ingermannland erobert worden; durch ben Sieg von Pultawa wurde die neue Schopfung gesichert, die denn auch rasch und fraftig emporbluhte und westeuropäische Formen auf russischen Boden als Muster hinstellte.

Karl XII. hatte indeffen bem Zaaren zu Conftantinopel in bem Sultan einen neuen Feind erregt. Ein zahlreiches turfisches Heer rückte in die Moldau vor, um von da aus in die Granzen Rußlands einzudringen. Beter eilte bemfelben entgegen, allein der zehnmal

stärkere Feind umschloß ihn an den Ufern des Pruth. Da gab ihm feine Gemahlin Katharina den heilfamen, auf Menschenkenntniß gegrundeten Nath, dem Großvezier Frieden vorzuschlagen. Am 23. Juli 1711 kam der Frieden zu Stande, dem zu Folge freilich Usow

ben Turfen gurudgegeben werben mußte.

Peter wandte nun seine Thatigkeit dem Norden zu. Er eroberte ganz Lief= und Esthland, so wie einen Theil von Finnland, während seine Bundesgenossen Pommern und Schleswig nahmen. Karl XII. verweilte seit der Schlacht von Pultawa in der Türkei. Als er nach Schweden zurückgekehrt war, fand er sein Land in der traurigsten Lage; bevor er jedoch etwas Wesentliches zur Wiederherstellung thun konnte, traf ihn in den Laufgräben von Friedrichshall am 11. December 1718 die seindliche Kugel. Trohdem, daß Peter bereits Friedensunterhandlungen mit Schweden auf den Alandsinseln angeknüpft, denen nur noch die königliche Bestätigung sehlte, wollte Karls Schwester den Krieg fortsehen. Peter erzwang jedoch den Frieden, der am 10. Sept. 1721 zu Kustadt in Finnland abgeschlossen wurde. Ihm blieb ganz Lief=, Esth= und Ingermannland nehst Widorgslehn und einem Theil von Karesen.

Peter nahm hierauf den Titel Kaiser, Imperator, an. Der langjährige nordische Krieg hatte seine Kräfte so wenig erschöpft, daß er schon im Jahre 1722 einen neuen Feldzug gegen Persien unternehmen konnte; er eroberte Dervend und faßte am sublichen Ufer des kaspischen Sees sesten Fuß. Die Provinzen Daghestan, Schir-

wan und Gilan mußten ihm abgetreten werben.

Die innere Berfassung des Neiches war mittlerweile umgestaltet worden. Wir sahen oben, wie er schon 1711 den Senat als höchstes Reichstribunal errichtet, wie er 1718 zehn Regierungscollegien herstellte. Im Jahre 1717 hatte er abermals eine Reise nach Westeuropa ausgesührt. Mittlerweile war Petersburg zur ansehnlichen Stadt erwachsen und er hatte dort frischen Boden für seine politischen, wissenschaftlichen und fünstlerischen Schöpfungen gewonnen, während die Oftseehäsen die Pstanzschule seiner Flotte wurden.

Im Februar 1721 vollendete er auch die Umgestaltung der geistlichen Berfassung bes Reiches, nachdem er die heiligste birigirende

Spuobe bergeftellt hatte.

Bir falen ferner, welche Sorgfalt Beter auf die Berftellung eines Gesethuches vermendete, und wie er Berfehr, Sandel und Be-

werbe zu beleben suchte.

Peter mußte ben Schmerz erleben, seinen einzigen Sohn als ein Werkzeug seiner Gegner verurtheilen zu mussen und ihn sterben zu sehen, ehe er Gnade üben konnte (im Jahre 1718). Am 2. Febr. 1722 machte er die Ukase in Betreff der Thronfolge bekannt; sie bestimmte, daß es in der Macht des regierenden Kaisers liegen solle, die Nachfolge dem zuzuwenden, den er für dazu geeignet halte.

Beter endigte am 8. Februar 1725 im 53. Jahre feines Alters fein raftlos thatiges Leben, nachdem er mit gewaltiger Sand und im fteten Bewuftfein feines hohen Berufes die Zufunft feines Baterlan-

bes feft gegrundet hatte \*).

Katharina, die Gemahlin Peters, war feine Nachfolgerin (1725 bis 1727). Sie befestigte die rufsische Herrschaft im Kaukasus, forwerte den Gewerhsteiß und eröffnete die von ihrem Gemahl gestiftete Akademie der Wissenschaften. Sie ernannte den Enkel ihres Gemahls, den Großfürsten Peter Alexejewitsch, der jedoch schon nach drei Jaheren starb.

Nach seinem Tobe beabsichtigte die eine Partei der Großen des Reiches die unumschränkte Macht des Regenten durch eine Art von Capitulation zu lähmen. Die Fürsten Dolgorucki und Golizhn hofften dadurch ihre selbstsüchtigen Plane zu fördern. Der Plan scheiterte jedoch an dem gesunden Sinne der übrigen Magnaten, und Anna Iwanowna, Peters des Großen Nichte, bestieg nach dem Erlöschen des Romanowschen Mannsstammes den russischen Thron (1730—1740). Ihr Oberkammerherr Biron, später Herzog von Kurland, war ihr Rathgeber, der freilich sehr eigennüßige Plane versolgte.

Indessen erhielt die Kaiserin den Einfluß auf die westeuropaissichen Staaten, indem sie nach König August II. Tode (1733) für dessen Sohn August III. in die Schranken trat. Graf Münnich socht sodann siegreich gegen die Türken am Don und besagerte Asow, eroberte die Krim und rückte in die Moldau ein. Der Friede von

Belgrad beendigte biefen Krieg.

Nach Anna's Tobe stel Biron; der sechsjährige Prinz Iwan von Braunschweig trug nur wenig Wochen den Namen des Kaisers. Die Tochter Peters des Großen bestieg den Thron (1741—1761).

Die Kaiserin Elisabeth war thatig für die Forberung der von ihrem Bater begonnenen Einrichtungen; ste begünstigte den einheimisiehen Gewerbsteiß und Verkehr, verschönerte die Restdenz, stiftete die Akademie der Künste und die Universität Moskau und belebte die Entwickelung der rufsischen Nationalliteratur. Elisabeth ließ bald nach dem Ausbruch des siebenjährigen Krieges ihre Truppen der Kaiserin Maria Theresta und dem König von Bolen, dem Chursürsten August von Sachsen, zu Hülfe kommen. Sie sochten siegreich gegen Preußen und hatten das ganze Königreich Preußen besetzt, als die Kaiserin starb.

Sie ernannte zum Nachfolger ihren Reffen, ben Sohn ihrer alteren Schwefter Unna Betrowna, ber mit ber anhalt-gerbstischen Brinzesstn Sophia am 1. Februar 1745 vermahlt war, bie nach feiner

<sup>\*)</sup> Die beste Arbeit über Peters bes Großen Leben ift die von Bergmann. Königsberg 1823. 6 Bbe. 8. Karamsins Werk reicht nur bis 1613. Die neuste Arbeit eines Pfeudonhmen trägt zu fehr bas Bestreben zur Schau, das Große in den Schmug der Gemeinheit herabzuziehen.

halbjahrigen, fturmischen Regierung als Katharina II. ben ruffischen Thron bestieg.

Katharina II. (1762—1796) war die Bollenberin der Schöpfung Beters des Großen, wie wir bereits bei der Betrachtung der verschiebenen Gebiete ihrer umfassenden Regententhätigkeit gesehen haben. Sie baute das Innere aus, sie ordnete die Berwaltung durch die Einrichtung der Gouvernements, die Städte und Polizeiordnung, die Absgränzung der Rechte der verschiedenen Stände; sie gründete über 200 Städte, baute Bege und Canale, Hafen und Schiffe; sie mehrte die Staatseinkunste; die Einrichtung der Bolksschulen und anderer Lehrund Bildungsanstalten, die Umgestaltung der Atademie der Bissenschaften, die Berufung auswärtiger und namentlich beutscher Gelehrten und vor allem die Förderung der Nationalliteratur erregten die Bewunderung der Zeitgenossen und trugen den Nachsommen reiche Früchte. Die Fortschritte in der Entwickelung des Innern waren nicht minder rasch auf einander folgend, als es die Anordnungen Beters des Großen gewesen waren.

Katharina begründete aber auch nach Außen hin dem Reiche eine imposante Stellung. Zunächst wandte sie ihre Ausmerksamkeit auf den Nachbarstaat, der durch seinen inneren Berfall ihrem Neiche mehrsache Gesahr drohte. Sie versuchte, dem König Stanislaus August von Polen, dem Nachfolger August III., eine würdigere Stellung gegenüber den sich gegenseitig anseindenden Parteien zu schaffen. Russische Truppen sührten ihn zum Thron. Katharina unterstützte das Bestreben der protestantischen Partei, die von der katholischen hart bedrängt wurde. Das unselige Treiben der polnischen Parteien sührte endlich die erste Theilung Polens herbei, wobei Katharina im Jahre 1772 Weißrußland erhielt und ihrem Reiche einverleibte.

Mittlerweile hatten die polnischen Gegner Katharina's bei der Pforte Unterstügung gefunden und diese zur Kriegserklärung gereizt. Die Russen rückten gegen die Türkei im Jahre 1768 vor. Eine russsische Flotte erschien in den türkischen Meeren. 1769 besetzt Golizyn Chozim, am 5. Juli 1770 siegen die Russen bei Scio, zwei Tage später sliegt bei Tschesme die ganze türkische Flotte auf; am 18. Juli sliegt Rumanzow am Kargasus mit 17,000 Mann über 100,000 krismische Tataren und am 1. August über den Großvezier am Kagul. Um 26. September erobert Banin Bender und im nächsten Jahre wird die ganze Krim besetzt. Der Frieden von Kutschuft Kainardsche beendigte im Jahre 1774 diesen Krieg, der die Herrschaft auf dem schwarzen Meere an Rußland brachte und die Tataren in der Krim und am Kuban für frei erklärte.

In diese Zeit fallt auch die Umgestaltung der saporogischen Kossaken. Sie erhielten eine dem Organismus des Reiches angemessene Stellung. In gleicher Maße wurde auch die Berfassung der finnlans bischen Provinzen umgestaltet.

Schon im Jahre 1783 bewirkte Fürst Potemkin die vollständige Unterwerfung der krimischen Tataren unter das russtsche Seepter, und die Pforte erklärte sich damit einverstanden. Bier Jahre später aber kündigte die Pforte den Krieg an, unterstüßt von Schweden, Engsland, Preußen und Polen. Katharina's Bundesgenosse war Kaiser Joseph II. Fürst Potemkin sührte ein Heer gegen die Türken, in welchem sich alsbald Suwoross auszeichnete. Suwoross schlie Türken am Flusse Khmnik und nahm die Festung Ismail mit Sturm. Borher war die schwedische Flotte geschlagen, und es erfolgten nun die Friedensschlüsse von Werela mit Schweden und von Jass mit der Pforte (1791). Sie trat die ganze Nordküste des schwarzen Meeres nehst der Festung Otschakow au Russland ab und entsagte dem Besitze der Krim. Es begann nun sofort in dem neuerwordenen Gebiete eine Colonisation, die wir oben bereits näher kennen gelernt haben.

Das heer, welches die Türken bekampft, wendete sich gegen Bolen. Katharina besetzte (1791) die Provinzen Bolhynien und Posolien und Theile von Poloczk, Wilna, Norogrobek, Brcezc, Brailaw und Kiew. Polen ward badurch ganz vom türkischen Neiche abgesichnitten und Desterreich der unmittelbare Nachbar von Nußland. Außerdem mußte Polen erklären, daß es ohne Nußlands Genehmigung weder Krieg anfangen noch einen Bertrag abschließen werde. Allein der Frieden währte nicht lange. Der Ausstand Koscziusko's führte das vollsständige Erlöschen des polnischen Staates herbei. Es erfolgte die letzte Theilung (1794), in welcher die litthausischen Provinzen Grodno und Wilna an Außland übergingen.

So war benn auf ber einen Seite Rugland mit ben Staaten Desterreich und Preugen in unmittelbare Nachbarschaft getreten, mahrend es auf ber anderen burch bas schwarze Meer mit ben fubeuropaischen Staaten in naberen Berkehr gebracht war.

Im Jahre 1783 hatte Gruffen die Oberherrschaft Auflands anserkannt. Im Jahre 1796 überfiel der Schah von Persten dieses Land. Graf Subow ward sofort nach dem Kaukasus gesendet. Er vertrieb die Perser. Die Kaiserin erlebte den Ausgang dieses Krieges nicht, sie starb am 17. Nov. 1796.

So hatte benn Katharina, bem Plane Peters bes Großen gemaß, Rußland vollständig in die Reihe ber europäischen Staaten eingeführt und dem Reiche eine ehrenvolle Stellung ersten Ranges angewiesen.

Mittlerweile war auch der Continent von der Nevolution erfaßt worden, die in England und Amerika zuerst aufgetreten war. Kastharina II. erlebte noch die Emphrung der Pariser, die Flucht und die öffentliche Ermordung Ludwig XVI. und seiner Gemahlin. Ja es entbrannte in dem Nachbarlande, in Polen, eine Nevolution, zu deren Beendigung die Kaiserin zunächst berusen war.

Rach Ratharina's Tobe bestieg ihr Cohn Paul I. ben Thron

(1796—1801). Paul I. nahm lebhaften Antheil an den Vorgängen in Besteuropa. Er nahm die französischen Emigranten unter Conde in Bolhynien auf. Dann schloß er 1798 mit England, Desterreich und der Türkei einen Bund gegen Frankreich. Die russische Flotte erschien im mittelländischen Meere. Ein russisches heer von 80,000 Mann ging unter Suwaross nach Italien und nahm lebhaften Antheil an dem Kriege, namentlich an den Gesechten von Novi, Zürich und Alkmar. Später gab der Kaiser die Allianz mit England auf, nachs dem Bonaparte sich ihm genähert hatte. Er schloß im Jahre 1800 einen Bund mit Breußen, Schweden und Dänemark gegen England, die bewassnete nordische Neutralität. Kaiser Paul erhielt dem russischen Reiche die einflußreiche Stellung, die dasselbe durch seine Mutter erlangt hatte, bis zu seinem unerwarteten Tode am 20. März 1801.

Im Innern begann seine Regierung mit mehrsachen Berbessezungen, und am 16. April 1797 stellte er die Regierungsnachfolge in mannlicher Linie als Neichsgeset auf. Darauf nahm er wesentliche Beränderungen im Beamtenpersonal vor, beschränkte die Borrechte, die der Abel erlangt hatte, und gestaltete das Kriegswesen neu um. Gegen die aus Frankreich eindringenden Ansichten und Bestrebungen ergriff er strenge Maßregeln und errichtete namentlich eine geheime Bolizei und ein Censurcollegium.

Sein Sohn und Nachfolger Alexander I. wendete bei seinem Regierungsantritt seine Ausmerksamkeit vorzugsweise den inneren Angelegenheiten zu, und deshalb trat er mit England, Schweden, Frankereich und Spanien aufs Neue in friedliche Unterhandlungen; dann gab er dem Handel und Berkehr freieren Spielraum. Er stellte sodann den von Beter dem Großen begründeten Senat wieder her und errichtete das geheime Conseil von acht Mitgliedern, erneuerte die Gesekommission und verband damit eine Rechtsschule. Er richtete ferner das Ministerium der Bolksaufklärung (20. Sept. 1801) ein, erweiterte und verbesserte die gesammten Lehranstalten, sörderte die Freilassung der Leideignen, ordnete die erste Beltumsegelung durch russische Schiffe an und unterstützte Kunst und Bissenschaft mit kaiferlicher Munisicenz. Der Landbau, die Gewerbe und Fabriken blühten neu auf, die Verhältnisse der griechischen Kirche wurden geordnet.

Der Friedenszustand, welchen Alexander zu den europäischen Mächten begründet hatte, erlitt einen Stoß, seitdem Napoleon seine Eroberungspläne nach Often ausdehnte. Zunächst verband sich Alexander mit England, Desterreich, Schweden und Neapel (1805), später aber, nach der Schlacht von Austerlit, mit Preußen. Napoleon blieb nach den Tagen von Jena auch gegen die russischen Truppen bei Eilau und Friedland Sieger. Es erfolgte der Frieden zu Tilst, der die Bestknahme von Kinnland gewährte.

Der Frieden mar von furzer Dauer. Napoleons eigenmachtiges Berfahren gegen bie beutschen Staaten, feine Blane auf Affen brach=

ten England und Rugland einander naber. Endlich führte Napoleon ein Beer von 500,000 Mann im Fruhjahr 1812 nach ben Grangen Ruflands. Er brang flegreich bis Mostau vor. Die Ruffen ftectten bie Stadt in Brand, ber Ruckzug ber Frangofen begann, ber Binter brach fruhzeitig herein und von ber großen Frangonichen Urmee famen faum 20,000 Mann über bie Dber gurud. Allerander vereinigte fich mit Breugen und brang am Anfang bes Jahres 1813 mit feinem Beere nach Beften vor. Rach ben großen Schlachten von Luten, Baugen und Dresben, bie einen ungunftigen Erfolg hatten, folgten, nachbem auch Defterreich gegen Napoleon fich erflart hatte, Die Siege ber Allierten bei Großbeeren, an ber Kagbach, bei Kulm, Dennewit und Leipzig, an benen bie Ruffen wefentlichen Antheil hatten, und am 31. Marg 1814 ber Gingug in Baris. Bie auf bem Schlachtfelbe, fo nahmen die Ruffen auch bei ben biplomatischen Berhandlun= gen entschiedenen Untheil an ber Neugestaltung ber politischen Ber= baltniffe bes Continents.

Alexander stiftete nach beendigtem Kriege im Jahre 1815 bie heilige Allianz, deren Zweck die Aufrechterhaltung des europäischen Friedens war. In jenen Tagen begannen nun die Umtriebe der Bartei, die nach dem Sturze Napoleons im westlichen Europa die gesammte Ordnung der Gesellschaft und des Staates, die Familie und den Besitz zu vernichten sich bestrebte und deren Wirksamkeit sich bis nach Bolen erstreckte.

Raifer Mexander hatte bem Konigreiche Bolen eine eigne Bersfaffung gegeben und seinen Bruber, Großfürst Constantin, als Bicestonia an die Spite gestellt.

In jene Zeit fallt auch die erste Begegnung Rußlands und Englands auf orientalischem Boden. Rußland hatte im Perserfriege von 1804 Georgien erworben. Es hatte ferner seit 1807 mit den Turken gefämpft und hatte 1812 Frieden mit der Pforte geschlossen, wobei es das Schukrecht über die Moldau und Walachei erhielt. 1814 kam ein neuer Friede mit Persten zu Stande, wodurch Rußland Daghestan und Schirwan erhielt. Bald darauf nahm es das nordwestliche Amerika in Besth.

Hierauf brachen in Subeuropa seit 1821 die Aufstände in Grieschenland, Spanien, Portugal, Neapel und Piemont aus, die unter englischem Einfluß gediehen. Alexander zeigte sich als entschiedener Gegner dieser, dem monarchischen Princip feindseligen Bewegungen, die sogar bis in das russische Neich geleitet worden waren.

Da ereilte ber Tob ben Kaiser Alexander am 1. Dec. 1825 zu Taganrog in der Krim, und nun kam auch sofort die seit Jahren vorbereitete Emporung in St. Petersburg zum Ausbruch, die den Umsturz der Staatsversassung zum Zweck hatte. Des Kaisers Bruder, Großfürst Nikolaj (geb. 7. Juli 1796), trat mit dem Heldenmuthe des von der Erhabenheit seiner Pflicht und seines Beruses

erfüllten Herrschers den verblendeten Rebellen enigegen. Der Gouverneur der Restdenz, General Miloradowitsch, wurde erschossen, der Aufstand jedoch bewältigt. Der Kaiser bestrafte die Urheber der Empdrung. Der Kaiser entwickelte fortan eine außerordentliche umfassende Thätigkeit, wie sie kein Herrscher Rußlands seit Peter dem Großen gezeigt hatte. Bor Allem erfolgten in den bürgerlichen wie in den friegerischen Staatsabtheilungen durchgreisende Verbesserungen, namentlich ernste Maßnahmen gegen Unterschleif und amtliche Uebergriffe. Wir sahen bereits, mit welcher Energie der Kaiser die schon von Peter dem Großen und Katharina II. begonnene Gesetzgebung zum Ziele sührte; das Finanzwesen erhielt sestere Gestaltung, das Unterrichtswesen wurde geregelt.

In Bezug auf auswärtige Ungelegenheiten war bis zum Jahre 1830 bie Aufmerksamkeit bes Kaisers vorzugsweise burch ben Drient in Unipruch genommen, wo England fur feine indifden Befigungen rufftschen Ginfluß zu fürchten begann. Nach Mexanders Tobe brach ber perfische Kronpring Abbas Mirza mit 30,000 Mann ins ruffische Gebiet und nahm Elifabetpol, woraus er jedoch burch General Der= moloff zuruckgebrangt wurde. Der Raifer fendete ben Furften Basfewitsch nach bem Kriegsschauplage, ber fich bier ben Ramen Erivansti erwarb. Raum war ber Frieden abgeschloffen, ber Armenien an Rufland brachte, ale bie Pforte, erbittert, daß Rufland im Berein mit Frankreich und England die Unabhängigkeit Griechenlands durch bie Seefchlacht von Navarin (20. Oct. 1827) erzwungen batte, Urfache zu neuem Kriege gab. Am 7. Mai 1828 überschritt ein ruffisches Beer ben Bruth und ructe in die Moldau und Balachei. Im folgenben Jahre führte General Diebitsch bas ruffische Beer über ben Balkan nach Abrianopel, wo am 14. September 1829 ber Friede zu Stande fam, ber die freie Schifffahrt auf bem ichwargen Meere ber= ftellte und bie Gerben in Schutz nahm.

Eben brohte in Persten ein neuer Krieg auszubrechen, als die Blicke des Kaisers Nikolaj nach Westen gelenkt wurden. Die Pariser Julirevolution des Jahres 1830 erschütterte ganz Europa. Schon am 30. Nov. drach in Warschau die Nebellion aus. Der Vicekönig ging mit den Seinigen nach Breezz Litewsk zurück. In Warschau wiederholte sich das alte Schauspiel des wüsten Treibens der Parteien und der leidenschaftlichen gegenseitigen Anseindung. Im Febr. 1831 begannen die Kriegsoperationen unter Diebitsch; nachdem dieser der damals auftretenden Cholera erlegen, trat Paskewitsch an seine Stelle, überschritt die Weichsel und nahm Warschau am 7. September 1831 mit Sturm.

Der Kaiser übte bas Amt bes Nichters mit Strenge; Polen horte auf, eine selbständige burgerliche und kriegerische Verfassung zu haben durch das organische Statut vom 26. Februar 1832.

Roch in bemfelben Jahre hatte ber Raifer Gelegenheit, Die

Pforte, die von dem unter westeuropäischer Hut feindselig auftretensen Vicekonig von Aegypten hart bedroht wurde, nachdrucklich zu unterstützen. Contreadmiral Lazaress führte eine Abtheilung der rufssischen Flotte vor Constantinopel, und General Murawiess stellte sich mit 16,000 Mann dem Sohne des Vicekonigs gegenüber. Die geretztete Pforte schloß ein Vertheidigungsbundniß mit Aussland.

Kaum war dieß beseitigt, so erhoben sich die Bergvolker Kaukasiens, denen die Feinde Rußlands geheime Unterstützung zukommen ließen. Schon 1833 wurde daher das russische Geer in jenen Ge-

genden wesentlich verstärft und es begann jener Krieg, der bis jest für das russische Heren Seer eine Schule der Tapferkeit und Erfahrung bildet. Im Jahre 1838 wurde an der Küste Kaukastens eine englische Brigg, The Vixen, die Kriegsbedürfnisse enthielt, durch die russischen

Rriegsschiffe aufgebracht.

Seit jener Zeit beginnt nun auch bie westeuropaische Breffe in einer Beife gegen bas ruffifche Reich, feine Ginrichtungen und Be= strebungen thatig zu werben, die ihre Absichtlichkeit genugsam zur Schau tragt. Indeffen ignorirte Rugland biefe Angriffe und bie Regierung fubr fort, im Innern raftlos auf bem Bege zweckmäßiger Organifationen zu beharren. Im Beerwesen fant eine weitere Ausbilbung bes Gingelnen Statt. Die Dienftzeit murbe erft auf 15, bann auf 10 Jahre guruckaestellt, Die Dampfichifffahrt wurde eingeführt, Runftstraßen und Safen bergestellt, Die Colonisation ber Urmee weiter gebracht, die Finangverhaltniffe immer gunftiger geftaltet; ber Bergbau hob fich burch bie Auffindung ber Goldminen Gibiriens zu un= erwartetem Ertrage, ber Gewerbfleiß entwickelte fich immer fraftiger, Die Lehranstalten wurden zweckmäßiger eingerichtet, vor allem aber das Nationalgefühl gehoben. Die ruffische Literatur gewann an Um= fang, Die Landestunde wurde burch Bermeffungen, wiffenschaftliche Reisen und Berichte, burch Untersuchung ber Nordfufte bes Reiches, durch Beachtung ber Denkmaler erweitert. Betersburg wurde mit Runftwerken, wie die Mexanderfaule, die Ifaaffirche, das neue Binterpalais, das neue Museum, verschonert. Die raftlofe Thatigfeit bes Raifers überwachte alle Gegenftanbe bes offentlichen 2Bobis.

Im Westen von Europa reifte indessen die Saat der Partei des Umsturzes. Die Ausstände in Krakau und Posen, die Augustereignisse im Jahre 1845 zu Leipzig, die Kämpfe in der Schweiz waren Borsläuser der Pariser Revolution des Jahres 1848. Die Ausstände von Berlin und Wien solgten rasch auf einander, und endlich gelang es den Führern der demokratischen Partei, in Ungarn ein ganzes wohlsorganisitres Heer auf ihre Seite zu bringen, das durch polnische Emigranten und britische Gelder unterstügt wurde. Ungarn wurde der Schauplaß des Kampfes zwischen der Monarchie und der Demostratie. Das Erzhaus Desterreich sand unter den slawischen Untersthanen treue Bertheidiger; der Banus Jestatschisch führte die Süds

flawen herbei. Dann aber fandte Raifer Nifolaj ben Fürsten Basfewitsch mit einem Heere auf ben Kampfplatz. Der Sieg ward bald errungen und bas verführte Bolf ward zu seiner Pflicht zurückgebracht, worauf benn auch im übrigen Europa bem monarchischen

Brincip neuer Boben gewonnen wurde.

Und fo feben wir benn Rugland, als ben Glang = und Mittel= punct ber flawischen Belt, entscheibend in Die Geschicke bes europai= fchen Continents eingreifen. Wir faben, wie burch bie fraftvollen Berricher, welche bie Borfebung an Die Spike bes ruffifchen Bolfes ftellte, fich im Often von Europa in bem furgen Zeitraume von anderthalbhundert Jahren ein Staat geftaltete, ber bie Refultate meft= europaischer Civilisation in fich aufnahm. Wir faben, wie Beter ber Große bie Elemente wefteuropaischer Gultur mit fturmisch = raft= lofem Gifer nach Often verpflanzte, bie unter ben beiben nachftfol= genben Regierungen feftere Burgel ichlugen. Katharina II. fubrte neuen Stoff ber Civilifation berbei und erweiterte Beters Bflangung auch nach Often bin. Unter ben Raifern Baul und Merander famen bie Ruffen in maffenhafter Angahl nach bem Beften und lernten bie Unnehmlichfeiten ber westeuropaifden Formen fennen. Unter ber Regierung bes Raifers Ritolai aber erfolate bie eigentbumliche Entfaltung bes von westeuropaifchen Gulturfruchten genahrten Glamen= thums, beffen Macht nun soweit gebiehen war, bag es bas weftliche Europa vor ber Kamilie und Befit, Staat und Rirche, Runft und Biffenschaft mit ganglicher Bernichtung bebrobenben Demofratie beichirmen fonnte.

the speciment of the second second

## Sauptregifter.

Abbas, Kleib ber Araber IV. 124. Aberglauben f. Zauberei. Westeuropa IX. 506. Mbgaben, Ticherfeffen IV. 57. Merico V. 70. China VI. 170. 

 China VI. 170.
 Sallien VIII. 30.

 Orient VII. 219. 223.
 Griechenland VIII. 142.

 im thrf. Reich VII. 230.
 Rom VIII. 392.

 Griechenland VIII. 155.
 Befteuropa IX. 175. 302.

 Rom VIII. 418.
 Slawen X. 163.

 Westeuropa IX. 318. Rugland X. 176. Abu, Familienhaupt ber Beduinen IV. 187. Acabemie ber Wiffenschaften in Chi= na VI. 164. griechische VIII. 291. Westeuropa IX. 532. Rugland X. 299. Acamapigin, Konig von Mexico V. 192. Achmed Dicheffar VII. 169. Aderbau: Anfange in America II. 23. bei ben Betjunen, Raffern und Megern III. 231. im Raufasus IV. 18. in ber Gubfee IV. 270. Merico V. 24. Aegypten V. 297. China VI. 68. 180. Drient VII. 83. Griechenland VIII. 115. Mom VIII. 378 ff.
Germanen IX. 26.
Westenropa IX. 251. Slawen X. 66. f. auch Pflug, Senfe, Sichel. Acterfest in China VI. 69. Abel, Amerika II. 124. Africa III. 326, Africa III. 326.

Ticherfeffen IV. 56. Sudfee IV. 261. Mexico V. 66. Drient VII. 167. Indien VII. 179. Gallien VIII. 36. Abler I. 154. Abler, Wappen v. Merico V. 83. Wappen v. Rom VIII. 443. Adoption, America II. 95. Gefimo II. 210. Subfee IV. 303. 336. Medilen in Rom VIII. 403. Aegypten, das alte V. 255. Aerarium VIII. 419. Aeschylus VIII. 265. Uffen, gezähmt in den Urwalbern von Gubamerica I. 266. gejagt u. gefangen in Mexico V. 21. Ufricanische Hirtenvölker III. 213. Aglifaf, Wurfpfeil ber Gronlander II. 283. Mariefteine ber Meger III. 252. Agyd, Feldherr ber Beduinen IV. 210. Ahnenfaal, China VI. 132. Alexander von Macedonien in Aegyp: ten V. 473. VIII. 307. Alexander I. von Rufland X. 358. Moe = Wein, Merico V. 12. Alter, geehrt America II. 87. Estimo II. 220. Africa III. 293. Tscherkeffen IV. 34. Amagonen VIII. 9. Ameifen, v.b. Botocuben gegeffen I. 243.

America, Entbedung von V. 219. Amulet, Orient VII. 117. Anasuaf V. 1. Angel, Auftralien I. 311. Subsee IV. 267.

Megypten V. 291.

Angriff ber Reger III. 342.

Mitronomie ber Merti
Megypter V. 445.

Chinesen VI. 448. Ticherfeffen IV. 78. Annalen I. 7. ber Mericaner V. 138. Rom VIII. 504. Rußland X. 294. Unulis V. 424. Aphrodite ber Griechen VIII. 215. Apis in Negypten V. 395. Apollon, Negyptens V. 425. Griechenland VIII. 213. Apothefen, China VI. 129. Besteuropa IX. 202. Apotheofe, romischer Raifer VIII. 494. Araba, turf. Wagen VII. 61. Araber, Charafter VII. 11. Archont VIII. 147. Areiopagos VIII. 150. 167. Ares ber Sfythen VIII. 11. Griechen VIII. 216. Argonauten VIII. 223. Ariman VII. 365. Aristofratie, America II. 124. Aristophanes VIII. 267. Ariftoteles VIII. 294. Armbruft, Lappen III. 12. China VI. 306. Westeuropa IX. 438. Armringe, Urwald I. 241. Australien I. 306.

Artillerie ber Turfen VII. 316. Umericaner, Bewohner ber Urwäls Arzt, in Mexico V. 48.
ber I. 231.
Jägervölfer II. 7.
Amphyftyonenbund VIII, 205.
Angland X. 92. s. Snachar. Asflepiaden VIII. 238. Afen IX. 59. Affembleen in Ct. Betersburg X. 144. Aftronomie ber Mexicaner V. Orient VII. 1. Griechenland VIII. 299. Ufnl, Drient VII. 274. Griechenland VIII. 164. Atalif, Erzieher b.b. Ticherfeffen IV.30. Athené VII. 213. Athenes Stadt VIII. 76. Staateverfaffung VIII. 146. Athor, V. 425. Atimie VIII. 163. Audienzsaal bes Raifers von China VI. 147. Aufguffe ber Ralmpfen III. 150. Augenbraun, ausgerupft America II.47. geschwärzt Aegupten V. 265. Aussatz der Araber IV. 158. Australier I. 283. Awaren X. 3. Art ber Americaner II. 62. Kalmyfen (Dhle) III. 160. Raffern und Congoneger III. 263. Gubfee IV. 295. Merico V. 16. Megypten V. 281. Reger III. 263. Angams, Augen bes Gefetes im Drient VII. 175. Agtefen wanbern in Mittelamerica ein V. 187.

 

 Auftralien I. 306.
 ein V. 187.

 America II. 253.
 Báche und Flüsse I. 48.

 Araber IV. 126.
 Bab, Urwälber I. 255.

 Sübse IV. 287.
 Griechenland VIII. 67.

 Aegypten V. 267.
 Keiliges, Orient VII. 342.

 Ehina VI. 24.
 heiliges, Orient VII. 35.

 Germanen IX. 15.
 Griechenland VIII. 67.

 Friechen VIII. 68.
 Rom VIII. 342. 416.

 Besteuropa IX. 116.
 Besteuropa IX. 116.

 America II. 20.
 Russelland X. 39.

 Armichiene ber Oftiafen III. 12. Rufland X. 39. Alegypter V. 374. Slawen X. 39. Arreons, in Tahiti IV. 307. Bar I. 167. Arfenale Ruglands X. 241. Barenjagt ber Lappen I. 13. Artemie VIII. 218. Baggermaschine China VI. 102.

Baibaren ber Tichucfichen II. 275. Bajaberen VII. 129. Balanganen ber Ramtichabalen II. 237. Ballisten ber Romer VIII. 461. Ballsviel, America II. 108. Allpiel, America II. 108.
Estimo II. 217.
Rappen III. 63.
Súrfee IV. 306.
Merico V. 54.
Rom VIII. 367.
Griechenland VIII. 98.
Besteuropa IX. 194. Balfa II. 71. Balja II. 71.
Balfamirung ber Tobten Merico V. 53.
Alegypten V. 319.
Bambu, China VI. 75.
Barben ber Gallier VIII. 43.
Bart, Anstralien I. 305.
America II. 47. America II. 47. Antetta II. 47. Escherfessen IV. 13. Sivsee IV. 284. Aegypten V. 263. China VI. 22. Grient VII. 40.
Griechen VIII. 67.
Rómer VIII. 340.
Westeuropa IX. 106.
Ausland X. 39. Bafalt I. 87. Bafar in Constantinopel VII. 251. Damasf. VII. 253. Bofhara VII. 253. Rußland X. 99. Bauart f. Sutte, Saus. Bauerhaus f. Sutte. Bauernpost in Austand X. 185. Bauerstand in China VI. 157. Orient VII. 165. Indien VII. 181. Westeuropa IX. 299. Rußland X. 158. Rupland X. 198.
Bauholz der Chinesen VI. 95.
Baukunst, Aztesen V. 97.
Aegypten V. 269. 451.
China VI. 485.
Drient VII. 478.
Rom VIII. 529.
Grecheland VIII. 240. Westeuropa IX. 554. Slawen X. 275. f. auch Stabte', Saus, Rirche, Tempel. Baume, heilige, America II. 179.

Africa III. 361. Tscherfeffen IV. 87. 93. Orient VII. 465. Griechen VIII. 227. Germanen IX. 71. Baume, berühmte im Drient VII. 55. Baumwolle, Urwalber I. 267. Africa III. 269. Alegypten V. 309. Mexico V. 29. China VI. 74. Drient VII. 92. 100. Beamte ber Neger III. 331. im Drient VII. 168. Griechenland VII. 166. Becken, China VI. 309. Beduinen IV. 114. VII. 176. Beerbigung f. Todtenbestattung. America II. 96. ber lebenden Diener mit bem Berrn. Indien VII. 147. westeurop. Fürsten IX. 209. ber ruff. Raifer X. 145. Befestigungen ber Gefimos II. 305. Subjec IV. 338.

Merico V. 83.

China VI. 310.

Rom VIII. 457. Westeuropa IX. 449. Rugland X. 239. Begrabnifplate, gemeinsame, Ame-Africa III. 297. Araber IV. 158. turfische VII. 148. persische VII. 149. Romer VIII. 373. Westeuropa IX. 207. Rugland X. 95. Beichte ber Mexicaner V. 96. Beinschienen ber Griechen VIII. 177. Belagerung ber Griechen VIII. 185. Romer VIII. 457. Belohnung rom. Golbaten VIII. 467. Beludschen in Indien VII, 310. Bemalung bes Körpers I. 184. Urwalder I. 250. Auftralier I. 302. 303. Estimo I. 248. America II. 35. Africa III. 248, 350. Araber IV. 125. Aegypten V. 265. Tungusen III. 107. China VI. 24. Orient VII. 37. China VI. 24.

Ruffen X. 40.

Benin, altes Reich in Africa III. 386. Bentwa, mufifalisches Inftrument ber

Alfchanti III. 394.

Beredfamfeit f. Rebner.

Berg, Gotterfit, Africa III. 361. heilige, Ticherfeffen IV. 87.

- Beduinen IV. 218.

- Drient VII. 456.

Bergbau, China VI. 80. Iberer VIII. 20. Rom VIII. 384.

Westeuropa IX. 156. Rugland X. 70.

Berggotter ber Kamtichabalen II. 327.

Tungufen III. 107.

Beschneidung, Australier I. 292. Africa III. 255. 289. Araber IV. 163.

Gubfee IV. 307. Orient VII. 121.

Besuche, China VI, 119.

Drient VII. 125. Betäubung ber Fische II. 23.

Betelfauen, Cubfee IV. 273. Orient VII. 25.

Bettler im Drient VII. 261.

Westeuropa IX. 289.

Bettstelle, chines. VI. 31. Orient VII. 57. Orient VII. 57. Griechenland VIII. 72.

Rom VIII. 356. Besteuropa IX. 129. Bibliothefen, Aztefeu V. 137.

Negypten V. 443. China VI. 434.

Spilas VII. 485. Hellas VIII. 307.

Westenropa IX. 533. Rugland X. 304.

Bienengucht ber Ticherfeffen IV. 17. China VI. 66.

Griechenland VIII. 114.

Rom VIII. 377.

Slawen X. 65. Bier, Neger III. 237.

Negypten V. 260. Germanen IX. 8. Westeuropa IX. 93.

Bilberschrift, America II. 186.

Merico V. 131.

Bildhauer, Mexico V. 162. Alegypten V. 311. 453.

Bisonjagb II. 20.

Blaferohr, Urwalber II. 16.

America II. 14.

Blechgoben ber Tungufen III. 104. Bleifoldaten, ale Bierde ber Botocu=

ben I. 254.

Blendung ber perf. Bringen VII. 196. Blumenzucht ber alten Mexicaner V. 26. Megypten V. 301.

Blumenfrange, Schmuck in Megypten

V. 268.

Bluteib, Ticherfeffen IV. 77. Blutentziehung b. Mexicaner V. 47. 94.

Bintrache, Ticherfessen IV. 67. Araber IV. 192. 200. Germanen IX. 45.

Slawen X. 187.

Bock, Alegypten V. 395.

Bogen, Bosjeman I. 343. Californier I. 349.

Urwalder I. 240.

America II. 15.

Esfimo II. 281.

Lapplander III. 10. Africa III. 344. Ticherfessen IV. 76.

Sudfee IV. 340. Mexico V. 80.

Aleghpten V. 373.

China VI. 305.

Orient VII. 333.

Griechen VIII. 180. Westeuropa IX. 437.

Bogenschießen im Drient VII, 133.

Bohrer, Alegypten V. 283.

Bosjeman I. 332. Botofuben I. 252.

Botschafter, America II. 132. Mexico V. 77. Bramasehre VII. 372.

Bramanen VII. 181.

Branntwein ber Araber IV. 122.

Orient VII. 20. 22. Westeuropa IX. 96.

Rugland X. 32. Braten bes Fleisches am Reuer, Ur=

målber I. 245.

in Erdgruben b. d. Arabern IV. 120.

Gudfee IV. 272. Brautschau, Rugland X. 79.

Bretfpiel, Gudfee IV. 313.

Alegypten V. 331. Rom VIII. 369.

Brief, eines Mandan II. 188.

Bronge IV. 257. Aleghpten V. 306.

China VI. 85. Griechenland VIII. 124. Brot, Tscherkessen IV. 9. Araber IV. 118. Brotfrucht, Gudfee IV. 272. Brucken, China VI. 238. Orient VII. 233. Westeuropa IX. 356. Brunnen ber Araber IV. 121. heilig., Beduinen IV. 218. Aegypten V. 302. Orient VII. 86. 234. Bruftzierben, Urmalber I. 253, Africa III. 251. Buchhandel in China VI. 434. Buddhadienst in China VI. 409. Mongolen III. 195. Indien VII. 372. Budiner VIII. 8. Buffel im Drient VII. 81. Buffelrobe, gemalt, America II. 191. Bunde ber Griechen VIII. 196. 208. Burger, Rom VIII. 408. Stalien IX. 307. Deutschland IX. 310. Rußland X. 158. Burgerfrone, Rom VIII. 467. Burgerliche Kriegeubungen IX. 388. Burgerwehr bes 19. Jahrh. IX. 405. Bugungen, priefterl., Wierico V. 94. Negypten V. 316. Orient VII. 476. Bufaniren bes Fleisches II. 26. Bumerang, Auftralien I. 316 Bundufrau, Neger III. 283. Burgen, verglafete VIII. 51. Westeuropa IX. 118. 449. Butter, Lappen III. 22. Jafuden III. 22. Kalmyfen III. 147. Araber IV. 119. Butterbaum, Africa III. 234. Byblos der Aegypter V. 300.

Cacaobohne, Mexico V. 12.
Cachinango, Stoff von Mainas II. 41.
3. Cáfar VIII. 505.
Calbaffen, Urwald I. 269.
America II. 64.
Californier I. 346.
Canale in Negypten V. 361.
China VI. 71. 237.
Orient VII. 85.

Byzantiner X. 2.

Rugland X. 97. Canonen, China VI. 307. Drient VII. 338. Westeuropa IX. 440. Canot, America II. 69. Cubfee IV. 291. Capitol in Rom VIII. 349, 497. Caracoli, II. 53. Caviar X. 78. Cawa, Urwalder I. 246. Chofee IV. 274. 318. Cenfor, in chines. Ministerien VI. 163. Census ber Romer VIII. 395, 402. Ceremoniess, Merico V. 63. China VI. 120. am Chines. Hof VI. 145. Westeuropa IX. 333. Ceridwen VIII, 45. Chartenzeichnung, Gefimo II, 279. Alegypten V. 447. Chechemefen wandern in Mittelame: rica ein V. 181. Chemie ber Alegypter V. 448. Chinefen VI. 450. Chicha, America II. 33. Merico V. 12. China VI. 4. bie Chinefen VI. 5. Chriftenthum im Drient VII. 414. Rußland X. 262. Chriftus VII. 414. Claffen b. Bevolferung, Afrifa IV. 202. Tongainseln IV. 329. Sandwichinseln IV. 331. Reufeeland IV. 332. Mexico V. 66. Negypten V. 256. China VI. 154. Drient VII. 162. 179. Bramanische VII. 399. Gallien VIII. 36. Athen VIII. 146. Rom VIII. 395. Germanen IX. 40. Besteuropa 1X. 271. Rußland X. 128. Glientela ber Gallier VIII. 39. Romer VIII. 392. Cloafen, Rom VIII. 347. Westeuropa VIII. 127. Coca II. 34. Merico V. 12. Cochenille, Mexico V. 22. Colibat IX. 478.

Chr. Colombo fommt n. America V. 219. Colonien ber Griechen VIII. 190. in Rom VIII. 407. in Rugland X. 167. Coloffalftatuen ber Gallier VIII. 53. Compag ber Chinesen VI. 52. Confituren, Orient VII. 16. Confucius VI. 320. Confulen in Rom VIII. 396. Constantinopel X. 6. Corallen I. 132. Coralleninfeln I. 80. Cormoran als Fifcher VI. 61. Ferd. Cortes V. 220. Coffabiwurgel, America II. 30. Africa III. 231. Crocodill, heilig, Neger III. 363. Negypten V. 291. 395. 398. Indien VII. 463. Curupu, America II. 34. Cypraea moneta, Geld in Africa III. 321. Schmuck in Acgnoten V. 266.

Chmbeln ber Aegupter V. 457. Darbanellen VII. 313. Darins in Alegypten V. 471. Dattelpalme, Africa III. 236. Daumenring, oriental. Bogenfcugen VII. 336. Delphi, Drafel v., VIII. 234. Demeter VIII, 218. Demofratie Athens VIII. 151. Westenrova IX. 268. Derwische VII. 448. Diamantgruben Indiene VII. 93. Dichtung ber Bolarnomaben III. 128. Lappen II. 52. Kalmbfen III. 208. Ticherfessen IV. 95. Meger III. 386. Cubfee IV. 403. Merico V. 144. China VI. 476. Drient VII. 499. Griechen VIII. 249. Romer VIII. 511. Westeuropa IX. 536. Clawen X. 311. Buzang X. 19. Rußland X. 325. Dictator in Rom VIII. 404. Diebstahl, Estimo II. 297. Africa III. 309. Tscherkeffen IV. 65.

Beduinen IV. 175. Gudfee IV. 311. 335. Alegypten V. 356. China VI. 190. Indien VII. 182. Drient VII. 277. Diobor v. Sicilien I. 12. VIII. 506. Dionnfos VIII. 218. Disciplin ber Remer VIII. 465. Rugland X. 237. Discuswerfen VIII. 101. Diffepli, ticherfeffifches Mabchen IV.25. Dierribfpiel, Drient VII. 134. Dobona, Orafel v., VIII. 234. Dorfer ber Raffern III. 256. Tscherfeffen IV. 15. Rugland X. 42. Dolch, America II. 18. Africa III. 347. Ticherfessen IV. 75. Beduinen IV. 205. Alegypten V. 377. Drient VII. 341, f. Kriß, Sandfchar, Datagan. Germanen IX. 56. Domftifter IX. 482. Donnergott, Walbindier I. 276. Lappen III. 86. Reger III. 359. Ticherfeffen IV. 85. 88. Donnerfeil, Africa III. 359. China VI. 406. Gallien VIII. 52, Drache ber Sage I. 105. im dinef. Wappen VI. 147. Drama in China VI. 479. Orient VII. 132. Griechenland VIII. 263. Rom VIII. 512. Westeuropa IX. 548. Rugland X. 331. Drecheler, Griechenland VIII. 128. Drehbank ber Mongolen III. 161. Drefchen, China VI. 74. Drient VII. 90. Drillbohrer ber Kamtschabalen H. 265. Ralmyfen III. 161. Druiden ber Gallier VIII. 37. Saufer Galliens VIII. 51. Dunger in China VI. 72. Drient VII. 88.

Ebda IX. 79. Ebelstein, Mexico V. 31. Orient VII. 95.

Griechenland VIII. 118.

Che, Auftralier I. 288. Botocuben I. 234. american. Jager II. 74. Estimo und Gronlander II. 204. Lapplander III. 51. Tungufen III. 55. 68. Jafuten III. 56. Raffern III. 277. Mongolen III. 164. Africa III. 278 ff. Raufasier IV. 24. Araber, Beduinen IV. 145. Subfee IV. 299. Merico V. 33. Aegypten V. 314. China VI. 102. Orient VII. 111. der Bramanen VII, 385. Griechen VIII. 83. Rom VIII. 360. Germanen IX. 32. Westeuropa IX. 174. Clawen X. 79. Chebruch, Strafe, Urmalber I. 235. Tscherkeffen IV. 29. Merico V. 123. China VI. 201. Ehescheidung, America II. 78. Estimo II. 205. Araber IV. 150. Mexico V. 35. China VI. 108. Orient VII. 121. Rom VIII. 364. Chre ber Frauen in China VI. 111, 219. Chrenbogen China VI. 218. Chrendiplom VI. 218. Gichhorn, Sage, America II. 163. Gid, Araber IV. 190. China VI. 213. Orient VII. 277. Gilboten, Mexico V. 77. Gifenarbeit ber Polarnomaben III. 39. Africa III. 271. Alegypten V. 307. China VI. 84. Drient VII. 97. Eishütten, Estimo II. 235.
Elefant in China VI. 55.
Orient VII. 59 465 Drient VII. 59. 465. Elefantenjagd, Africa III. 226. Elfenbeinringe, Africa III. 253. Email, Drient VII. 100. Encyclopadien, dinef. VI. 435. türkische VII. 491. X,

Westeuropa IX. 527. Entenjagd ber Tungufen III. 15. Entengucht in China VI. 67. Entführung, Ticherfeffen IV. 27. Araber IV. 149. Entmannung b. Feinde, Africa III 353. Aegypten V. 380. Epheten in Athen VIII. 169. Epifuros VIII. 298. Griechen VIII. 250. Rom VIII. 514. Westeuropa IX. 537. Erbe, Tungufen III. 68. Reger III. 338. Erbe, bie, 1. 70. Erbfunde ber Chinesen VI. 451. Griechen VIII. 300. Westeuropa IX. 523. Erdhügel ber Gelten VIII. 51. Glawen X. 240. Gries, Die, IV. 262. Erleuchtungen im Drient VII. 135. Erneinef, Sarpune ber Gronlander II. 285. Ernft ber Araber IV. 160. Mexicaner V. 9. Ernte, Aegypten V. 298. Erpreffung im Drient VII. 220. 225. Erzähler ber Ticherfeffen IV. 98. Beduinen IV. 165. 172. Negypten V. 333. China VI. 126. Orient VII. 131. Erziehung, Tscherkessen IV. 29. Merico V. 39. Negypten V. 315. China VI. 113. Drient VII. 121, 122. Griechenland VIII, 89. Rom VIII. 366. Germanen IX. 34. Westeuropa IX. 176. Clawen X. 84. Efel I. 162. Araber IV. 140. Negypter V. 280. China VI. 53. Drient VII. 58. Griechenland VIII. 112. Stifi, fleine Steinbilber, bie man auf Meufeeland gum Andenfen an bie Todten tragt, IV. 326. Eina, Geift ber Borfahren IV. 351. Etrusfer VIII, 318.

Enbuten ber Gallier VIII. 43. Eule, american. Sage II. 164. Eulenspiegel IX. 191. Gunuchen in China VI. 142. als Harenwächter im Orient VII. 115. am Hofe bes Sultans VII. 210. Euripibes VIII. 267.

Fächer, America II. 55. Africa III. 255. Gudfee IV. 288. Negypten V. 268. Mexico V. 14. China VI. 25. Drient VII, 42. Hellas VIII, 70. Rom VIII, 342. Westeuropa IX. 115. Fahlbuch, perfifches VII. 477. Fahne, Ticherkeffen IV. 43. Beduinen IV. 212. Merico V. 83. Alegypten V. 367. China VI. 309. Westeuropa IX. 444. Fahnenfpiel, Ticherfeffen IV. 43. Fahrstuhl in China VI. 56. Fahrzeuge f. Schiffe, Rahne, Floffe. aus Baumftammen, America II. 69. Schilfbuscheln, Aegypten V. 279. Baumrinde, America II. 70. Bescherah I. 330. # # 3ndien VII. 63. Rußland X. 54.

Sauten, America II. 71.

Sefimo II. 273. Holz, Lappen III. 42.

Escherfessen IV. 22.

Sibsee IV. 291. Fallen, Auftralien I. 313. Samojeden und Lappen III. 15. Africa III. 227. Falfenjage, Mongolen III. 181. Orient VII. 69. Westeuropa IX. 146. Fafire bes Drient VII. 452. Kamilienleben f. Che. Urwalber I. 234. Polarnomaden III. 64. Africa III. 276. Ticherfessen IV. 22. 61. Araber IV. 145,

Megnoten V. 313. Merico V. 32. China VI. 102. 199. Drient VII. 108. Gallier VIII. 28. Griechenland VIII. 82. Rom VIII. 360. Germanen IX. 31 Westeuropa IX. 171. Clawen X. 78. Farberei ber Bolarnomaben III. 41. Meger III. 269. Araber IV. 144. Subfee IV. 278. Merico V. 31. Karben ber Chinefen VI. 100. Orient VII. 100. Kaften ber lappl. Schamanen III. 85. Beduinen IV. 221. mexic. Priefter V. 96. Alegypten V. 316. Orient VII. 477. Rugland X. 290. Kaftnacht IX. 184. Faunus VIII. 495. Fauftfampfe, Cubfee IV. 315. Faufngar in Indien VII. 185. Feberschmuck, Urwalber I. 252. 267. America II. 40. 43. 48. Mofaif, Merico II. 29. Alegypten V. 267. Feiertage in China VI. 425. Feigenbaum, Megypten V. 300. Felbherr, Ticherfeffen IV. 78. Beduinen IV. 210. Gubfee IV. 344. 350. Alegypten V. 367. Merico V. 85. China VI. 267. Drient VII. 292. Tataren VII. 317. Rom VIII. 447. Feldmufif IX. 444. Felfengipfel, ben Beduinen beilig IV. 218. Relfeninschriften IV. 259. Fefte ber Reger III. 372, Ticherfeffen IV. 31. Beduinen IV. 163. Gubfee IV. 366. Mexico V. 105. China VI. 425. bei Geburt ber oriental. Pringef= finnen VII. 198.

Griechen VIII, 229.

Mômer VIII, 483. Germanen IX. 76. Besteuropa IX. 503. Slawen X, 87, 138. Festungen, Merico V. 84. Aeghpten V. 385. China VI. 310. Orient VII. 311. Griechenland VIII. 184. Rom VIII. 457. Westeuropa IX. 449. Rugland X. 239. Fetische, Africa III. 360. 464. Fetischfelsen, Africa III. 360. Feuer I. 65. 178. III. 19. heiliges, Mexico V. 113. Feuergewehr IX. 440. Reuergott, Ticherfeffen IV. 85. Fenerpolizei, Drient VII. 268. Rom VIII. 347. Westeuropa IX. 127. Rugland X. 173. Feuerschwamm, Jafuten III. 19. Reuerwerfe im Drient VII. 135. Feuerzeug, Walbindier I. 245. Taf. I. c. Mexico V. 16. Filg, China VI. 98. Drient VII. 103. Finangen bes chinef. Reichs VI. 168. Drient VII. 219. turf. Reich VII. 226. Bernen VII. 221. Griechen VIII. 154. Romer VIII. 415. Westeuropa IX. 317. Rugland X. 175. Finau, Konig von Tonga IV. 349. Findelhaus, China VI. 112. Fingerglied, abgenommen, Auftralien I. 292. Cubfee IV. 288. 370. Fingerringe, America II. 54. Tungufinnen, Oftiafinnen III. 32. Africa III. 254. Araber IV. 126. Shbsee IV. 288. Aegypten V. 267. Orient VII. 38. Griechenland VIII. 68. Westeuropa IX. 113. Fifche, geftogen als Roft ber Deger III. 221. Alegypter V. 259. Araber IV. 142.

heilig, im Drient VII. 462.

Fischerftamme I. 280. Fifchfang, Botocuben I. 242. Auftralien I. 311. Bescheräh I. 332. America II. 23. Gefimo II. 292. Polarnomaden III, 16. Africa III. 223. Araber IV. 142. Súdsee IV. 267. Merico V. 21. Acgypten V. 289. China VI. 59. Drient VII. 74. Germanen IX. 24. Westeuropa IX. 147. Clawen X. 58. Alamines ber Romer VIII. 474. Alechtwerf ber Botocuben I. 267. Fleisch, getrocknet, Africa III. 222. Fleischnahrung I. 126. Urwalder I. 242. America II. 13. Esfimo II. 255. Jafuten III. 19. Kalmyfen III. 145. Africaner III. 221. Araber IV. 120. China VI. 9. Orient VI. 115. Fleischfage, Candwichinfeln IV. 343. Kliegenwebel, Africa III. 255. Flinte, America II. 18. Lappen III, 12. Ticherfeffen IV. 76. Beduinen IV. 205. China VI. 306. Orient VII. 337. Westeuropa IX. 440. Floffe, Gudfee IV. 294. Flote, Africa III. 393. Gubfee IV. 405. Megnpten V. 457. Flotte, Griechenland VIII. 185. Westeuropa IX. 458. Rugland X. 245. Fluth, America II. 155. Ramtschatfa II. 315. Folter in China VI. 216. Drient VII. 267. Rugland X. 201. Forstwirthschaft in Rugland X, 69. Forum von Rom VIII. 348. Framea, Germ. IX. 53. Frangof. Revolution IX. 258. 24 \*

Frauen, Stellung, Auftralien I. 289. Pefcherah I. 329. Urmalber I. 235. Bosjeman I. 336. America II. 74. Estimo II. 211. Africa III. 279. Ticherfessen IV. 27. Araber IV. 145. 152. 209. Gubfee IV. 301. nehmen am Kriege Theil, Rabactinseln IV. 345. Mexico V. 43. Megnpten V. 313. China VI. 109. Drient VII. 109. 118. Bramanen VII. 395. Griechenland VIII, 87. Rom VIII. 360. Germanen IX. 33. Westeuropa IX. 171. Slawen X. 82. Frauenfahne in China VI. 48. Frauenfleibung, Tscherfessen IV. 13. Subfee IV. 275. Mexico V. 13. China VI. 20. Drient VII. 31. Griechen VIII. 64. Rom VIII. 341. Westeuropa IX. 108. Clawen X. 40. Frauenschönheit, China VI. 8. Drient VII. 33. Griechenland VIII. 59. Freie Manner, Ticherfeffen IV. 56. Freigelaffene X. 157. Freigelaffene, Orient VII. 274. Friedenschluß, Beduinen IV. 213. Fürsten der Kalmyken III. 184. Ticherfessen IV. 55. bes Drients VII. 191. Gallier VIII. 38. Griechenland VIII. 143. Westeuropa IX. 323. Fürstenfpiegel, Drient VII. 216. Westeuropa IX. 327. Constantinopel X. 11. Kürstpapst X. 139. Kulguration ber Romer VIII. 478. Fußbefleidung, Mexico V. 13. Megypten V. 263. Griechen VIII. 66. Fußringe, America II. 54. Africa III. 254.

Araber IV. 126. Gubfee IV. 288. Drient VII. 38. Griechenland VIII. 69. Buge, geschnurte, ber Chinefinnen Gabel IX. 86. Galgen, Mexico V. 74. Galli in Rom VIII. 473. Gallier VIII. 24. Garbe ber Wechabitenfürften IV. 215. Garfüchen im Drient VII. 17. Gartenfunft ber Chinefen VI. 38 ff. Orient VII. 54. Garten, fdwimmenbe in Mexico V. 25. bes Monteguma II. V. 65. Netahualcojotle V. 66. Alegypten V. 272. China VI. 35. faiserl. v. Gehol VI. 42. Drient VII. 52. der Semiramis VII. 53. Perfiens VII. 51. Indiens VII. 54. Westeuropa IX. 133. Rußland X. 50. 67. Gaftfreundschaft, America II. 93. Kalmyfen III. 179. Reger III. 300. Tscherfessen IV. 51. Araber IV. 160. Sudfee IV. 310. Griechenland VIII. 131. Germanen IX. 37. Slawen X. 86. Gasthofe im Orient VII. 235. Rom VIII. 359. Rugland X. 98. Gaftmaler ber Ticherfeffen IV. 44. Alegypter V. 332, 335. Chinesen VI. 11. 122. Griechen VIII. 103. Ganfler, Aegypten V. 336. China VI. 125. Orient VII. 129. Gauner IX. 289. Gebete ber Drientalen VII. 475. der Romer VIII. 481. Geburt, Auftraler 1. 235. Californier I. 347. Urwalder I. 235. America II. 84. Estimo II. 207.

Africa III. 284.

Ralmyfen III. 170. Ticherfeffen IV. 28. Araber IV. 154. Eubsee IV. 303. Mexico V. 36. Orient VII. 116. Griechenland VIII. 88. Gefängniffe, Mexico V. 75. Gefäße, Urmalber I. 269. Australien I. 309. America II. 64. Estimo II. 262. Polarnomaben III. 41. Mongolen III. 161. Africaner III. 264. Araber IV. 130.
Subfee IV. 297.
Mexico V. 18.
Acquyten V. 283. China VI. 86. 92. Trient VII. 105.

Griedgenland VIII. 127.

Rom VIII. 384.

Germanen IX. 28.

Gefangene, America II. 145.

Gefchieve I. 22.

Gefellschaft, s. Berein,

Gesetz, Merico V. 73.

Gefina VI. 172.

Eurfei VII. 281. Ramtschaffa II. 206. verzehrt, Subsee IV. 347. Mexico V. 88. Aegypten V. 387. Westeuropa IX. 456. Rugland X. 206. Gefräßigfeit, Urwalber I. 238. Bosjesman I. 339. Americaner II. 13.
Esfimo II. 255.
Geige, Reger III. 394.
Tscherkssen IV. 45. Californier I. 346. Geisterglaube, America II. 161. Estimo II. 325. Africa III. 358. Gelb, Bebuinen IV. 174, f. Mungen. China VI. 241. Orient VII. 239. Griechenland VIII. 135. Etrurien VIII. 321. Rom VIII. 388. Westeuropa IX. 322. Rufland X. 178. Gelübbe, Beduinen IV. 221. Rom VIII. 482. Gemeine, Gubfee IV. 328. Mexico V. 69. Indien VII. 181.

Gencalogien I. 3. Súbsee IV. 397. Geoponisa VIII. 116. Gerband vill. 110.
Gerband, f. Lederbereitung.
Gerichte, Merico V. 72.
Megypten V. 353.
China VI. 217.
Orient VII. 264. Griechensand VIII. 159. Rom VIII. 423. Germanen IX. 44. Westeuropa IX. 336. Clawen X. 186. Gefange ber Oftiafen III. 128. Meger III. 305. Ticherfeffen IV. 44. Beduinen IV. 165. Geschichte, Sandwichinfeln IV. 408. China VI. 473. Geschicklichkeit ber Chinefen VI. 57. Gefellschaft, f. Berein, Unterhaltung. Gefete, Merico V. 73. Manu's VII. 391. Mosis VII. 409. Griechenland VIII. 161. Rom VIII. 423. Germanen IX. 45. Westeuropa IX. 336. Rugland X. 186 ff. Beffirne, ben Beduinen heilige IV. 218. Neufeeland IV. 354-387. Gefundheiteregeln IX. 199. Betrante, f. Bier, Meth, Wein, Thee. America II. 31. Estimo II. 255. Polarnomaben III. 24. Africa III. 237. Westeuropa IX. 97. Slawen X. 32. etreibe I. 118. Getreibe I. 118. Gemebe, America II. 41. Gemicht, Waage. Gemurze I. 121. Gewürzpflangen ber Polarnomaben III. 22. Africa III. 235. Drient VII. 93. Giftpfeile ber Bosjesman I. 341. America II. 17. Binfeng VI. 14. Gemufebau, Ticherkeffen IV. 20. Gladiatoren in Rom VIII. 489.

Glaube, America II. 154. Glas, Aegypten V. 286. 313. China VI. 87. Rom VIII. 385. Westeuropa XI. 165. Glascorallen, Reger III. 251. Glasfugeln ber Druiben VIII. 52. Gleichgiltigfeit ber Bemohner, Ur-walder I. 256. America II. 152, 11. Glocken, China VI. 419. Gluthfarbe ber Chinefen VI. 101. Gorra, mufit. Inftrument ber Afris caner III. 394. Gold, Africa I. 273. Sandel mit Golb, Africa III. 311. Mexico V. 28. Alegypten V. 303. China VI. 80, 82. Westeuropa IX. 161. Rugland X. 72. Goldfische in China VI. 66. Goldne Bulle IX. 238.
Goldschmiebe, Merico V. 28.
Alegypten V. 305.
Drient VII. 98. Gotterbreiheit, Aegypten V. 427. Gotterfamilien, Aegypten V. 428. Gotterwagen von Jaggernaut VII. 477. Sögenbilder, America II. 172. Esfimo II. 331. Lappen III. 83. Tungusen III. 103. Buraten III. 110. Ditiafen III. 117. 120. 121. Africa III. 364. Ticherfessen IV. 86. Subsee IV. 376. 386. bubhistische, China VI. 422. Erruster VIII. 329. Germanen IX. 73. Slawen X. 261. Bott, Glaube an Ginen, im Drient VII. 357. Gottesbienft, Westeuropa IX. 499. Rugland X. 284. Gottheiten, America II. 154. Esfimo II. 316. Ramtschatfa II. 317. Polarnomaben III. 72. Lappen III. 86. Tungusen III. 101. Oftiafen III. 117. Buraten III. 109. Africa III. 357.

Tscherkeffen IV. 84. Mufahiva IV. 351. Radafinsel IV. 353. Neuseeland IV. 354. Gefellschafteinseln IV. 357. Tongainfeln IV. 357. Mexico V. 114. Megypten, große, V. 419. Griechen VIII. 212. Etrusfer VIII. 326. Romer VIII. 492. Germanen IX. 59. Grab, heiliges, in Perfien VII. 153. Saabi's in Schiras VII. 154. bes Imam Rifa in Medfched VII.155. Afbar des Großen VII. 156... in Kutsch VII. 160. gallisches VIII. 29. Grabmal, Auftralien I. 296. Ticherkeffen IV. 39. Gubfee IV. 326. Merico V. 52. Alegypten V. 338. China VI. 131. Drient VII. 148. Indien VII. 156. Stythen VIII, 13. Griechensand VIII, 107. Etrurien VIII, 325. Rom VIII. 374. Germanen IX. 37. Westeuropa IX. 215. Clawen X. 94. Grapfdriften, Westenropa IX. 218.
Granzwälle, Rußland X. 240.
Griechenland, das alte, VIII. 53.
Griechen, die alten, VIII. 58.
Großvester im Orient VII. 213. Gruß, Beduinen IV. 163. Subsee IV. 308. Aegypten V. 316. China VI. 119. Drient VII, 124. Slawen X. 86. Burtel, Auftralien 1. 303. Oftiafen III. 27. Africa III. 242. 349. Ticherfeffen IV. 11. Gubfee IV. 275. Drient VII. 40. Westeuropa IX. 114. Gurtelringe als Tauschmittel, Africa III. 320. Guitarre ber Negypter V. 458. Gummihandel, Africa III. 311.

Gutschen IX. 139. Ghunnaftif ber Griechen VIII. 92.

Saarfdmud, Urwalber I. 251. Australier I. 305. America II. 48. Estimo II. 252. Lappen, Tungusen III. 32. Tungufen u. a. Sibirier III. 33. Ralmyfen III. 153. Raffern und Reger III. 249. Kanfaster IV. 13. Beduinen IV. 125. Súbsee IV. 284. Mexico V. 13. Aegypten V. 263. China VI. 22. Drient VII. 37. Griechenland VIII. 67. Rom VIII. 341. driftl. Westeuropa IX. 106. Germanen IX. 11. Clawen X. 39. Haarnabel, Negopten V. 264. China VI. 22. Sabicht, beilig in Negypten V. 397. Sabsucht ber Araber IV. 117. Safen, griechische VIII. 132. 190. ruffische X. 251. Sangematten, America II. 58. Sangen, Strafe in China VI. 215. Drient VII. 273. Sahnkampfe in Java VII. 131. Saine, beilige, bei ben Efcherfeffen IV. 87. Romer VIII. 478. Germanen IX. 70. Halsschmuck, Urwalber I. 252. America II. 52. Estimo II. 253. Lappen, Tungufinnen III. 32. Ralmpfen III. 155. Meger III. 251. Raufasus IV. 13. Beduinen IV. 126. Gudfee IV. 287. Mexico V. 14. Negypten V. 266. Drient VII. 39. Hellas VIII. 69. Rom VIII, 342. Germanen 1X. 13. Westeuropa 1X. 111.

Clawen X. 38.

Sanbel, Betjuanen III. 309. Ticherkeffen IV. 71. Beduinen IV. 173. Súdfee IV. 310. Mexico V. 76. Meghpten V. 358. China VI. 249. Drient VII. 242. Berfien VII. 248. Griechenland VIII. 129. Nom VIII. 386. Westeuropa IX. 365. Clawen X. 100. Sandmublen, Aleghpten V. 278. Sanbichar VII. 342. Sanen, Blechgogen ber Tungufen III. 104. Sanfa 1X. 310. Saramy, beduin. Rauber IV, 175. Sarem, Orient VII. 116. Raiferl. in Conftantinopel VII. 210. Barfe, Alegypten V. 458. Harnisch, f. Panger. Faruspicien ber Romer VIII. 476. Saschnich, Drient VII. 29. Saffagaim, ale Taufchmittel, Africa III. 320. Saffanen IV. 203. Sautfarbe ber Bosjesman I. 335. Americaner II. 7. Mongolen III. 138. Africaner III. 217. Araber IV. 115. Orientalen VII. 6. Saus, Aegypter V. 270. China VI. 28. Orient VII. 47. Arabien VII. 49. Berfien VII. 49. Indien VII. 50. Griechenland VIII. 70. Rom VIII. 344. Westeuropa IX. 127. Clawen X. 41. Hausgerathe b. Megnpter V. 273. Griechenland VIII. 71. Rom VIII. 335. Sausgotter in Mexico V. 122. Sausschlange in Merico V. 23. Hausthiere, China VI. 63. Orient VII. 51. Westeuropa IX. 133. heerwefen ber Tataren VII. 316.

Griechen VIII. 182.

Segemonie in Griechenland VIII, 209.

Heilige IX. 500. Bilber X. 280. Beirath, f. auch Ghe. America II. 75. Kaffern III. 277. Neger III. 277. Reger III. 280. Tscherkessen IV. 24. Merico V. 34. China VI. 103. Orient VII. 111. Griechenland VIII. 85. Rom VIII. 362. Westeuropa IX. 174. Clawen X. 81. Belbenhugel ber Clawen X. 243. Selm, America II. 138. Subfee IV. 344. Merico V. 82. Alegypten V. 370. China VI. 301. Drient VII. 328. Gallier VIII. 35. Griechenland VIII. 175. Rom VIII. 439. Germanen IX. 52. Westeuropa IX. 413. Seloten VIII. 100. Semb, America II. 44. Berbftfeft ber Buraten III. 112. Bere, Griechen VIII. 213. Serobot VIII. 301. Berr, ber unumschranfte, VIII. 191. Hertha IX. 65. Herzog, f. Feldherr. Beuschreckenkampfe, Java VII. 832. Hieroglyphen der Negypter V. 441. Simmel der Mexicaner V. 124. Hindu, Charafter VII. 11. Hippodrom VIII. 95. X. 8. Sirschjagd mit Masken II. 20. Hoangti, altester chinesischer Kaiser VI. 491. Hobel, Alegypten V. 283. hochzeit, f. Heirath. Soflichkeit, America II. 91. Ralmyfen III. 175. Africaner III. 299. Ticherkeffen IV. 42. Araber IV. 159. China VI. 118. Sohlengraber, America II. 102. Rugland X. 272. Sohlentempel Indiens VII. 471. Hofhaltung, Montezuma II. V. 63. Hofnarren, Westeuropa IX. 332.

Hofftaat, Monteguma's V. 66. Alegypten V. 342. China VI. 143. Drient VII. 203. Rom VIII. 400. Westeuropa IX. 328. Rugland X. 138. Sohe Pforte in Constantinopel VII. 215. Holzarbeit ber Aegypter V. 311. Rugland X. 75. Solzeffig zum Balfamiren ber Neghp= ter V. 321. Holggefüße, Africa III. 264. Subfee IV. 297. Rußland X. 75. Somer VIII. 256. Bongfaufleute in China VI. 251. Sonig, Africa III. 223. 238. Horatius VIII. 525. horn als Kriegstrompete, Africa III. 350. Horogalles III. 73. Sutte, America II. 56. Africa III. 257. Manbingoneger III. 260. Bertatneger III. 261. Alfchanti III. 262. Gudfee IV. 289. Chinefische Bauern VI. 26. Sund I. 165. America II. 73. Estimo II. 267. Lappen III. 13. Polarnomaden III. 46. Oftiafen III. 49. Africa III. 230. Negypten V. 294. 394. 396. Orient VII. 46. Griechenland VIII. 112. Westeuropa IX. 133. Hut ber Chinesen VI. 20. Hyffos (Saigef = Armenier) in Aegyp: ten V. 462. Symnen ber Griechen VIII. 250.

Jabene Aimo III. 76.
Jägervölfer von America II. 7.
Jagb, Urwälber I. 239.
Estimo I. 281. 294.
Australien I. 310.
Bosjesman I. 341.
America II. 19.
Lappen III. 10.
Kalmyken III. 179.

Meger III. 225. Aldberkeffen IV. 15. Araber IV. 140. Mexico V. 21. Alegypten V. 293. China VI. 59. Camojeben III. 15. Drient VII. 68. Griechenland VIII. 109. Rom VIII. 376. Germanen IX. 23. Westeuropa IX. 142. Rugland X. 56. Jagdhunde im Orient VII. 70. Jagdopfer ber Tungufen III. 107. Jagdpanther ber Araber IV. 141. Aegypten V. 295. Drient VII, 70. Jagbzüge, China VI. 59. Drient VII. 71. Rugland X. 57. Janitscharen, fürfische, VII. 302. in Algier VII. 309, Japan VI. 511. Iberier VIII. 19. 3bis, heilig, in Alegypten V. 397. Ichneumon, heilig in Alegypten V. 397. Jelan, Gottheit der Oftiafen III. 118. Jele, Donnergott der Tfcherkeffen IV. 85. Jeffiben VII. 444. Jefuiten IX. 486. Imperator in Rom VIII. 400. Indigo, Africa III. 270. Aegypten V. 309. China VI. 100. Infanterie in China VI. 300. Zataren VII. 297. Turfen VII. 303. Westeuropa IX. 388. Polen X. 216. Instrumente, musikal., China VI. 484. Drient VII. 515. Johanniter IX. 490. Irrenhaus im Drient VII. 138. 3fis V. 419. Islander entbecken America V. 164. Italien VIII. 317. Juden im Drient VII. 407. Wefteuropa IX. 274. Rußland X. 109. Juchten X. 77. Jugendfpiele, Auftralien I. 292. Kalmyfen III. 171.

Meger III. 287. Gudsee IV. 306. Westeuropa IX. 177. Jupiter VIII. 496. Jurisprudeng IX. 520. Jus Latinum VIII. 407. Jus Quiritium VIII. 406. Juftinian, Gefegordner VIII. 426. Juulheer ber Lappen IV. 89. Raab, oriental. Getranf VII. 25. Raby, Richter b. Beduinen III. 188. Rahne aus Schilfbufcheln, Alegypten V. 279. Drient VII. 64. Rafe, Ralmyfen III. 147. Raffee, Araber IV. 121. Orient VII. 22. Europa IX. 97. Raffeehauser im Orient VII. 24. Raifer von China VI. 137. feine Bestattung VI. 149. Rom VIII. 400. Rugland X. 130. Raiferin Mutter in China I. 142. Raifergraber, ruffifche X. 152. Rajak, Estimo, II. 276. Kalium, Drient VII. 28. Rambyfes in Alegypten V. 471. Rameele ber Mongolen III. 141. Araber IV. 131. fehlt bei Alegyptern V. 280. China VI. 52. Orient VII. 55. 81. Ramm, Reger III. 255. Subfeeinseln IV. 284. Merico V. 14. Megypten V. 264. Griechenland VIII. 69. Westeuropa IX. 113. Rampfipiele, Gubfee IV. 314. Rarl ber Große IX. 229. Rarl IV. IX. 237. Rarl V. IX. 252. Karren, China VI. 56. Raschmirschal VII. 101. Raften Negyptens V. 256. 345 ff. Indiens VII, 179, 399, Katharina II. X. 125, 356.

Kațe, heilig in Aegypten V. 397. Kaufleute, Beduinen IV. 174. Mexico V. 76.

China VI. 158.

Ortent VII. 166.

Raurimuschel, f. Cypraea moneta. Reful, Kriegerichter ber Bebuinen IV. 211. Relten VIII. 19. Reffel, gum Rochen, Gibirier III. 20, 39. Rette, fteinerne und Schalembrom VII. 469. Rettelpanger, Raufasus IV. 21. 74. Drient VII. 329. Besteuropa IX. 421. Reule, Australien I. 316. America II. 135. Africa III. 347. Beduinen IV. 205. Subfee IV. 341. Mexico V. 81. Negypten V. 375. Drient (Bufifan) VII. 340. Rhan, Gafthaufer bes Drients VII. Ribitte X. 51. Rieng-Long, Raifer v. China VI. 141. Deffen Nationalbibliothef VI. 446. Rinder, fruh entwickelt im Drient VII. 9. 121. Kindermord, China VI. 112. America II. 83. Hottentotten III. 277. Subfee 303. 307. Araber IV. 154. Rinderzucht, Urmalber I. 236. America II. 87. Estimo II. 208. Bolarnomaden III. 58. Kalmyfen III. 172. Africa III. 285. Araber IV. 155. Araber IV. 155. Subfee IV. 305. Rom VIII. 366. Rings ber Chinefen VI. 482. Rirchen, alte, ber Efcherfeffen IV. 88. Westeuropa IX. 493. Rugland X. 275. Rirchenbann b. alten Gallier VIII, 36. Rirchengerathe IX. 496. Rlapper, Urwalber I. 258. Megypter V. 456. Kleidung I. 182. Urwalder I. 249. Australien I. 301.

America II. 35.

Polarnomaden III. 25.

Estimo II. 240. Nootfasund II. 348.

Oftiaken III. 25. Samojeben III. 27. Tungufen III. 28. Jafuten III. 28. Lappen III. 29. Kalmyfen III. 151. Africa III. 241. Ticherfeffen IV. 11. Araber IV. 123. Gubfee IV. 274. Mexico V. 13. Aleghpter V. 262. China VI. 18. Drient VII. 29. Gallier VIII. 25. Griechen VIII. 63. (Struefer VIII. 320. Romer VIII. 339. Germanen IX. 9. Westeuropa IX. 100. Clawen X. 36. Klingen, Ticherfeffen IV. 77. Riofter in China VI. 420. Westeuropa IX. 483. Rugland X. 269. Knechte, Ticherkeffen IV. 58. Westeuropa IX. 271. Aniegierden, Kaffern III. 255. Cubfee IV. 288. Knotenschrift von Ottia IV. 396. America II. 131. Rocher, Bosjeman I. 343. Alegypten V. 372. China VI. 305. Orient VII. 336. Ronig ber Raffern III. 322. Meger III. 324. Gudfee IV. 330. geiftlicher, in Tonga IV. 364. Merico V. 60. Negypten V. 338. Tramanen VII. 389. Griechenland VIII. 142, Rom VIII. 393. Germanen IX. 42. Ronigin, Gubfee IV. 331. Ronigeburgen ber Reger III. 333. Monteguma II. 7. Merico V. 64. 84. 236. Rugland X. 136. Ronigegraber, Merico V. 50. Megypten V. 342. Ropfen, China VI. 215. Drient VII, 273. Rofemaar, perf. Getrant VII. 22.

Kalmpfen III. 153. rasirt, Aegypten V. 262. Ropfabschneiven, Urwald I. 274. Gestimo II. 133 America II. 143. Ramtschaffa II. Montenegro X. 212. Kalmsfen III. 13 Africa III. 352. Sfythen VIII. 12. Cuosee IV 348. Ropfpuß, America II. 47. Cofimo II. 251. Polarnomaden III. 32. Súdsee IV. 276. China VI. 22 Drient VII. 40. Griechen VIII. 67. Kopfichemel, Africa III. 263. Subfee IV. 290. Aegypten V. 275. Koran VII. 441. Korbstechterei, America II. 68. - Africa III. 265. Rosafen X. 224. Kranfenhaufer in China VI. 129. Drient VII. 138. Kranfenheilung, Urwalber I. 262. Auftralien I. 323. America II. 171. Esfimo II. 219. Bolarnomaden III. 59. Ralmyfen III. 172. Africa III. 368. Ticherfeffen IV. 34. Araber IV. 157. Súbsee IV. 391. Mexico V. 48. Negypter V. 318. China VI. 127. Orient VII. 136. Griechen VIII. 104. Westeuropa IX. 197. Clawen X. 93. Krang, Westeuropa IX. 113. Rreml von Mosfan X. 136. Rreuze, Ticherfeffen IV. 86. Rriegerfafte, Megypten V. 347. Indien VII. 181. Rriegerichmud, Gubfee IV. 345. Rriegertang, Beduinen IV. 164. Kriegeanführer f. Feldherr. Kriegsartifel, China VI. 256. Kriegerichter f. Keful. Kriegeschiffe, Subfee IV. 292. China VI. 315.

Ropf, eingepregt, II. 47. Rriegoschrei, Ticherfeffen IV. 82. gefchoren, Botocuben I. 252. Rriegewefen, Auftralien I. 321. Urwalder I. 271. America II. 133. Ramtschadfa II. 305. Kamtschabka II. 305.
Kalmpken III. 189.
Meger III. 340.
Tscherfessen IV. 73.
Beduinen IV. 204.
Súbsce IV. 337.
Merico V. 78.
Tlascala V. 85.
Megypten V. 364.
China VII. 253.
Drient VII. 283.
Berssen VII. 294. 298.
Tataren VII. 296. Tataren VII. 296.
Túrfen VII. 301.
18then VIII. 172.
Rom VIII. 433. Germanen IX, 47. Westenropa IX. 372.

Byzanz X. 13.

Slawen X. 209.

Rußland X. 230.

Bolen X. 213.

Krif der Malayen VII. 341. Rronung bes Ronigs, Merico V. 61. ber oriental. Herrscher VII. 201. Westeuropa IX. 335. Slawen X. 131. Kurbisschale, America II. 64. Merico V. 20. Ruche, Griechenland VIII. 74. Westeuropa IX. 86. Ruhlgefäße, Orient VII. 106. Rugelbogen, America II. 17. Rugelspiel, America II. 112. Rung-tfeu, Confucius VI. 320. Runft, Mexico V. 152. Alegypten V. 450. China VI. 483. Griechenland VIII. 240. Westeuropa IX. 500. Byzanz X. 20. Clawen X. 333. Runftanfange b.b. Polarvolfern II. 343. Runftfammlungen, Weftenropa IX.560. Rugland X. 297. Rupfer 1. 101. Mexico V. 17. 27. Aegypten V. 306. weißes u. rothes in China VI. 80, 85. Orient VII. 97.

Kurben VII. 177. 190. Kutfa II. 318. Kutsche, im Drient VII. 61. Kuwatschi, Banzermacher ber Tschers fessen IV. 21.

Ladbaum, China VI. 76. Lager ber Romer VIII. 440 Westeuropa IX. 446. Lammergobe ber Buraten III. 110 Lammwein, Born ber Ralmyfen III. 149. Lampen der Negypter V. 277. Griechen VIII. 72. Rom VIII. 358. Landhäuser ber Aegypter V. 272. Römer VIII. 351. Landefnechte IX. 391. Lange (f. Spieß), America II. 18. Lao Tfen in China VI. 405. Lappengogen ber Buraten III. 110. Lapplanber III. 9. Laratinen IV. 203. Laffo II. 17. III. 45. Lastischiffe, China VI. 48. Lastischere, America II. 72. Polarzone III. 47. Merico V. 23. Aegypten V. 280. China VI. 53. Westeuropa IX. 137. Lastträger, Aegypten V. 280. China VI. 55. Laternen, Alegypten V. 277. Fest in China VI. 426. Laufe, von b. Charruas gegeffen I. 255. Leckereien ber Chinefen VI. 13. Leber, effen die Sottentotten III. 222. Leberbereitung, America II. 43. Gefimo II. 262. Bolarnomaben III. 40. Kalmufen III. 162. Africa III. 270. Tscherkeffen IV. 21. Araber IV. 144. Mexico V. 31. Aleghpten V. 310. China VI. 98. Drient VII. 104. Westeuropa IX. 169. Rugland X. 77.

Legion ber Romer VIII. 441.
polnische X. 217.
Lehren für die meric. Jugend V. 40.
oriental. Fürsten VII. 216., f.
auch Fürstenspiegel.

Lehrer im Drient VII. 448. Leibeigne IX. 271. X. 156. Leibesübungen in Merico V. 56. Leinwand, agyptische V. 309. Lerchenbaum, heiliger ber Oftiafen III. 122. Lenchter, Griechenland VIII. 73. Liebesabenteuer, America II. 81. Ticherkeffen IV. 25. Araber IV. 146. China VI. 105. Lieber, America II. 182. hiftor. der Kalmyfen III. 209. Meger 111. 386. Ticherfeffen IV. 46 ff. 96. Beduinen IV. 166. geograph. ber Carolineninsulaner IV. 397. Lippe, durchbohrt, Urwalber I. 253. America II. 52. Estimo II. 250. Africa III. 250. Literatur ber alten Mexicaner V. 151. Chinesen VI. 435. bramatische ber Chinesen VI. 479. flawische X. 296. Llama, America II. 72. Merico V. 23. Loffel, America II. 67. Polarnomaben III. 41. Lony, oftiaf. Gottheit III. Lotos, Alegypten V. 259. 300. Orient VII. 18. Lucanus VIII. 523. Enftziegel, Negypten V. 270. Eintenflinte im Orient VII. 337. Westeuropa IX. 437. Luti, oriental. Poffenreißer VII. 129. Lyfurgos VIII. 145. Lyra ber Alegypter V. 459. Griechen VIII. 91. Ehrifer ber Griechen VIII. 271. Westeuropa IX. 544.

Maaße der Neghpter V. 446.
China VI. 245.
Griechenland VIII. 136.
Westeuropa IX. 368.
Mußland X. 182.
Maderatja III. 73.
Mådhenerziehung. Tscherkessen IV. 33.
Mahlzeiten der Aaraber IV. 122.
Südsee IV. 315. 317.
Chinesen VI. 10.

Mais II. 31. Merico V. 11. Malayen=Wuth VII. 12. Malerei in Alegyvten V. 454. China VI. 488. Man, Infel, VIII. 46. Mandarinenbote in China VI. 50. Mangal, Rohlenpfanne, im Drient VII. 47. Mangalafpiel, Beduinen IV. 264. Mannah, Araber IV. 121. Drient VII. 91. Mannweiber, America II. 82. Mantel, Auftralien I. 303. Pefcherah I. 329. Bosjeman I. 338. America II. 45. Kaffern III. 243. Araber IV. 124. Manu VII. 375. Marabuts ber Mauren IV. 203. Marderfelle IX. 115. Maria, Ticherfeffen IV. 85. 91. Westenropa IX. 502. Donna Marina V. 221. Marmor, Griechenland VIII. 121. Maro, Konigsgurtel, Gubfee IV. 330. Markt f. Bafar. Marktplate, America II. 133. China VI. 247. Griechenland VIII. 129. Marter ber Gefangenen, America II. 145. Mafchinen, China VI. 101. Westeuropa IX. 170. Masfenzüge, America II. 114. Matabulen, Subjee IV. 329. Matten, Africa III. 268. als Tauschmittel Africa III. 320. Gudfee IV. 278. Alegypten V. 273. China VI. 96. Matuanlins Encyclopabie VI. 435. Mauer, chinef. große VI. 311. Maulbeerbaum, China VI. 78. Maulefel im Drient VII. 58. Mauren IV. 202. Mawe, Gottheit von Neufeeland IV. 355. Marlaton, Konig von Acothuacan V. 197. Mechanif ber Meghpter V. 449. Medicin, China VI. 128. Drient VII. 497. Griechenland VIII. 303.

Westeuropa IX. 519. Meer, das, I. 52. Meerwunder I. 62. Meifel, Knochen, Urwald I. 268. America II. 63. Alegypten V. 282. Meffo, Sandelsplat VII. 245. Menagerie des Montezuma V. 24. Menhir, celt. Steinpfeiler VIII. 47. Menschenfrefferei, Urwalber I. 244. Australier I. 307. America II. 27. 148. Reger III. 353. 373. Gubfee IV. 274. 304. 347. Mexico V. 14. im alten Europa VIII. 8. Menschenopfer, Neger III. 334. 375. Beduinen IV. 220. Subfee IV. 369. 381. Mexico V. 99. Alegypten V. 410. Gallien VIII. 37. Griechen VIII. 229. Menfchenraffen, active u. paffive I. 195. Berbreitung ber activen IV. 229. Meffen in Rußland X. 101. Meffer, Urwald I. 268. America II. 63. Estimo aus Anochen II. 265. Polarnomaben III. 38. Reger III. 264. Beduinen IV. 205. Gubfee IV. 296. Meffing, China VI. 85. Metalle I. 99. Reger III. 271. Mexico V. 27. Orient VII. 96. Griechenland VIII. 123. Meteore I. 34. Meth der Ticherfeffen IV. 10. Westeuropa IX. 94. Metoilen VIII. 141. Merico V. 234. Milch, Gibirier III. 21. Ralmyfen III. 146. Africa III. 230. Araber IV. 119. Milchbranntwein, Jafuten III. 24. Ralmyfen III. 147. Milchtopf ber Betjuanen III. 264. Ministerien in China VI. 160, Orient VII. 217. Mirjam, Maria ber Ticherfeffen IV. 86. Mithra VII. 368.

393.

Mocaffius, America II. 45. Mobe IX. 100. Monche, budbhiftifche in China VI. 418. Westeuropa IX. 466. Rugland X. 268. Moris, Konig von Aegypten V. 463. Morfer aus Ruhmift, Jafuten III. 42. Mohamed VII. 416. Mohamed's Grab VII. 151. Rriege VII. 421. Tob VII. 438. Mohamed 3bu Cand, Wechalitenfürft IV. 198. Molomofai, getrocknete Menschenkopfe Subfee IV. 348. Monarchie in Rußland X. 119. Mond der Mugland X. 119.
Mond der Eungusen III. 102.
Mond der Eungusen III. 102.
Mondeultus, Africa III. 359.
Tscherfesen IV. 89.
Drient VII. 359.
Germanen IX. 66.
Mongolen III. 137.
Montezuma, König von Mexico V.
63. 205.
Morai, Sübsetempel IV. 376.
Mord, Beduinen IV. 190.
Mosfais, Rom VIII. 255.
Mosfais, Rom VIII. 255.
Mosfais, Rom VIII. 255.
Mosfain X. 48.
Mosfan IV. 157.
Muderri, türtsicher Lehrer VII. 448.
Minzen, Mexicaner V. 77.
Megypten V. 358.
Ghina VI. 241.
Drient VII. 239.
Rerien VII. 230.
Mexico VIII. 26.
Momen Anderson IV. 126.
Momen Anderson IV. 127.
Megypten V. 358.
Ghina VI. 241.
Drient VII. 239.
Mexico VIII. 287.
Mannen Anderson IV. 247.
Mannen Anderson IV. 248.
Mamen Anderson IV. 248.
Miracle II. 170.
Muhrungsmittel I. 264.
Muhrungsmittel I. 170.
Muhrungsmittel I. 172.
Muhrungsmittel I. 126.
Muhrungsmittel I. 172.
Muhrungsmi Mond, der, I. 31. Muberri, turfischer Lehrer VII. 448. Müngen, Mexicaner V. 77. Negypten V. 358. China VI. 241. Orient VII. 239. Berfien VII. 240. Turfei VII. 241. Griechenland VIII. 135.

Rom VIII. 388.

Raffern III. 244. Meger III. 349.

Westeuropa IX. 322. Rufland X. 178. Mutter in Griechenland VIII. 219. Mügen ber Kalmyfen III. 153.

Tscherfessen IV. 12. Chinesen VI. 20.

Mumien ber Alegypter V. 321.

Subfee IV. 303. Mexico V. 58. China VI. 483. Griechenland VIII. 275. Westeuropa IX. 551. Mufterien ber Griechen VIII. 227. Macftheit ber Indier b. Malbes I. 249. Auftralier I. 302. Californier I. 347. Nabeln ber Gefimo aus Knochen II. 265. Africaner III. 264. Chursinnen VI. 22. Griechenland VIII. 69. Rahrungsmittel I. 170. Namenanderung, America II. 86. Africa III. 287. Namengebung, America II. 86. Estimo II. 207. Polarnomaden III. 57. Africa III. 287. Súbfee IV. 304. Mexico V. 38. China VI. 113. Orient VII. 120. apoleon IX. 263. Napoleon IX. 263. Narbenschmuck, Auftralien I. 304. Marren, Westeuropa IX. 188. Rugland X. 139.

Mufifinftrumente ber Deger III. 308.

Maje, burchbohrt, Urwald I. 252. Auftralien I. 305. America II. 51. Esfimo II. 249. Meger III. 250. Araber IV. 126. Gudfeeinfulaner IV. 286. Drient VII. 38. Rafenreiben, ale Gruß, Gubfee IV. 309. Maturwiffenschaft d. Chinesen VI. 452. Griechen VIII. 303. Rom VIII. 502. Westeuropa IX. 524. Mecho, König von Aegypten V. 460. Meger III. 213. Sclaven im Drient VII. 161. Mephthys V. 425. Depe, Auftralien I. 312. Subfee IV. 268. Neujahrstag in China VI. 425. Nezahualvojotl, Konig von Merico V. 127. 195. 217. Gedicht von ihm V. 146. Michtfeshafte Stämme im Drient

VII. 176, f. auch Beduinen, Turfomanen, Rurden. Mifolaj I., Raifer v. Rugland X. 359.

Milpferd, heilig in Aegupten V. 397. Nilpferdiggb, Africa III. 228. Aegypten V. 293. Nilftrom V. 289. VII. 87. Heilig,

V. 432.

Moaaibe, Schaman ber Lappen III. 83. Monnen, buddhift. in China VI. 418. Gallische VIII. 44. Nowgorob X. 48. 159. Nuguit, Bogelpfeil ber Grönländer II. 285.

Oberhäupter, Australien I. 319. America II. 123. Gefimo II. 293. Polarnomaden III. 65. Beduinen IV. 185. Gubfee IV. 333. Dberpriefter, Merico V. 89. Obfibian in Merico V. 16. Dbft I. 116. Obfibau, Tscherfessen IV. 19. China VI. 76. Doin IX. 59. Defen, China VI. 31. Deffentliche Meinung in China VI.140. Ofterfest ber Tscherkeffen IV. 92. Orient VII. 169. Ovibius VIII. 524.

Delbaum I. 116. China VI. 77. Dhle, Art ber Mongolen III. 160. (Taf. V. 1. 2.) Dhrgehange, Botocuben 1. 252. America II. 50. Esfimo II. 251. Africa III. 251. Araber IV. 126. Subfee IV. 286. Aegypten V. 265. China VI. 24. Orient VII. 38. Griechenland VIII. 68. Rom VIII. 341. Germanen IX, 12. Westeuropa IX. 113. Donaf, Seehundefpieß, Estimo II. 285. Opfer, America II. 174. Lappen III. 80. Tungufen III. 106. Buraten III. 113. Oftiafen III. 124. Africa III. 374. Tscherfessen IV. 90. Tongainsel IV. 368. 379. Mexico V. 99. Alegypten V. 410. Gallien VIII. 53. Griechen VIII. 230. Romer VIII. 481. Germanen IX. 75. Opferfeste, America II. 179. Tongainseln IV. 365. Opferstangen, America II. 175. Tungufen III. 106 f. Opium, China VI. 16. Orient VII. 25. Oppida ber Gallier VIII. 32. Drafel Alegyptens V. 436. Griechenland VIII. 233. Ordale, Meger III. 339. 370. Beduinen IV. 180. Westenropa IX. 341. Clawen X. 201. Orden, geiftliche in Merico V. 93. weltliche, Westenvopa IX. 304. russische X. 208. Orgien ber Tafitier IV. 307. Drient, ber, VII. 3. Ormuzd VII. 364. Oficis V. 419. Oftar IX. 67.

Nagoden in China VI. 419. Indien VII. 470. Baje, Bauberer ber Walbindier I. 277. Palankin im Orient VII. 60. Palask in Mexico V. 160. bes Raifers von China VI. 147. Pallas Athene VIII. 213. Balme, Africa III. 234. 236. Aegypten V. 301. Palmit I. 243. Palmol, Africa III. 234. Balmwein, Africa III. 236. Baneghrien VIII. 197. Banzer, America II. 138. Tscherfessen IV. 21. Beduinen IV. 206. Mexico V. 82. Alegypten V. 369. China VI. 301. Orient VII. 329. Stythen VIII. 16. Griechenland VIII. 176. Rom VIII. 439. Germanen IX. 52. Westeuropa IX. 425. Papier, Aegupten V. 443. China VI. 97. 433.
Drient VII. 108. 483.

Bapiergeth, China VI. 244.
Türfet VII. 241.
Westenropa IX. 322.
Musland X. 178. Rußland A. 176. Bapierbaum, America II. 41. Africa III. 269. Cubfee IV. 276. Papft IX. 466. Bapuaster, die, IV. 261. Barfum, America II. 38. Baufe, China VI. 310. Belasger VIII. 57. Bemmican II. 27. Berioffen VIII. 57. Perlenfischerei, Araber IV. 143. Ceylon VII. 76. Berruden, Alegypten V. 262. Berser, Charafter VII. 10. Bescherah I. 327. Best im Drient VIII. 138. Westeuropa IX. 195. 145. Beter ber Große X. 124. 132. 350. Petersburg X. 49. 137. Pfablen, Strafe im Drient VII. 273. Pfeffer, America II. 33. Drient VII. 93. Bfeife, Cubfee IV. 404.

Pfeile, Urwalder I. 240. Bosjeman 1. 341. Californien I. 349. America II. 14. Esfimo II. 282. Tungufen und Cibirier III. 11. Meger III. 344. Raufasier IV. 76. Meuten II. 284. Gudfee IV. 341. Mexico V. 80. Negypten V. 294. 371. China VI. 305. Drient VII. 335. Griechen VIII. 179. Pfeilgift, Bosjeman I. 341. America II. 16. Mongolen III. 140. Pferd I. 163. America II. 14. America II. 14. Achberfessen IV. 16. Araber IV. 135. Aegypten V. 280. China VI. 54. Orient VII. 56. 82. Griechenland VIII. 111. Westeuropa IX. 137. Clawen X. 64. Pferdemilch III. 24. Pferderennen, Mongolen III. 182. Ticherfeffen IV. 43. Pferderuftung in China VI. 299. Westeuropa 1X. 425. Pflanzenfilz, f. Papierbaum, America 11. 42. Pflanzenhäuser, China VI. 79. Bflug, Renfeeland V. 297. Merico V. 24. Aegypten V. 297. China VI. 73. Drient VII. 89. Pforte, die hohe, von Constantinopel VII. 215. Phidias VIII. 246. Philologie IX. 521. Philosophie, Griechen VIII. 280. Romer VIII. 507. Westeuropa IX. 525. Phtha V. 429. Bilaff, Orient VII. 14. Bindar VIII. 272. Pinfel ber Chinesen VI. 98. 434. Biftolen, Ticherfeffen IV. 76.

Drient VII. 338







In bemfelben Berlage ift fo eben erschienen und in allen Buchhandlungen gu haben:

Beitrage zur Kulturgeschichte.

Der

## Einfluß des Menschen

auf die Verbreitung

der Hausthiere und Kulturpflanzen.

Bon

R. 23. Boly,

Professor an der Realanstalt in Sintigart. Mit drei Cafeln Abbildungen.

gr. 8. geb. (33 Bogen.) Breis 3 Thaler.

Dieses Berk, das Resultat lojähriger Sabien, von dem schon einzelne Bruchstücke und Monographien in entspreceaden Zeitschriften erschienen und mit Beifall aufgenommen worden sind, ab eine schon längit gefühlte Lücke in der Literatur ausfüllen und bald ein autentbehrliche Beigabe zu jedem Lehrbuch der Geschichte, Geographie und Neutreschlichte werden. Es enthält nach dem Urtbeile der competentesten Richter ein ebenso reichhaltiges, als sustematisch gerontetes Respertorium von Thate gen aus der Neutrageschichte, Länder und Bölferkunde, das nicht dieß den Lehre aus diese Ausgeschlichten aus Gegraphischen Abrigen and be dand geographischen Abrigen an die dand geographischen und urtbeilden, geschichten, namentlich aber für Cameralisten, Dekonomen, Kanfleute, Gärtner, Blumisten ze. eine Fundgrube von ausprechenden und unterhaltenden Reithellungen in einer schönen durch humor gewürzten Sprache darbietet.

## Geschichte der deutschen Literatur

mit Proben

aus den Werken der vorzüglichsten Schriftsteller.

Bon

Dr. Heinrich Kurz.

Mit mehr als 300 Illustrationen, Portrats und Facsimile's, Denkmater und Wohnungen ber Schriftsteller,

von den vorzüglichsten Künstlern in Holzschnitt ausgeführt. In eirea 25 Lieferungen à 9 MR

Ueber den Werth dieses Buches bat sich bereits die gesammte deutsche Presse einstimmtg guntig ausgesprochen, Es bietet jedem Deutschen, der sich für die geistige Größe seines Bolkes interessirt, die beste Gelegenheit, die literarischen Producte unserer größten und edelsten Geister nicht blos oberstächlich kennen zu lernen, sondern auch über ihren im Bolksgeist wurzelnden Ursprung und inneren Jusammenhaug, über ihre Fertbildung und ihre Wechselwirkung auf die sittelichen und politischen Zustände Deutschlands sich genauer zu unterrichten.

lichen und politischen Zuftande Deutschlands sich genauer zu unterrichten. Bereits find neun Lieferungen erschienen und noch in diesem Jahre wird der erste Band, welcher bis auf Schiller und Goethe geht, vollendet werden.

Das gange Bert aber wird fpateftens 1853 vollftandig fein.

